

S. Scam

gryndy an Sung





<36622051570014

<36622051570014

Bayer. Staatsbibliothek

# Geset3-

und

# Verordnungsblatt

für das

Konigreich Sachsen vom Sabre 1839.

R.

Iftes bis 20ftes Stud.

Mit Königl. Sachf. allergnadigstem Privilegio.

Dreeben,

gebrudt und gu finden in der Sofbuchbruderei von E. E. Meinhold und Cohnen.



### Inhalteverzeichniß

# des Geset = und Berordnungsblattes für das Konigreich Sachsen vom Jahre 1839.

#### I. in dronologifder Ordnung.

|                  | ag ,                 | 3 n b a l t.                                                                                                                                                                                     | Ståd. | Num. | Scite.   |
|------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|----------|
| Ausstellung.     | letten<br>Abfenbung. | 3 " , "                                                                                                                                                                                          |       |      | 1        |
| 1838.<br>30 Juli | 1839.<br>18 Jan.     | Mang: Convention ber jum Boll: und handelsvereine verbundenen Staaten unter A nebft ber befondern protofollarifchen Ueberein:                                                                    |       |      |          |
| 19 Dec.          | 18 Jan.              | tunft hierzu unter B Decret bes Ministerii bes Innern, bie Bestatigung ber Berfaffunge:                                                                                                          | 5     | 2    | 4-11     |
| 19 24.           | 18 3an.              | artifel ber Dreebner Buderfiebereicompagnie betr                                                                                                                                                 | 1     | 1    | 1        |
| 1839.            |                      | ~                                                                                                                                                                                                |       | 1 1  |          |
| 4 3an.           | 16 Febr.             | Berordnung bee Juftigministerii, die Befahigung ber gur Stellvertre-<br>tung ber Berichteverwalter ober Actuare bei einzelnen Berichte                                                           |       |      |          |
|                  |                      | handlungen zu requirirenden Motare bett                                                                                                                                                          | 3     | 4    | 14       |
| 5 3an.           | 16 Rebr.             | Befanntmachung bes Obergeppellationsgerichts, einen Mechtsias bett.                                                                                                                              | 8     | 6    | 15 u. 16 |
| 10 Jan.          | 18 Jan.              | Allerhochste Berordnung wegen Publication ber augemeinen Munig-<br>Convention ber jum Boll: und handelsbereine verbundenen, und                                                                  |       |      |          |
|                  |                      | am 14 Sholerfuße fich befennenben Staaten                                                                                                                                                        | 2     | 2    | ≥ 4.3    |
| 10 Jan.          | 16 Febr.             | Berorbnung bes Ministerii bes Cultus und offentlichen Unterrichts,<br>bie Regulirung ber Anntseintunfte ber Superimenbenten betr.                                                                | 3     | 7    | 16-18    |
| 10 Jan.          | 16 Febr.             | Berorbnung bes Ministerii bes Cultus und offentlichen Unterrichts,<br>bie Emeritirung ber Lehrer in Elementarvollsschulen betr.                                                                  | 3     | 8    | 19       |
| 11 3an.          | 18 3an.              | Allerbochfte Berordnung wegen vorlaufiger Einstellung ber Silberaus-<br>mungung im 20 Guibenfuße und wegen Auspragung von 3mei-                                                                  |       |      |          |
|                  |                      | und Ginthalerffricen int 14 Thalerfrice                                                                                                                                                          | 2     | 3    | 12 u. 13 |
| 24 Jan.          | - 16 Febr.           | Berorbnung bes Juftigminifterii, Die fur Berichtsbescheibe in Unter-<br>fuchungefachen ju liquibirenbe Bebuhr bett.                                                                              | 3     | 5    | 15       |
| 30 Jan.          | 20 Febr.             | Berorbnung ber in Evangelicis beauftragten Staatsminister, bie bieg-<br>jahrige Beier bes Reformationsfestes bett.                                                                               | 1 4   | 11   | 22 u. 2  |
| 1 Febr.          | 16 Febr.             | Berorbnung bee Finangminifterii, Die gleichzeitig fur mehr als ein<br>Fabrit: ober Sanbelebaus Geschafte treibenben Sanbelereisenben betr.                                                       | 3     | 9    | 20       |
| 2 Febr.          | 20 Frbr.             | Decrete bes Miniferti bee Innern, die Bestätigung ber Statuten ber Sachsischen Elbbampfichifffahrtegesellschaft betr.                                                                            |       | 12   | 24       |
| 5 Febr.          | 16 Febr.             | Bekanntmachung bes Ministeril bes Innern, die Seiten der Feuerver- sicherungsgesellichaft "Metellun" ju Glasgow beschloffene Ein- ftellung der Uebernahme von Feuerversicherungsgeschäften betr. | 3     | 10   | 21       |

|     | T               |      |                | - 1                                                                                                                                                                                                                              |        |      |           |
|-----|-----------------|------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-----------|
| Xud | be<br>ftellung. | let  | ten<br>ibung.  | Sibarting y                                                                                                                                                                                                                      | Stild. | Num. | Seite.    |
| 12  | Febr            | 23 9 | Febr.          | Befanntmadjung ber Lanbrentenbantverwaltung, die Beglaubigung und<br>resp. Bollichung ber Lanbrentenbriefe und ber baju gehörigen<br>Binsbogen beit.                                                                             | 5      | 13   |           |
| 1.4 | Febr.           | 23   | Febr.          | und bes Innern, die Feier bes Beftes Maria Bertunbigung im                                                                                                                                                                       |        |      | 25        |
| 9   | Febr.           | 6    | März           | Jahre 1839 betr.<br>Berordnung des Ministerii des Innern, die Anzeigeberichte über außer-<br>ordentliche Borfalle betr.                                                                                                          | 5      | 14   | 26        |
| a   | Acbr.           | 8    | Mara           | Merhechfte Berordnung, Die Beranftaltung von Landtagewahlen betr.                                                                                                                                                                | 6      | 15   | 27-29     |
|     | Febr.           |      | Mari           | Berordnung bes Ministerii bes Innern, die Bemertung ber haft auf Requisitionsschreiben und Berichten in Polizischaden bett.                                                                                                      | 7      | 16   | 80        |
| 28  | Febr.           | 9    | 2(pril         | Berordnung bee Ministerit bee Cultus und öffentlichen Unterrichte, ben<br>Ainfang bee ben Bittiven und Rindern verftorbener Beistlichen<br>geordneten Gnadenhalbjahre beir.                                                      | ·      | 17   | 31        |
| 5   | März            | 9 :  | April          | Befannunadung bes Ministerii bes Innern, Die Sparcaffenanftalt zu Chennit betr.                                                                                                                                                  | 8      | 21   | 51        |
| 6   | Mårj            | 27   | Mårz           | Berordnung bes Finangministerii, die im 14 Thalerfuße ju erhebenben Beitrage jum Staatspenfionsfonds und jur Personaliteuer von ben in biefer Wahrung festgestellten Gehalten, Martegeibern,                                     |        | 22   | 51 53     |
|     | Måra            | 07   | DRara.         | Penfionen und anbern Dienftbezügen betr                                                                                                                                                                                          | 7      | 18   | 32        |
|     | Mars            |      | Diary<br>Diary | Gefes, die Mahten der Bertreter des handels und Fabriftvefens betr. Merarbanna des Ministerii des Junern, die Ausführung des vorstehrenden Gefeses betr.                                                                         | 7      | 19   | 33 — 35   |
| 7   | Mår3            | 15   | Juni           | Berordnung bes Juftigminifterii, bie Ungulaffigfeit der Appellationen gegen das Berfahren in minder wichtigen Eriminalsachen an das Oberappellationsgericht betr.                                                                | 7      | 20   | 36 50     |
| 9   | MISC.           | 9:   | Mpril          | Befanntmachung bes Dimifterii bes Innern, Die Sparcaffe gu Sain betr.                                                                                                                                                            | 12     | 41   | 139 u. 14 |
|     | altary          |      | Morit          | Allerhochftes Detret megen Bestätigung ber Statuten ber Leipziger Bant                                                                                                                                                           | 8      | 23   | 63 - 55   |
|     | Mari            |      | April          | Allerhochfte Berordnung, die Bervollständigung der ftanbifchen Kam-<br>mern betr.                                                                                                                                                | 8      | 24   | 56 — 81   |
|     | Marz            |      | April          | Berordnung bes Ministerii bes Innern, die Bahl der Berireter bes Sandels und Fabritwefens betr.                                                                                                                                  | 8      | 25   | 82 u. 83  |
|     | Marz            |      | April          | Berordnung bes Ministerii bes Junern, bie Bestellung von Commis-                                                                                                                                                                 | 8      | 27   | 83 - 86   |
|     | Marz            |      | Diai           | Brauereigesellschaft zu Debingen betr.                                                                                                                                                                                           | 10     | 30   | 102       |
|     | Mary            |      | Rai            | Decret bes Minifterii bes Innern, die Bestätigung ber Statuten bes Uctiem ereins fur bas Steinfohlenwert zu Gitterfee betr.                                                                                                      | 10     |      | 102 u. 10 |
|     | Mårz            | 4 2  |                | Befauntmachung des Ministeris des Innern, die Concession für die in<br>Leipzig sich constituirte Gesellichaft zu Errichung einer auf Geo-<br>genseitigkeit gegründeten Mobiliar: Brandversicherungsbant für<br>Deutschland bete. | 10     | 32   | 103       |
| 3   | April           | 4.9  | Prai           | Berorbnung bes Finanzministerii, Die Ansgleichungeabgaben von Moft, Wein, Brauntwein und Tabal betr.                                                                                                                             | 10     |      | 103 — 12  |

|           | a g<br>er<br>letten<br>Abfenbung. | 3 n h a t t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Súlđ. | Num. | Grite.     |
|-----------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------------|
| 8 April   | 4 Mai                             | Berordnung des Ministerii des Innern, den Beitritt der Kurstich<br>Schwarzburg: Sondershausenschen Rezietung zu den zwischen dem<br>Königeriche Sachen und dem Königeriche Preußen untern<br>30ften Vorenter 1838 vereinbarten Erfaluerungen und Justihen<br>zu der zwischen den aedochten Rezietrungen wogen Uchernabnue                                                        |       |      | ,          |
| 10 April  | 4 Mai                             | gu eer zwigen een geoagen vergerungen wegen tevernagmie<br>ber Aufgewiefenne beliechenben Gomention betr.<br>Berordnung des Ministeris des Innern, den von der Fürstlich Schwarz-<br>burg- Audosstädigen Regierung bewirten Aufgluss an die zwi-<br>schen der Kinial, Schössischen und der Konia. Dereisischen Net-                                                              | 10    | 36   | 128 u. 129 |
|           | , I                               | gierung bestehende Convention megen ber wechselseitigen Ueber-<br>nahme ber Ausgewiesenen und an bie bagu verabrebeten ergangen-                                                                                                                                                                                                                                                 |       | 1    | -          |
| 10 April  | 4 Mai                             | ben Bestimmungen bett.<br>Berothnung des Ministeris des Innern, die mit der Fürstlich Reuß-<br>Planenschen Regierung zu Greig vereindarte Annahme mehrerer<br>Erlauterungen und Ergangungen zu der wechfesseligie                                                                                                                                                                | 10    | 34   | 124 u. 12  |
|           | - 24                              | Uebernahme ber Musgewiesenen bestehenben Convention betr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10    | 35   | 126 12     |
| 10 April  | 4 Mai                             | Berordnung bes Ministerii bes Innern, Die getroffene Bereinbarung<br>mit der Bergoglich Sachfen : Altenburglichen Regierung wegen<br>wechfelfeitiger Annahme einiger die Baganten : Convention angeb-                                                                                                                                                                            |       |      |            |
|           |                                   | enden Erlauterungen und Ergangungen betr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10    | 87   | 130 u. 13  |
| 10 April  | 4 Mai                             | Berordnung bes Ministerit bes Janern, einige Ergangungen und Erstautrungen gu ber zwischen ber Konigi. Sachsischen und ber Großbergogl. Sachflichen Regierung wegen ber wechselseitigen                                                                                                                                                                                          |       |      |            |
| 11 April  | 4 Mai                             | Ucbernahme Ausgewiesener bestehenben Convention bett.<br>Berordnung des Ministeril bes Innern, Die Erlauteung und Ergang-<br>ung ber mit der herzoglich Sachsen Coburg Bohasischen Regie-<br>tung unterm 17ten December 1821 abgeschloffenen Baganten                                                                                                                            | 10    | 38   | 131 u. 13  |
| 13 April  | 18 April                          | Convention betr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10    | 39   | 132 — 13   |
| 17 April  | 4 Mai                             | Niekerlande adseschlessen Handelsertrag betr.<br>Berordnung des Kinanyminssert an die Sells und Stanerdiccesion,<br>die in Genässert des mit dem Königseiche der Niederlande ads<br>geschlessertrags den nach Holland zu versendenden<br>vereinsätziglichen Genässertsags den nach Holland zu versendenden<br>vereinsätziglichen Genässertsags den nach Holland zu versendenden. | 9     | 28   | 87 — 98    |
| 25 April. | 8 Mai                             | betr. Berordnung bes Minifterii bes Innern, Die Unstellung von Apotheten-                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10    | 29   | 99 — 10    |
| 6 Mai     | 15 Juni                           | reviforen und die fur bieselben entworfene Infruction beite. Berothung bes Ministerit bes Innern, ben in biefigen Landen ben                                                                                                                                                                                                                                                     | 11    | 40   | 135 — 138  |
| 6 Mai ·   | 15 Jani                           | ausfandichen Juben, ingleichen außerhalb Dresben und Leipzig<br>ben infanbischen Juben gestatteten Aufenihalt betr                                                                                                                                                                                                                                                               | 12    | 42   | 141 u. 149 |
| o will    | Juli                              | commiffare fur ben 16ten flabtifchen Begirt betr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 12    | 43   | 142 n. 143 |

|       | 2       |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       | F 4  | 1         |
|-------|---------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------|
| Aussi | ellung. | lesten<br>Absendung. | In halt.                                                                                                                                                                                                                                                                            | Stid. | Num. | Seite.    |
| 6 9   | Rai     | 15 Juni              | Berordnung der Ministerien des Gultus und öffentlichen Unterrichts<br>und bes Innern, die Schließung der Spebunduisse unter den<br>Juden beit.                                                                                                                                      | 12    | 49   | 164 u. 16 |
| 8 9   | Mai     | 15 Juni              | Decret bee Ministeril bee Jinern, Die Bestätigung ber Statuten ber Buderraffinerlegesellichaft in Dirna betr.                                                                                                                                                                       | 12    | 48   | 163 u. 16 |
| 9 9   | Dtai    | 15 Juni              | Betorbnung bes Justigministerii, bie nach Art. 50 bes Eriminalgeschef                                                                                                                                                                                                               | 12    | 44   |           |
| 10    | Rai     | 15 Juni              | Berordnung ber Miniserien bes Cultus und bffentlichen Unterrichts<br>und ber Finangen, ben zu ben Bocationen ber Geistlichen und<br>Schullebrer zu verwendenben Stempel betr.                                                                                                       | 12    |      | 143       |
| 16    | Mai     | 15 Juni              | Gefeß, das gerichtliche Berfahren in Streitigkeiten über ganz ge-<br>ringe Eivilansprüche bett.                                                                                                                                                                                     | 12    | 45   | 167 u. 16 |
| 16    | Mai     | 15 Juni              | Berordnung bes Juftigministerii, bie Ausführung bes vorstehenden Gesetzes bett.                                                                                                                                                                                                     | 12    | 46   | 156 — 16  |
| 18    | Mai     | 15 Juni              | Berordnung bes Juftigministerii an das Appellationsgericht zu Dresben, ben Gerichtsfland in Berge Criminaliaden bett.                                                                                                                                                               |       | 50   |           |
| 23    | Mai     | 15 Juni              | Berothnung bes Ministerii bes Cultus und öffentlichen Unterrichts,<br>bie Betebrung ber ju einer anderen driftichen Confession Ueber:                                                                                                                                               | 12    | 50   | 165 n. 16 |
| 28    | Mai     | 15 Juni              | tretenden über die Wichtigfeit ihres Borhabens betre                                                                                                                                                                                                                                | 12    | 54   | 168 11, 1 |
| 1     | Juni    | 15 Juni              | Instruction fur Cenforen beitr                                                                                                                                                                                                                                                      | 12    |      | 161 — 16  |
| 3     | Juni    | 15 Juni              | geben einzufeitenben Untersuchungen betr. Berorbnung bee Juftisministerii an Die Juftigbehorben, bie Notification                                                                                                                                                                   | 12    | 51   | 166       |
| -6    | Zuni    | 8 Juli               | von Gehalteabzligen ber Staatsbiener an ihre Dieuftbehorben betr. Berorbnung bes Buftigminifterii, bie Form ber Erkenntniffe in gering:                                                                                                                                             | 12    | 52   | 167       |
|       |         |                      | fügigen Rugen : und Denunciationsfachen betr                                                                                                                                                                                                                                        | 13    | 55   | 171 u. 17 |
|       | Zuni    | 29 Mng.              | Berordnung des Finangminifterli, bas Lobufuhrwefen betr                                                                                                                                                                                                                             | 14    | 67   | 193 19    |
|       | Juni    | 29 Aug.              | Berordnung des Finanguninifterii, die wegen niehrerer Uebertretungen ber Postvorschriften anhangigen Untersuchungen bert.                                                                                                                                                           | 14    | 68   | 197       |
| 15    | Juni    | 8 Juli               | Berordnung des Ministerii des Junern, die mit der Fürstlichen Regie-<br>rung singerer Linie Reuß von Plauen vereinbatten Ergängungen<br>umd Erfauterungen zu der Convention wogen wechselfeitiger Ueber-<br>nahme ber Aussewiesenen und Bagadunden betr.                            | 13    | 56   | 172 — 1   |
| 20    | Juni    | 29 Aug.              | Berordnung bee Juftigminifterii an bas Appellationegericht ju Bubiffin, bie bei Befehung von Gerichteftellen auszuschtiegenben Berwand:                                                                                                                                             |       |      |           |
| 22    | Zuni    | 8 Juli               | ten betr.<br>Berordmung ber Bennversicherungecommission, ben Eintriet ber vollen<br>Wirtjamteit bes, wegen ber Einrichtung der alterblandsichen Im-<br>mobiliar : Brandversicherungsdanstat, unterm 14ten Idvendber<br>1835 erlässen Besches betressen, mit einigen darauf bezahlen | 14    | 58   | 179       |
|       |         |                      | den speciellen Bestimmungen                                                                                                                                                                                                                                                         | 13    | 57   | 175 -13   |

|          | Lesten<br>Abfenbung | 13 n h a 1 t.                                                                                                                                                                                    | Stid. | Num. | Seite.                |
|----------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------------------|
| 11 Juli  | 29 Aug.             | Berordnung ber Ministerien ber Justig und bes Innern, das Bers<br>fahren bei Untersuchungen gegen Kinder unter 12 Jahren bett.                                                                   | 14    | 59   | 180                   |
| 11 Juli  | 29 Aug.             | Berordnung des Justiministerii an sammtliche Gerichtsbehorden der Obersausis, die Anwendung der für die Erdsande durch das Gesurerale vom 14ten August 1767 ertheisten Anordnung in der          | 100   |      |                       |
| 20 Juli  | 29 Aug.             | Berordnung des Ministerii des Innern, den Abschiuß einer Ueberein-<br>funft mit der Furstlich Schaumburg-Lippeschen Regierung, wegen                                                             | 14    | 1    | 180 u. 181            |
| 25 Juli  | 29 Aug.             | gegenseltiger Uebernahme ber Bagabunben und Ausgewiesenn bett. Berordnung bes Juftigminifterii, die Bestrafung beurlaubter Militate                                                              | 14    | 64   | 184 — 18              |
| 30 Juli  | 29 Hug.             | perfonen von Civilgerichten bett                                                                                                                                                                 | 14    | 63   | 183 u. 184            |
| 31 Juli  | 29 Mug.             | hewung von Leichnamen beit.<br>Berordnung der Ministerien der Juftig und des Innern, die Bergin-<br>fung der Actien bei Actienvereinen für gewerbliche Unternehmun-                              | 14    | 61   | 181 u. 18:            |
| 31 Juli  | 27 Sept.            | gen betr. Beroednung ber Ministerien ber Justig und bes Innern, die Erfoligung einiger Zweifel über die Competen; der Justig: und Berowaltungsbehörten in Beziehung auf mehrere Bestimmungen bes | 14    | 62   | 182 u. 18.            |
| 6 Aug.   | 29 Aug.             | Berordnung des Ministerii des Innern, den Abschluß einer Ueberein-<br>tunft mit der Beriedich Anbait- Designischen Regerum wegen                                                                 | 16    | 78   | 203 — 20              |
| 8 Mug.   | 29 Muq.             | gegenseitiger Urbernahme ber Bagabunden und Ausgewiesenen bert. Befanntmachung bes Ministerii bes Innern, die Bertheilung und Bere-                                                              | 14    | 65   | 190 u. 19             |
| 15 Mug.  | 29 2fuq.            | wendung ber Schonburg'ichen Entichabigungsgefter betr Berordnung bes Ministerii bes Innern, Die Ernennung eines Babl-                                                                            | 14    | 66   | 191 n.192<br>272 — 27 |
| 21 Aug.  | 29 Mug.             | comniffats fur den 17ten ftabtischen Bestet betr                                                                                                                                                 | 14    | 69   | 198                   |
| 23 Aug.  | 29 Aug.             | Sachfifden Mafchinenbaucompagnie zu Chemnib betr                                                                                                                                                 | 15    | 71   | 200                   |
|          |                     | jabrigen Aufschub des Anfange ber Dieberjagb und Borbabe im Erzgebirgischen und Boigtlanbischen Kreife beit.                                                                                     | 15    | 70   | 199                   |
| 29 Aug.  | 27 Scpt.            | Berordnung des Finangministerii, die funftige Unnwandung der intan-<br>dischen Couventions-Lett auf den Rennwerth von Scheidemunge<br>im 14 Shaleringe und deren Einwechstung gegen conventions  |       |      |                       |
| 7 Scpt.  | 27 Gcpt.            | maßige Mungforten betr.<br>Berordnung des Ministerii des Innern, den Abschluß einer Ueberein-<br>kunft wegen Uebernahme von Auszuweisenden mie der Konigl.                                       | 16    | 72   | 201 м. 20             |
| 13 €cpt. | 27 Gept.            | hannoverichen Regierung betr. Befanntmachung ber Gtanbe                                                                                                                                          | 16    | 75   | 206 — 211             |
| 16 Sept. | 27 Scpt.            | bes Ronigreiche Sachsen jum nachsten Landtage betr Berordnung bes Ministerii bes Innern, ben Bahlcommiffar fur bie                                                                               | 16    | 74   | 206                   |
|          |                     | Dreedner Landtagemahl betr                                                                                                                                                                       | 16    | 76   | 212                   |

|                   | 4 9                  |                                                                                                                                                                                                          |        | • 0  |                       |
|-------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-----------------------|
| Audftellung.      | letten<br>Abfendung. | 3) nhaft.                                                                                                                                                                                                | Stúck. | Num. | Seite.                |
| 21 Sept.          | 4 Nov.               | Befanntmachung bee Juftizminifterti, Die Berichtigung ber jur Berordnung<br>vom 28ften Rai 1886 über einige Beranberungen in ber Be-                                                                     | -      |      |                       |
| 1                 |                      | girtseintheilung gehörigen Beilage A. in Bezng auf bie Oberge-<br>richtebarkeit über bie Orie Morfris und Jefinis betr.                                                                                  | 17     | 79   | 268                   |
| 2 Oct.            | 12 Nov.              | Befanntmachung bee Oberappellationsgerichts, einige Nechtsfase in Be-                                                                                                                                    | 18     | 82   | 277 — 28              |
| 8 Oa.             | 4 Mor.               | Allerhochfte Berordmung, ben Bereine Bolltarif auf bie Jahre 1840                                                                                                                                        | 17     | 77   | 213 — 25              |
| 8 Oct.            | 4 Mov.               | Dectet bes Ministrii bes Innern, Die Bestätigung ber Statuten bes Bainichener Steinfobienbauvereine betr.                                                                                                | 17     | 80   | 268                   |
| 9 Da.             | 4 Movi               | Berordnung bes Finangministeril, die allgemeine Anwendung bes Boll-<br>gewichts bei ben hebes und Abfertigungeftellen fammtlicher Boll-                                                                  |        | 14   | 241                   |
| 10 Da.            | 12 Nov.              | vereinsstaanen beit.<br>Allerhachste Berordnung, die Ausbringung des Bedarfs fur die katho-<br>tifchen Kirchen und Schulen in den Konigl. Sachfischen Erb-                                               | 17     | 78   | 254 — 26              |
| 19 Oct.           | 12 Nov.              | landen betreffend, ju § 28 bes Gesebes vom 8ten Marg 1838<br>Berordnung bes Ministerii bes Innern, ben Beitritt ber herzoglich                                                                           | 18     | 81   | 269 27                |
| •                 | - 00                 | Braunschweigeklneiburgischen Regierung gu ber gwischen ben Kro-<br>uen. Sachien und Sannover bestehenden Uebereinfunft wegen ber<br>Uebernabne von Ausaumeienden betr.                                   | 18     | 83   | 288 - 29              |
| 19 Oa.            | 20 Dec.              | Befantmachung bes Minifterii bes Innern, Die Sparcaffe gu Ca-                                                                                                                                            | 19     | 90   | 311 31                |
| 23 Oct.           | 12 Nov.              | Bedordung des Ministerii des Innern, ben Beitritt der herzoglich<br>Sachsen Meiningenichen Regierung zu den Erianterungen und<br>Erganzungen der Sachfisch-Preußischen Convention wegen Ueber-           |        | 50   | 311 31                |
| 1 Mor.            | 12 Mor.              | nahme von Ausgewiesenen betr                                                                                                                                                                             | 18     | 84   | 293 - 29              |
| 1 Nov.            | 20 Dr.               | vifion fur bas Jahr 1840 betr                                                                                                                                                                            | 18 -   | 85   | 296                   |
| 1 9000.           | 20 LW.               | Berordnung bes Miniferii bes Jinern, den Beltritt ber herzoglich<br>Anhalt-Bernburgischen Regierung zu der Schoffich: Preußischen<br>Baganten Convention betr.                                           |        |      |                       |
| 14 Mov.           | 20 Dec.              | Berordnung bes Juftigminfterii, die Erkenntniffe in Civitfachen bei theilmeife gefrauchtem Eibesantrage über die Klage betr.                                                                             | 19     | 91   | 313 — 31<br>319 n. 32 |
| 6 Dec.            | 20 Dec.              | Befet, bie Erhebung ber Steuern und Abgaben fur bas Jahr 1840 betr.                                                                                                                                      | 19     | 86   | 297 u. 29             |
| 7 Dec.            | 20 Dec.              | Berordnung bes Fingnuninifterii, Die Ausführung bes obigen Gefehes bett.                                                                                                                                 | 19     | 87   | 299 - 30              |
| 7 Dec.            | 20 Dec.              | Berordnung bes Finangninisterii, Die fernere Berwendung der auf ben Berth von Scheidemunge im 14 Thalerfuße herabsuschenden bis-<br>berigen Conventions of tell zu gewiffen Zahlungen im 20 Gulden:      |        |      |                       |
|                   | 1                    | fuße betr                                                                                                                                                                                                | 19     | 89   | 311                   |
| 9 Dec.<br>21 Dec. |                      | Berordnung bes Finanyministerii, die Elbschiffschrieabgaben betr. Berordnung bes Justigministerii, bie Publication ber mit der Königl. Oreußischen Regierung getroffenen Urdereinfunft über die Leistung | 19     | 88   | 303 - 31              |
| _                 | _                    | gegenfeitiger Rechtehulfe betr                                                                                                                                                                           | 20     | 93,  | 321332                |
|                   | 1                    | Reblet bett.                                                                                                                                                                                             |        |      | 170, 320              |

### Inhaltsverzeichniß

### des Geses und Berordnungsblattes für das Konigreich Sachsen vom Jahre 1839.

#### II. in alphabetifcher Orbnung.

| я.                                                                                                                                                                                                                                                                             | Tag.     | Grite.           | Paragr. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|---------|
| Abgaben, f. Ethichifffahrteabgaben — Steuern und Abgaben. Abfchlagegablungen in Concurfen — find, auf Berlangen bee Glaubigere, aucrit auf bie Billen ju leiften, wenn legteren mit bem Capitale                                                                               |          |                  |         |
| gleiche Prioritat juffebt                                                                                                                                                                                                                                                      | 5 Can.   | 15 '             |         |
| pon an bie Dienftbeborbe                                                                                                                                                                                                                                                       | 3 Juni   | 167              |         |
| Metien - beren Berginfung von Actienvereinen für gewerbliche Unteruchnungen                                                                                                                                                                                                    | 31 Juli  | 182              | -       |
| Actuare, bei Patrimonialgerichten angestellte, - an beren Gtelle tonnen nur                                                                                                                                                                                                    |          | 1                | i i     |
| jum Protofolliren befähigte Dotare requirirt werben Mitenburg = Cachfen: = Bergogthont - bie getroffene Bereinbarung mit                                                                                                                                                       | 4 Jan.   | 14               |         |
| ber basigen Regierung wesen wechfelfeitiger Aunahme einiger bie Ba-<br>ganten Conventio- angebenden Erlauterungen und Ergingungen betr.<br>Sieren eine Ministerialertikrung vom 22sten Kebruar 1839                                                                            | 10 April | 130              |         |
| Anhalte Bernhurd, Bergogthum, - Beitritt ber bafigen Regierung gu ber                                                                                                                                                                                                          |          | ,                |         |
| endoffche Dreubilden Baganten Bonvention                                                                                                                                                                                                                                       | 1 Mor.   | 313 fa.          |         |
| AnhaferDeffau, Orrjogthun, - ben Abfding einer theorreturung wie am ba-                                                                                                                                                                                                        |          | 1,30             |         |
| Ausgewiefenen bert. Dierzu bie Ministerialerklarung vom iften August 1839, uns                                                                                                                                                                                                 | 6 Aug.   | 190              |         |
| ter ()                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |                  | Į.      |
| Aninrade - Civile - gerichtliches Berfahren in Streitigfeiten über                                                                                                                                                                                                             |          |                  |         |
| agni geringe Mraleiden, i. Qipilamprude.                                                                                                                                                                                                                                       |          |                  | ١,      |
| Angeigeberichte - follen über vorfonmenbe Berbrechen und fonftige Ereigniffe                                                                                                                                                                                                   | 19 %dr.  | 27               | 1-11    |
| an die betreffenden Behorden eingereicht werden                                                                                                                                                                                                                                | is gut.  | 29               | 1-11    |
| Apothetenrevi foren - beren Anstellung und Juftruction                                                                                                                                                                                                                         | 25 April | 135 fg.          |         |
| Appellationen - beren Ungulaffigfeit gegen bas Berfahren in minber wichtigen                                                                                                                                                                                                   | 25 capen | 100 19.          |         |
| Griminglachen an bas Oberappellationsaction bett                                                                                                                                                                                                                               | 7 Dears  | 139              |         |
| Ausgewiesene - beren Uebernabme, f. Altenburg, Anhalte Bernburg, Inhalte Deffiau, Braumichweigeklunburg, Coburg-Botha, hannorer, Metalingen, Reugestauen altere Linie, Reugestuuen jungere Linie, Schaumburg-Sper, Schwarzburg-Rubelflabt, Schwarzburg-Soubertshaufen, Meiner. |          |                  |         |
| Ansgleichungsabgaben - beren Erhebung von Doft, Bein, Branntwein                                                                                                                                                                                                               |          |                  |         |
| Dierzu bas Regulativ unter O und bie Schema's I - VI                                                                                                                                                                                                                           | 3 April  | 103<br>105 — 124 |         |
| And: na - Rechtefate, melde bas Oberappellationsgericht in Bejug auf jetoigen                                                                                                                                                                                                  |          |                  |         |
| feinen Entscheibungen ju unterlegen pflegt                                                                                                                                                                                                                                     | 2 Oct.   | 277-288          | 1-42    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | 2                |         |

| <b>83.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tag.     | Coite.   | Paragr. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------|
| Bagatellen - gerichtliches Berfahren in Streitigfeiten barüber, f. Civilan:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |          |         |
| prúde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |          |         |
| Bant ju Leipzig — Beftatigung ber Statuten berfelben, f. Leipzig.<br>Beitrage jum Staatspenfionefonde — find im 14 Thalerfuße von ben in biefer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          | 1        | 1       |
| Bahrung geordneten Gehalten ze, ju erheben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |          | 1       |
| Bergeriminalfachen, f. Berggerichte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6 Marz   | 32       | 1       |
| Berggerichte - beren fernere Competens in ben nach ber fruberen Gefehaehung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |          | 1 2     |
| por biefelben geborigen Untersuchungesachen, ingl. bei Berbrechen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |          |         |
| welche in Gruben ober Bergmerte Taggebauben begangen merben, bett.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 18 Mai   | 165      |         |
| Befdeibe, von Patrimonialgerichten in Untersuchungefachen ertheilte, - bie bar fur ju liquibirenbe Gebuhr betr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |          | 1       |
| Begirte = Bermaltunges und Gerichtes = - Berichtigung bes 26:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 24 Jan.  | 15       | 1       |
| fchnitte XII ber ber Berordnung vom 28ften Dai 1836 über ei-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |          | 1       |
| nige Beranberungen in ber Begirfeeintheilung beigegebenen Beilage A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |          |         |
| in Bezug auf Die Obergerichtebarfeit ber Orte Modria und Tefinie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 21 Sept. | 238      | 1       |
| Begirtethierargte - Berichtigung einiger Redactionsfebier in ber im Jahre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |          | 1       |
| gange 1836 abgebrudten Inftruction fur felbige Branberficher, alterblanbifche, f. Jumobiliar Branberficher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | _        | 170      | 1       |
| rundanftalt. aucromnonine, 1. 3mmoomar prantverficher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2        |          | 1       |
| Brandverficherungebant fur Deutschland ju Leipzig, f. Leipzig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |          | 1       |
| Branntwein - Erhebung ber Musgleichungsabgaben bavon, f. Musgleichungs:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |          |         |
| abgaben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |          |         |
| Brauereigefellichaft ju Debingen - Beftatigung ber Statuten berfeiben,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |          | 1       |
| f. Debingen.<br>Braunfdmeig : Luneburg, Bergogthum, - ben Beitritt ber bafigen Regle-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |          | _       |
| rung zu ber zwifchen ben gronen Sachlen und hannaner beiteben-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |          |         |
| orn shoutemants warm bes strokendbile her Angiamailanhan fair                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 19 Da.   | 288      | L       |
| hiergu bie Ministerialerflarung som 14ten October 1839 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 1      | 289      | -       |
| €.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |          |         |
| Came-i - Beftatigung ber bafigen Sparcaffenanftalt, unter Beifugung einiger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |          |         |
| 66 bes Regulative                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 19 Oct.  | 311 fa.  |         |
| eenforen - einige Dachtrage und Erlauterungen ju 55 8 und 9 ber allgemeis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          | ori ig.  |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 28 Mai   | 161 fq.  | 1-7     |
| Ehemnis - Die Befatigung bes Regulative ber bafigen Spatcaffenanftalt, mit Brifugung einiger §§ beffetben, betr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |          | 1 .     |
| - Befidtigung ber Statuten ber baffren Dafchingen aus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5 Mars   | · 51 fg. |         |
| Elbilan pruche, gang geringe, - Gefen uber bas gerichtliche Merfahren in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 21 Aug.  | 200      | 1       |
| Circulatericir baruber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 16 Mai   | 144      | 1       |
| Anefuhrungeverordnung hierzu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 1      | 156      |         |
| Ginfibrung single stration of the continue of |          |          |         |
| Einführung eines abgefürzten Berfahrens — Beichaffenheit und Be-<br>trag ber Anspruche — Berechnung ber letteren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |          |         |
| Berfahren überhaupt - Dunbliche Rerhandlung in Gratefell Gt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 1      | 144      | 1-4     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - 1      |          |         |
| vetteter von Gemeindeiten - Beicheanfung ichrifticher Muertagl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 1      |          | 1       |
| und Erflarungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0        | 145      | 5-10    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -        | - 10     | 10      |

| Berfahren insbefondere — Annerdung des Anspruchs — Berfagung an die Pariheien — Inhalt der Bestellzettet — Krist zum Termine — Wertzung derschen — Inhalt der Bestellzettet — Krist zum Termine — Wertzung derschen — Krist des Gemens's zu Bestellzettet unter 1 und 2.  Erscheitenn der Habelisten des Stägers — Berfreigen desscheiten und finds schließen — Remerfung undegründerte Alasien — Berfahren auf eine schließer — Regelischeiten — Wertscheiten der Wertscheiten — Wertscheiten ber Berglischeitenjuch — Ergenschieße Einerden der Pariheiten der Berglischeitenitätet — Erkenschieße Einerden Arten derscheiten — Angelse der Berglischeiten gerechnische Erkendigen von der Verlässen der Einscheiten gerechnischen Schliedung – Leiften zuren der Verlässen der Einschließe dies Merkendigische — Kollen Berglischließe dies Gerafhens zu anderen Poscheiserten — Bernandung von Leine des der Verlässen der Einschließe dies der Verlässen  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| bie Partheien — Inhalt der Bestellstetel — Brist jum Termine — Bertegung bestellen Kertegung bestellen Kertegung bestellsteten under 1 und 2 Krichelnen der Harten den vorberist Kodung — Termine zur Bertegung der Verliegen der Geschende in Bestellsteten under 1 und 2 Krichelnen — Ausberiden des Klägers — Berchringen dessellsten — Berwerfung undegründerte Klagen — Berchoften auf eine schälber in Bergeleichserigung — Gegenstänge Einerben des führten der Wendlung von Einreben, deren Gegenstand über 20 Thie. beträgt — Amerika der Berneismittel — Gederauch einzelner Arten derseinstittel — Bestellstefang der Einrichelung — Ertmyelasgade — Kosten Geschlusse der Karfeders in andern Oposchaten — Bespondlung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Bertegung bestieben  Seine bie Schama's zu Bestelligietein unter 1 und 2  Erscheinen der Herbeim ohne vorderige kadung — Termine zur Bert- hamblung — Ausbeischen bes Kläsers — Bereifingen bestieben — Berwerfung unsbegründerter Klagen — Berscheren auf eine schilder hies Klage — Berscheinen er und eine schilder hies Klage — Berscheinen er und eine schilder hies Klage — Berscheinen er Dereifige Einerben her Part hier   Denschein beisch klagen ber Ennichtelbung — Ermwelabgade — Kosten  Bescheinen des Korfederns in mehren Oposcheinen — Seinenwaldung  Denscheine diese Korfederns in mehren Oposcheinen — Seinenwaldung  Denscheine diese Korfederns in mehren Oposcheinen — Seinenwaldung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| First die Schema's in Befüllsteiten unter 1 und 2.  Erscheinen der Darcheien den vorbreist Sadum — Termine zur Wetrbandlung — Ausbielsen des Aldares — Bereingen desselben des Aldares — Bereingen dessen des Aldares de |
| Erichelen ver Gartheien ohne vorberige Loding — Artmine zur Bert handlung — Ausbeiteine bes Klägere — Borbringsvorbeiteten — Berwerfung undegründerer Alagen — Berfahren auf eine fahlig sig Klage — Berfahren auf eine fahlig sig Klage — Berfahren auf eine fahlig sig Klage — Bergleichserigus Gureren ber Operations von Einstein — Bergleichserigus — Bergleic |
| hamblung — Ausbeisen bes Klägers — Berfeitigen bestellten — Berwerfung undsegfündert Klagen — Berfehren auf eine ichtlich sigs Klage — Bergleichberfund — Gegenschie Einreden ber Part theien .  **Tamblung von Einreden, breen Gegenstand über 20 Thir. beträgt — Ameige ber Beneismittel — Gebrauch einziner Arten berschieben — Enticheibung — Leistung zuerfamter Eide — Nechstmittel — Bollterdung der Knichenbung — Ertmyelasgade — Kosten  **Tamblung ber Knichenbung — Ertmyelasgade — Kosten  **Tamblung — Ertmye |
| fige Klage — Bergleicheverjuch — Esgenschiege Einreden der Part<br>theisen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| theien The Company of Control of  |
| Organitium von Einroben, deren Gegenstand über 20 Thir. beträgt — America der Beneteinitätet — Orderand einstener Arten verfeichen — Enticheitung — Leiftung guerfamter Eide — Verchsmittet — Bulltrefung der Enticheitung — Ertempelahgade — Kosten  Geschließ diese Merichens in andern Orocefactet — Bernandlung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Angige ber Beneismittel — Gebrauch eingelner Arten berfelben — Lentischelung — Leiftung guerannter Gibe — Rechismittel — Bellikerdung ber Entischelung — Ertembeldsgabe — Koften ; , 149, 156 22—40 artesthusia diese Merschen undern Oppositätettu — Bermandlung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| — Entscheibung — Leistung guerfannter Eibe — Rechtsmittel —<br>Bolltrefung ber Entscheibung — Etempeladgade — Kosten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Bollftreffung ber Entschribtung — Stempelabgabe — Kosten 149, 156 22—40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Merkatinis hiefes Merfahrens zu andern Orocesarten - Bermandlung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| astronimis olete seriantene an anotta protegaten - Stronimis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| eines größern Anspruche in einen geringern nach erhobener Rlage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - Compromiffe auf bas Berfahren nach biefem Gefege   154, 157 41-45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sinite ahan ( Greentriffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sinit Goodshie ner Die Mooche vom Dlottficationen an beren Diemibeborbe!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Act of the metric prefetter on threm Dichalte ericiben; herr.   3 'tilli   107                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Cobnrge Gotha = Sachfen: = Bergogthum - Die Erlauterung und Ergan:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| auna har mit ber belligen ihreletung unterm 17ten 20ccemper 18211                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| abzeischenen BagantensConvention betr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| City of a military Coulding man Marmaltungshehorogu Bri Zenffer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| her Tuffit und Rermaltungsbehorden - Ettebigung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| de les Series Afen Colhice in Regionara out mehrere Bestimmungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| The office of the state of the  |
| erft auf bie Binen ju rechnen, fans tegeren unt bein Curtain gericht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Conventions : 2 Thaler ftude - beren Umwandlung in Scheidemunge, f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Gontantmunge - beren Auspragung und Ausgabe in hiefigen Lanben . 11 Jan. 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Contantminge - beren Auspiagung und Lausgute ber Impellationen gegen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| bas Berfahren barin an bas Oberappellationsgericht bett 7 Mars 139                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| bus intrimpten buttin att bus Sovery                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 20.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Dampfichlfffabrtegefellicaft = Elb = f. Elbampfichifffahrtegefellichaft. 6 Juni 171 I-V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Denunciationsfachen - gorm ber erremminge burin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Dresben - Beftätigung ber Berfaffungsartitet ber bafigen Budetfiebereicompagnie 1838 19 Dec.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2 ttota - Clanging to triping                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Chebundniffe ber Juben - beren Schliegung 6 Dai 164 1-4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Eib — wie bas Erfemunis abzufaffen, wenn berfelbe theilmeise über die Rlage 14 Rov. 819                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| angetragen ift                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Einwohnerverzeichniffe - beren Anfertigung jum Behuf ber Revifion ber                                                                                                                       | Lag.          | Seite.     | Paragn. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------|
| Semeshere und Personasseurbeirige für das Jahr 1840 . Elbbampfschiftelabrisgefillschafte, Sachsiche — Beitätigung der Statuten                                                              | 1 Mov.        | 296        |         |
| berfelben                                                                                                                                                                                   | 2 Fcbr.       | 24         |         |
| Jahre 1840 an                                                                                                                                                                               | 6 Da.         | 803 fg.    | 1-11    |
| wichts auf Zollgewicht und umgekehrt                                                                                                                                                        |               | 309 u. 310 |         |
| Elementarvolfeschulen - Die Emeritirung ber barin angestellten Lehrer betr.                                                                                                                 | 10 3an.       | 19         | 1-5     |
| Emeritirung der Lehere in Eiementarvolfsichulen<br>Entschädigungsgelber, Schönburgliche, — deren Bertheilung und Berwen-<br>dung, s. Schönburgliche Entschäbigungsgelber.                   | 10 Jan.       | 19         | 1-5     |
| Erbvertrage über lebne ober ginepflichtige Grunditude in ber Oberlaufit -                                                                                                                   |               |            |         |
| beren gerichtliche Bestätigung<br>Ereignisse - lienechgung von Augeigeberichten barüber, f. Anzeigeberichte.<br>Extennunisse, nach Artikt 50 ber Criminalgesesbuchs abzusassenbe, — Bestimp | 11 Juli       | 180        |         |
| mung, welches Appellationsgericht babei competent fein foll in geringfügigen Bugen: und Denunciationsfachen abzufaffende,                                                                   | 9 Mai         | 143        |         |
| beren Form                                                                                                                                                                                  | 6 Juni        | 171        | 1-V     |
| über bie Rlage abgufaffen                                                                                                                                                                   | 14 Dia.       | 319        |         |
| felben competent sein soll                                                                                                                                                                  | 31 Juli       | 204        | m       |
| 8.                                                                                                                                                                                          |               |            |         |
| Fabritmefen - Bahl ber Bertreter beffelben jur Standeversammlung, f. Ber- treter bes handels und Fabritwefens                                                                               |               |            |         |
| <b>®.</b>                                                                                                                                                                                   |               | 1          |         |
| Sebuhr, für Gerichtebescheibe in Untersuchungefachen ju liquibirenbe, - beren Betrag                                                                                                        | 24 Jan.       | 15         |         |
| Befangen - ift auf Nequifitionefdreiben ober Berichten in Boliteifachen au                                                                                                                  | -             | 3          |         |
| bemerten                                                                                                                                                                                    | 20 Febr.      | 31         |         |
| Beiftliche, verftorben, - Unfang bes ben Wittmen und Kindern berfelben ge-<br>ordneten Gnadenhalbighre                                                                                      | 3 Juni        | 167        |         |
| - ben in beren Bocationen ju verwendenden Stempel betr.                                                                                                                                     | 28 %cbr.      | 51         |         |
| - werden angewiesen, sich kunftig streng an die Borschriften der §§ 2 und 4 bes Mandats vom 20sten Kebruar 1827, den Urfere                                                                 | 10 Mai        | 167        | 1-4     |
| tritt von einer deriftlichen Genfesson zur andern betr., zu halten Mnordnung an Gerichtsbehörten zur Anzeigerstatung in Fällen,                                                             | <b>23</b> Mai | 168        |         |
| worden find                                                                                                                                                                                 | 1 Juni        | 166        |         |
| Gelb - beffen tunftige Auspragung im 14 Ehalerfuße in hiefigen Landen Gelbbant ju Leipzig - Beftatigung ber Stanten berfeiben, f. Leipzig.                                                  | 11 Jan.       | 12         |         |
| Berichtebefcheibe, f. Befcheibe.                                                                                                                                                            |               |            |         |
| Berichtsbegirte, f. Begirte.                                                                                                                                                                |               |            |         |
| Berichteftent in Bergeringinalfachen, f. Berggerichte.                                                                                                                                      |               |            |         |
| Gerichteverwalter - bie Befähigung ber gur Stellvertretung berfelben bei                                                                                                                    |               |            |         |
| Patrimonialgerichten ju requirirenben Rotare betr.                                                                                                                                          | 4 3an.        | 14         |         |
|                                                                                                                                                                                             | - ,3411.      |            |         |

| and the state of t | Lag.     | Geite.        | Paragr. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|---------|
| Beringe Civilanfpruche - gerichtliches Berfahren in Streitigfeiten über biefelben, f. Civilanfpruche.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |               |         |
| Bewerbe: und Personalficuerbeitrage - beren Revision für bas Jahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 Nov.   | 296           |         |
| Bewerbestener - foll funftig auch von Sandelereifenben, welche gleichzeitig fur mehr ale ein Fabrit: ober Sandelehaus Befcafte treiben, er-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -        |               |         |
| hoben werben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 Febr.  | 20            |         |
| foblenwerf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 21 Min   | 102           |         |
| Bladgow, Beuerversicherungsgesellschaft Metellus baselbit, — beren Auflosung betr. — bie von berselben abgeschloffenen Berficherungen find von bem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5 Febr.  | 21            |         |
| Phonirvereine ju London übernommen worden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          | =             |         |
| neres, — beffen Anfang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 28 Febr. | 51            | -1      |
| lung berfelben auf ben Dennwerth von Scheibemunge im 14 Thaler:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ~        |               |         |
| - beren fernere Berwenbung ale Scheibemunge im 20 Gulbenfuße                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 29 Aug.  | 201 fg.       | 1-4     |
| betr. Baterpertreter — hat Abichfagegablungen, auf Berlangen des Giaubigere, gu-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7 Dea    | 811           |         |
| erft auf die Binfen gu rechnen, falls letteren mit bem Capitale gleiche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |               |         |
| Prioritat justeht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5 Jan.   | 18            |         |
| Daft - beren Bemerkung auf Nequisitionesichreiben und Berichten in Polizeisachen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 20 Pebr. | 31            |         |
| bain - Die Beftatigung bes Regulative ber bafigen Sparcaffe, unter Beifugung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |               |         |
| einiger § beffelben, bett                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9 Mirs   | 53 fg.<br>268 | 1       |
| bamburger Gewicht — beffen Reduction auf Bollgewicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6 Dec    | 809           | 1       |
| hanbel - Dabi ber Bertreter beffelben jur Standeversammlung, f. Bertreter bee Saubels und Rabritmefens.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          | -             |         |
| handelsteifenbe, gleichzeitig fur mehr als ein gabrit, ober handelsbans Gefchafte treibenbe, - Aufbebung ber ihnen zeither jugeftandenen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |               |         |
| Gewerbesteuerfreiheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 Febr.  | 20            |         |
| hanbelsvertrag, zwifchen ben beutschen Bollvereineftaaten und bem Ronigreiche ber Biebettanbe abgeschloffener, f. Diebertanbe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          | -             |         |
| hannover, Konigreich, - ben Abschluß einer Uebereintunft wegen Uebernahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          | 1000          |         |
| von Auszuweisenden mit der dafigen Regierung betr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7 Sept.  | 206<br>207    | 1       |
| Dauffriedensbruch - Beftimmung, welche Beborbe bei Untersuchung und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | , ,      | 207 .         | 1       |
| Beftrafung beffetben competent fein foll                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 31 Zuli  | 204           | 311     |
| 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |               | 1       |
| Jage, niebere, — ben biefjiahrigen Aufschub bes Anfangs berfelben und Borhabe im Erigebirgischen und Bolatlanblichen Areise bette.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 23 Aug.  | 199           |         |
| Jegnig, Ortichaft, - bie Obergerichtebarteit barüber fteht bem bafigen Patrie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4.74     | 300           |         |
| monialgerichte, nicht aber bem Amte Leisnig ju<br>Immobiliars Brandverficherungsanftalt, alterbanbifche, - ben Gintrite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          | 268           | 1       |
| ber vollen Birtfamteit bes, wegen ber Errichtung berfelben, unterm<br>14ten November 1835 erlaffenen Gefebes betz., mit einigen barauf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |               |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 22 Juni  | 175           | 1-10    |

| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                           |          |          |         |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------|
|                                                                                 | Tag.     | Scite.   | Paragr. |
| Inftruction, allgemeine, für Genforen - Befanntmachung ber Dachtrage            |          |          | -       |
| biergu, f. Cemforen.                                                            |          |          | 1       |
| Juden, ausländische, - wie lange und unter welchen Bebingungen benfetben        |          | 1        |         |
| ber Aufenthalt in hiefigen Landen gu geftatten                                  | 6 Mai    | 141 fg.  | 1-6     |
| - intanbifche, - beren Aufenthalt an anberen Orten bes Lanbes als               |          |          | 1       |
| Dreeben und Leipzig bett.                                                       |          |          | 1       |
| - Bestimmungen über Schließung ber Chebundniffe unter benfetben                 |          | 164      | 1-4     |
| я.                                                                              |          |          | 1       |
| Ratholifen, in ben Erblanden mohnende, - beren Berpflichtung gn Aufbring-       |          | '        | 1       |
| ung bee fur ibre Rirchen und Schulen erforberlichen Aufwandes.                  |          | 1        |         |
| f. Rirchen und Schulen.                                                         |          |          |         |
| Raufvertrage uber lebn : ober ginspflichtige Grundflude in ber Oberlaufit -     |          | 1        |         |
| beren gerichtliche Beftatigung                                                  | 11 Juli  | 180      | 1       |
| Rinber unter 12 Jahren - bas Berfahren bei Untersuchungen gegen biefelben bett. | 1 1      |          |         |
| Rirden und Schulen, fatholifche, - bie Mufbringung bes Bebarfs fur fet:         | 1        |          | 1 "     |
| bige in ben Erblanden bett                                                      | 10 Oct.  | 269 fg.  | 1       |
| - Berpflichtung ber fatbolifchen Glaubenegenoffen gu Beitragen biergu,          |          | 0.0      | -       |
| ale Bufchlag gur Bewerbe: und Perfonalfteuer - Sobe ber Bei-                    |          | 1        | 1       |
| trage — Bahlungstermine — Erhebungsweife                                        | 1 1      |          | 1-9     |
| - Zufnahme von alliahrlichen Bergeichniffen über bie Beitragepflich:            |          | l .      |         |
| tigen - Bitbung eines befondern Fonds - Befolbung der Geift:                    |          | 1        |         |
| lichen und Schullehrer aus letterem                                             |          | 271 fg-  | 10-12   |
| · <b>2.</b>                                                                     |          |          |         |
| gand: und Diethtuticher - tonnen von bem befiebenben Berbote, in Being          | 1        | 1        |         |
| auf die regelmäßige Dersonenbeforderung von einem                               |          | 1        | 1       |
| Orte jum andern, bispenfirt werben                                              | 13 Juni  | 193      | 1-10    |
| hierzu ein Sarif über bas an bie Poficaffe gu ente                              | -        | -        |         |
| richtende Conceffionegelb, unter                                                | 1 2      | 196      | 1       |
| - bie Ginftellung ber zeither gegen biefelben wegen mehrerer                    |          | 1        | 1       |
| Uebertretungen ber Poftvorschriften anbangigen Unter                            |          |          | 1       |
| fuchungen betr.                                                                 | 1 1      | 197      | 1-3     |
| Landrentenbriefe - Beglaubigung und refp. Bollgichung berfetben und ber         |          |          |         |
| bagn gehörigen Binebogen                                                        | 12 Febr. | 25<br>30 | 1       |
|                                                                                 | 20 Febr. | 82       | -1      |
|                                                                                 | 14 98år  | 83       | 1       |
| Landtag, blefichriger, - Bestellung von Bahlcommiffarien biergn                 | 6 Ptai   | 142      | - 1     |
|                                                                                 | 15 2lug. | 198      | 1       |
|                                                                                 | 16 Cept. | 212      | 1       |
| - Berfammlung ber Stante bes Ronigreiche biergu                                 | 13 Gcpt. | 206      | 1 .     |
| Lanbtagemablen, Diefiabrige, - beren Beranftaltung                              | 20 Febr. | 30       |         |
| Lebrer in Elementarvolteschulen, f. Schullebrer.                                | 1        |          |         |
| Beichname - Die Competengrerhaltniffe gwifden Juftig: und Bermaltungebe         | =        | 1        | 1       |
| borben bei Aufhebung berfelben betr                                             | 30 Juli  | 181      | 1-7     |
| Leipzig - bie Beftatigung ber Statuten ber bafigen Bant, mit Beifugung ber      |          | 1        | 1       |
| Berfaffungeartifel berfelben, betr                                              | 12 Diars | 56 fg.   |         |
| - Mobiliat : Brandverficherungebant fur Deutschland bafelbft, - Die Er          |          | 1        |         |
|                                                                                 | . 1      | 1        | 1       |
| thellung ber Concession gu Annahme von Berficherungen in hiefiger               | 25 :     | 103      |         |

|                                                                                                                                                                                                                       | Tag.     | Scite.           | Paragr. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|---------|
| Lohnfuhrwesen — einige auf Besteberung besteichen bezügliche Worschriften berr.  Aufgebung bes zeicherigen Berbots, bie mit Errtrapost antoni- menben Reisenben nur nach Werlauf einer gewissen Frist berrich Lohn-   | 13 Juni  | 193              |         |
| fuhren weiter ju beforbern                                                                                                                                                                                            |          |                  | 1 .     |
| berung von einem Orte jum andern                                                                                                                                                                                      |          |                  | 9-10    |
| erffionsgest, unter () bie Einstellung ber Untersuchungen, welche entweber wegen angeschulbater Beforberung von Ertrapostreisenden ober wegen regele                                                                  |          | -196             |         |
| magiger Personenbeforberung zeither aubangig worben find, betr.                                                                                                                                                       |          | 197              | 1-3     |
| W.                                                                                                                                                                                                                    |          | 1                | 1       |
| Maria Bertundigung, Fest, — beffen Feler im Jahre 1839                                                                                                                                                                | 14 Febr. | 26               |         |
| Meblein alpolizeis und thier argiliche Begirfe - in ber über bern<br>tunftige Bilbung erlaffenen und im Jabrgange 1838 abgebruckten<br>Berorbnung vom 27ften August 1838 ift C. 405, Zeile 6 vor                      |          |                  |         |
| dem Borte: "fünften" bas Bort "vierten" einzuschalten .<br>Mebicin alpolizeiver zehungen, im Art. 267 bes Gerimingafesbuch ver-<br>poute, — Compteny ber Juftischörben bei Untersuchung und Be-                       | =        | 170              |         |
| Brafung berfeiben                                                                                                                                                                                                     | 31 Juli  | 203              | 11      |
| Mebingen — Bestätigung ber Statuten ber bassgen Broucreigesellischaft .<br>Meiningen — Cachien: — herzogihum — ben Beiritt ber bassgen Regier<br>rung zu ben erfabterwiegen und Erdangungen ber Schöftlicherestischen | 21 Nis   | 102              |         |
| Convention wegen Uebernahme von Ausgewiesenen betr                                                                                                                                                                    | 23 Da.   | 293              |         |
| Metellus, Burrerefficherungsgefülfchaft zu Glaszow, f. Glaszow.<br>Dietblutider, f. Land und Mitchfutfcher.                                                                                                           |          | 294              |         |
| Militarperfonen, beurlaubte, — beren Bestrafung von Efvilgerichten betr.<br>Diff banblungen, von Aeltern gegen ibre Rinber verübte, — beren Bestrafung                                                                | 25 Juli  | 183              |         |
| burch bie Polizeibehorbe .<br>Dobiliar Brandverfich erung ebant für Deutschland ju Leipzig, f. Leipzig.<br>Dod'ris, Orificoft, bie Obergerichtsbarteit barüber fieht bem bafigen Watzi                                | 31 Juli  | 205              | IV      |
| monialgerichte, nicht aber bem Amte Leisnig ju                                                                                                                                                                        | 21 Sept. | 268              |         |
| Rung : Convention ber jum Boll : und Sanbelevereine verbundenen beuifchen                                                                                                                                             |          |                  |         |
| Staaten unter A Sierzu bie besondere protofollarische Uebereinfunft unter B                                                                                                                                           | 30 Infi  | 4 — 10<br>10 fg. | 1-18    |
| — Publicationsverordnung dazu                                                                                                                                                                                         | 10 3an.  | 2 fg.            |         |
| Mûnze = Courant: = f. Courantmânze.<br>— = Gheider = f. Scheidenfanze.<br>— = Bereins = f. Bereinstmânze.                                                                                                             |          | 2 ,5             |         |
|                                                                                                                                                                                                                       |          |                  |         |
| 92.                                                                                                                                                                                                                   |          |                  | 1       |
| Mieberlande, Ronigreich, - Befanntmachung bes von ben Staaten bes grof-<br>feren beufichen Boliverbandes mit bemfelben abgeschloffenen Sanbeis-<br>vertrags                                                           |          |                  |         |
| Siergu ber Sanbeievertrag vom 21ften Januar 1839, unter A                                                                                                                                                             | 13 April | 87<br>88 fg      |         |

|                                                                                                                                                                                                                          | Lag.     | Seite.    | Darear. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|---------|
| Miederlande - es follen ben babin zu verfendenden vereinstanbifchen Fabrifaten Urfreunges und Berfendungsgeugniffe beigegeben werten . Daue ein Mufer zu einen Urfreunges und Berfeindungsgeuge                          | 17 April | 99        |         |
| miffe, unter                                                                                                                                                                                                             |          | 101       | İ       |
| Protefolliren betr.                                                                                                                                                                                                      | 4 3an.   | 14        |         |
| <b>O.</b>                                                                                                                                                                                                                |          |           | 1       |
| Oberappellationegericht — an baffilbe foll gegen bas Berfahren in mine<br>ber wichigen Erminalfachen nicht appellitt werben .<br>Oberlausis, Martgrafibum, - bie Amwendung ber für bie Erblande burch bas                | 7 Mars   | 139       |         |
| Benerale vom 14ten Angust 1767 ertheilten Anordnung baseibst in<br>Begig auf gerichtliche Bestätigung der Kaufe, Tausche, Erd und<br>andern Beräussertungewerträge über lehne oder zinspflichtige Grunds<br>friede betr. |          | 190       | ,       |
| 96                                                                                                                                                                                                                       | ,        |           |         |
| Patrimonialgerichte - bie bei Befegung berfelben auszuschließenden Ber-<br>manbten bett.                                                                                                                                 | 20 Tuni  | 179       |         |
| Perfonalfteuer - bie im 14 Thalerfuße ju erhebenden Beirrage biergu von ben in biefer Wahrung feftgestellten Gehalten, Bartogebern, Den                                                                                  |          | 1         |         |
| fionen und andern Dienftbegugen betr                                                                                                                                                                                     | 6 Mars   | 32        |         |
| und Personalsteuerbeitrage. Dir na - Bestatiung ber Statuten ber baffgen Buderraffineriegesellschaft, mit                                                                                                                |          |           | -       |
| Beifügung einiger §§ berfelben                                                                                                                                                                                           | 8 Mai    | - 163 fg. |         |
| ", Befangen," benierten                                                                                                                                                                                                  | 20 Febr. | 31        |         |
| über bie Leiftung gegenseniger Rechtebulfe betr                                                                                                                                                                          | 21 Da.   | 321       | 1       |
| hierzu eine Ministerialerflarung vom 30ften November 1839.                                                                                                                                                               | 8 2      | 822 fg.   |         |
| N.                                                                                                                                                                                                                       |          | -         | 1       |
| Rechtshulfe, gegenfeitige gwischen Sachsen und Preußen zu leiftende, - Con- rention hierüber, f. Preußen.                                                                                                                |          |           |         |
| Rechtsfage bes Oberappellationsgerichts                                                                                                                                                                                  | 5 3an.   | 15<br>277 |         |
| Deformationefeft - beffen biegiabrige Gacularfeier betr                                                                                                                                                                  | 30 3an.  | 22        |         |
| Reuß : Planen, altere Linie, Furstenthum, - bie mit ber bafigen Regierung gu Greis vereinbarte Annahme mehrerer Erlauterungen und Ergang-                                                                                | -        |           |         |
| ungen ju ber wegen wechselseitiger Uebernahme ber Ausgewiesenen bestehennen Couvention bert. hieru eine Ministerialertlätung vom 8ten Kebenar 1839                                                                       | 10 April | 126       |         |
| jungere Linie, Furftenthum, - Die mit ber bafigen Regierung ver:                                                                                                                                                         |          |           |         |
| einbarten Erganzungen und Erlauterungen zu ber Convention wegen wechfelfeitiger Uebernahme ber Ausgewiesenen und Bagabunden betr.                                                                                        |          | 172       |         |
| hierzu bie Minifterialerflarung vom 5ten Juni 1839                                                                                                                                                                       | 1 2      | 173       |         |
| Reviforen = Apothefen: = - beren Instruction                                                                                                                                                                             | 25 April | 135 fg.   | 1       |
| Ragensachen - Form ber Erfenntniffe barin                                                                                                                                                                                | 6 Juni   | 171       | 1-V     |

| man in the matter of the first to the man man                                                                                             | Eag.      | Seite.  | Paragr. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|---------|
| ibeftorungen - Bestimmung, welche Beforbe bei Untersuchung und Bestra fung berfelben competent fein foll                                  | 31 Juli   | *204    | m       |
| <b>&amp;.</b> ·                                                                                                                           |           |         |         |
| chaumburg . Lippe, Furftenthum, - ben 26fchluß einer Hebereinfunft mi                                                                     | t         |         |         |
| ber bafigen Regierung, wegen gegenfeitiger Uebernahme ber Baga                                                                            |           |         | 1       |
| hunben unb Musaemiefenen bett.                                                                                                            | 20 Juli   | 184     | 1       |
| Sieren die Ministerialerflarung vom 14ten Juli 1839                                                                                       | 7 5       | 185     | 1       |
| cheibemange - unter welchen Bebingungen beren Auspragung und Ausgabe                                                                      | 1838      |         |         |
| erfolgen foll                                                                                                                             | 30 Sun    | 8       | 12      |
| - funftige Ummanblung ber Grofchen inlanbifden Beprages au                                                                                | 1839      |         |         |
| Den Mommorth berfeihen im 14 Thaierfuße                                                                                                   | 1 29 Aug. | 201 fg. | 1-4     |
| ate Calda Callem hai Dahlungan unter A or. on Coloatscollen in                                                                            | 1         | -       | 1       |
| Conventionsaelb auch funftig inlanditoe of Lyuicifiate verivenori                                                                         | 1         |         | 1       |
|                                                                                                                                           |           | 311     | 1       |
| conburgifde Entichabigungegelber - beren Bertheitung und Ber                                                                              |           |         | 1       |
| menbung betr                                                                                                                              | 8 Ang.    | 191     |         |
| Giorgia ber Mertheifunge: und Wettvellbungeplan nebe orffen                                                                               |           |         | 1       |
|                                                                                                                                           |           | 272 fg. | 1       |
|                                                                                                                                           | :         |         | 1       |
| und refp. Beftrafur ver Berfertiger berfelben ift ber Juftigbeborbe                                                                       |           |         |         |
| in theriotice                                                                                                                             | 31 Juli   | 203     | 1       |
| in überlaffe Rirchen und Schulen.                                                                                                         |           |         |         |
| dulen, tatholife Rirchen und Schulen.                                                                                                     | 10 Jan.   | 19      | 1-5     |
|                                                                                                                                           |           | EU      |         |
| too oteletoen toegen gemeinter Bergroen aut Unteringung gelogen                                                                           |           | - 1     |         |
| worden find                                                                                                                               | 10 Mai    | 189     |         |
| - ben ju beren Bocationen ju vermenbenden Stempel beit.                                                                                   |           |         | 1-4     |
| d mariburg Rubol ftabt, Burftenthum, - ben von ber bafigen Regierung                                                                      |           |         |         |
| d mariburg Rubolftabt, Jurierungun, ber Konigl. Gachfifden und ber bewirften Unfchluß an die zwifden ber Konigl. Gachfifden und ber mech- |           |         |         |
| Bonigl. Preußischen Regierung bestehenbe Convention wegen ber wech-                                                                       |           |         |         |
|                                                                                                                                           | 10 April  | 124     |         |
|                                                                                                                                           | 5 5       | 125     | 1       |
|                                                                                                                                           |           |         |         |
| - Sonderehausen, Burftenthum, - ben Beitritt ber bafigen Re-                                                                              |           |         |         |
| gierung ju ben upijden bent Konigtende Cutyfin                                                                                            | 1         |         | 1       |
| reiche Prengen unterm 30ften Rovember 1838 vereinbarten Erlaute                                                                           | 1         | -       | 1       |
| 12tm                                                                                                                                      |           |         |         |
| rungen und Bufaben ju ber zwischen ben gebachten Regierungen we                                                                           | 8 April   | 128     | 1       |
|                                                                                                                                           | 1 1 s     | 129     | 1       |
|                                                                                                                                           |           |         | 1       |
|                                                                                                                                           |           |         |         |
|                                                                                                                                           | 11 3an.   | 12      |         |
|                                                                                                                                           |           |         | 1       |
| nareaffenanftalten in Cameni, Chemnis und Dain - beten Orpany                                                                             | 1         | 1       | 1       |
| f. Cameny, Chemnis und Dain.                                                                                                              |           |         | 1       |
|                                                                                                                                           |           | 1       | 1       |
| burg, Anhalt-Deffau, Braunschweig-Lineburg, Coburg-Botha, Sanno<br>burg, Anhalt-Deffau, Braunschweig-Lineburg, Coburg-Bothan innaere gi   |           | 1       | 1       |
| burg, Anhalt-Deffau, Grannfangerententen, Reng-Planen jungere Li<br>ver, Meiningen, Reng-Planen altere Linie, Reng-Planen jungere Li      |           |         | 1       |
| nie. Schaumburgeippe, Schibationing.                                                                                                      |           |         |         |
| berebaufen, Weimar.                                                                                                                       |           | 3       |         |

| Staatsbiener, f. Civiffaatsbiener.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Lag.       | Geite. | Paragr |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------|
| Staatspenfionefonds - Die im 14 Thalerfuße gu erhebenben. Beitrage bier-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |        | 4      |
| ju von ben in diefer Wahrung feftgestellten Gehalten, Wartegelbern,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            | -      | 1      |
| Pensionen und andern Dieustbezügen beit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6 Mari     |        | 1      |
| Standeversammlung, Diefjahrige, - Beranftaltung von Ergangungewahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6 wars     | 82     |        |
| bieru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | , 20 Febr. | ` 30   | 1      |
| ya.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (20 Febr.  | 80     |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14 Dars    | 82     | 1      |
| - Bestellung von Commuffarien fur bie Ergangung ber Babl ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 18 Mari    | 83     | 4 -    |
| Abgeordneten barin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6 Mai      | 142    |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 15 2iuq.   | 198    | 1      |
| The state of the s | 16 Gept.   | 212    |        |
| - beren Einberufung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10 Came    | 206    | -      |
| Steintoblenbauverein gu Salnichen — Beftatigung ber Statuten beffelben,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            | 200    | 1      |
| Steintohlenwert ju Bitterfee - Beftatigung ber Statuten bes Actienvereins fur baffelbe, f. Gitterfee.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |        |        |
| Stempel - beffen Betrag bei Bocationen ber Beiftiden und Schullebrer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10 Dai     | 167    | 1-4    |
| - nach welcher Sobe berfelbe ju Erfenutniffen in Rugen: und De                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | 201    |        |
| nunciationsfachen zu verwenden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6 Juni     | 171    | 1 1    |
| Steuern und Abgaben - Gefet über beren Erhebung im Jahre 1840 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6 Dec.     | 297    | 1-5    |
| Ausführungeverordnung dagu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            | 299    | 1-11   |
| hierzu eine Repartition der Schod: und Quatemberfteuern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | '          | 1      |        |
| auf das Jahr 1840, unter D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            | 202"   | 1      |
| Streitigkeiten über gang geringe Civilanfpruche - gerichtliches Berfahren ba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |        | ( )    |
| rin, f. Civilanspruche.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10 3an.    | 16 fa. | 1      |
| Superintenbenren .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | 10 19. |        |
| met Cana han Wasteld and de constant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |        | 1      |
| Labat - Erhebang ber Musgleichungsabgaben baron, f. Musgleichungsabgaben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 1        |        | 1      |
| Laufchvererige über lebn : ober ginepflichtige Grundftude in ber Oberlaufis -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |        | 1      |
| otten gerichtige Bestätigung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11 Juli    | 180    | 1      |
| Thatrofeiten - Bestimmung, welche Beberbe bei Untersuchung und Ber frafung berfelben competent fein foll                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |        | 1      |
| Dierarite - Besiries - C Charlesoft-to-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 31 Juli    | 204    | III    |
| Thiere - bie Bestrafung eines gegen felbige verübren Erceffes tommt ber Polis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |        |        |
| Beibehorbe gu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |        |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 31 Juli    | 205    | l v    |
| II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |        | 1      |
| Uebertretenbe von einer driftlichen Confession gur andern - beren Belebrung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -          |        |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 23 Mai     |        | l –    |
| Ingludetalle - Ginreidung non Marciacharten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 23 Diai    | 168    | 1      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11 Juli    | 180    |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12 Juni    | 100    |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |        |        |
| Inter udungefachen - ben Infan ber fir Grebeitung eines Grater er                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |        | -      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 24 3an.    | 15.    | 1      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | -5.    | l      |
| Arthel, nach Art. 50 bes Criminalgefesbuchs abzufaffenbe, f. Ertenntniffe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |        |        |
| - 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |        |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |        |        |

| 23.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Tag.                | Seite.     | Paragr.  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|----------|
| Bagabunden — beren Uebernahme, f. Altenburg, Anhalt: Bernburg, Anhalts<br>Deffau, Braunischreigsklueburg, CoburgeBotha, Hanwert, Mielling<br>gen, Rusp-Jauen ülter Einle, Reusp-Jauen füngere Einle, Schaum<br>burgelippe, Schwarzburg: Rusbolfabt, Schwarzburg: Conbershaufen,<br>Bicimar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |            |          |
| Berbrechen - Einreichung von Angeigeberichten barüber, f. Anzeigeberichte.<br>Berein ein unge - beren Werth, Michangsverstälnist und Bezeichung -<br>Anfang ber Auspragung - Angaht ber auszupragenden Snide -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1838<br>30 Juli     | 7 st. 11   | 7 u.8    |
| Prüfung berselben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1839                | 7 n. 8.    | 9 u. 10  |
| - beren Auspragung in hiefigen Landen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11 3an.             | 12         | 4        |
| Brrfahren bei Unterludungen gegen Rinder unter 12 Jahren - gerichtliches, in Streitigkeiten über gang geringe Civilanfpruche, f. Givilanfpruche,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11 Safi             | 180        | ,        |
| Berfendungszeugnisse - Dufter bagu, f. Mieberlande.<br>Bertreter bes handels und Fabrifwesens - Gefet über beren Babien jur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |            |          |
| Standeversammlung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7 DRars             | 83 fg.     |          |
| Ausführungsverordmung hierzu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | .5 . 5              | 36 fg.     | 1        |
| Anwendung der allgemeinen Borichriften bes Wahlgefenes Doppelte Bahlhandlung — Geinmberechtigung — Geichaftistheilhaber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     | 83 u. 36   | - 1      |
| — Bahlbarteit<br>Bildung der Wahlbezirfe — Wahlbehorden — Urwahl — Wahlliste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | : :                 | 33, 34     | 2-5      |
| Dierau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     | 34, 36-42  | 6-9      |
| Schema gu' einem Bergeichniffe über Sandeise und Fabrifgeschafte, welche<br>ben vorgeschriebenen Gewerbesteuerbeitrag entrichten, unter A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |            |          |
| Schema au einem Bergeichniffe ber bei ben Mablen fimmberechtigten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     | 43         |          |
| und mablbaren Mitglieber, unter B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     | 45         | _        |
| Schrma jur Wahftlifte unter C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 1                 | 48         |          |
| Schema jue Labung der ftimmberechtigten Urwahler, nuter D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     | 50         |          |
| - Miedersegung einer Centralcommiffion zur Leitung ber Wahl ber:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     | 35, 42     | 10 u. 11 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14 Mira             | 82         | -        |
| Ber wandte - in Being auf felbige getten bei Befehnne non Giericheschaffen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     | CH 104     |          |
| biefelben Grunbfabe, wie bei ber Ausütung ber Abvocatur vor ben Berichten rudfichtlich bet Sachwalter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 20 Juni             | 179        |          |
| Stanten, f. Dime Compention.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 20 Jun              |            |          |
| Borfalle, außerodentliche, — die zu erstattenden Anzeigeberichte über biefeiben betr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11 3an.             | 12         | 2 u. 5   |
| Diergu ein Schema                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 19 Febr.            | 27<br>29   | 1-11     |
| 28.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     | 25         |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | / 20 Acer.          | 30         |          |
| ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14 Mara             | 82         |          |
| Bahlcommiffarien - beren Beftellung jum biefjahrigen Landtage betr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 18 Mars             | 83         |          |
| , and the state of | 6 Mai               | 142        |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 15 Mug.<br>16 Gept. | 198<br>212 |          |

| Bablen ber Bertreter bes Sanbels und Fabrifwefens jur Standeversammlung,                   | Tag.     | Seite.         | Paragr. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|---------|
| f. Bertreter des Sandels und Fabritroefens.                                                |          |                |         |
| Bablgefes vom 24ften September 1831 - erlauternbe Beftimmungen gur                         |          |                |         |
| Berordnung vom 30ften Rai 1836 über Ausführung beffelben, un-                              |          |                |         |
| ter 🖸                                                                                      | 18 Märj  | 84 fg.         |         |
| au 66 21, 22, 24, 50, 52, 55, 56, 58, 62, 67, 73 bes Gefetes                               |          |                |         |
| Beimar = Cachfen : = Brofbergogthum - einige Ergangungen und Er-                           |          |                | 1       |
| tauterungen ju ber zwifchen ber Ronigl. Cachfifchen und ber bafigen                        |          | 1              | ,       |
| Regierung wegen der wechfelfeitigen Uebernahme Ausgewiefener ber febenden Convention bett. | 10 West  |                | 1       |
| hierzu eine Ministerialerflarung vom bien Mary 1839                                        | 10 April | . 131          | 1       |
| Bein - Erhebung ber Ausgleichungsabgaben bavon, f. Ausgleichungsabgaben.                   |          |                |         |
|                                                                                            |          |                | 1       |
| 3.                                                                                         |          |                | -1      |
| Bahlungen in Concurfen, f. Abichlagejablungen.                                             |          |                |         |
| Binebogen, ju Lanbrentenbriefen geborige, - beren Beglaubigung und Bollgie-                |          |                |         |
| bung                                                                                       | 12 Fcbe. | 25             |         |
| Binfen von Actien - fonnen von Actienvereinen nicht jugefichert werben .                   | 31 Juli  | 182            |         |
| vention von den dabei betheiligten Staaten, f. Ming-Convention.                            |          |                |         |
| Befanntmachung bes von bemfelben mit bem Konigreiche                                       | -        |                |         |
| ber Mieberlande abgefchloffenen Banbelevertrage, f. Dieberlande.                           |          |                |         |
| Bollgewicht - Die allgemeine Anwendung beffelben bei ben Bebes und Abfers                  |          | i .            |         |
| tigungeftellen fammtlicher Bollvereinsftaaten betr,                                        | 9 Oct.   | 254            |         |
| hierzu die Reductionstafeln I, A und B, II, A und B, III und                               |          |                |         |
| - beffen Reduction auf hamburger Gewicht                                                   | 6 Dec.   | 256-267<br>310 |         |
| Bolltarif auf Die Jahre 1840, 1841 und 1842 — beffen Befanntmachung                        | 8 Da.    | 213 /9.        |         |
| Ifte Abth, Gegenstande, welche gar feiner Abgabe unterworfen find                          | 5 5      | 214 u. 215     |         |
| 2te Abth. Gegenftanbe, welche bei ber Ginfuhr ober bei ber Ausfuhr                         |          |                |         |
| einer Abgabe unterworfen find                                                              | £ £      | 216-242        |         |
| Beil, A Eingangejoll von Getreibe im Konigreiche Bapern .                                  | : :      | 252 u. 253     |         |
| 3te Abib. Abgaben, welche jn entrichten find, wenn Gegenstande gur                         |          |                |         |
| Durchfubr angemelbet werben                                                                | ŧ 1      | 243-246        | -       |
| 4te Abth. Schifffahrteabgaben                                                              | 1 1      | 247            |         |
| Ste Abth. Allgemeine Bestimmungen                                                          | 1 1      | 247-251        |         |
| - Berichtigung der darin befindlichen Fehler                                               | -        | 320            |         |
| Buderraffineriegefellichaft ju Pirna - Beflatigung ber Statuten berfelben,                 |          |                |         |
| Buderfiebereicompagnie ju Dreeben, f. Dreeben.                                             |          |                |         |
|                                                                                            |          |                |         |
|                                                                                            |          |                |         |

### für bas Ronigreich Gachfen,

Iftes Stud vom Jahre 1839.

### M 1.) Decret

wegen Bestätigung ber Berfaffungsartifel ber Dresbner Buderfiebereis compagnie;

nom 19ten December 1838.

Racbem bem smufferio bes Innern ber Entwurf ber Berfaffungsartifel fur bie, auf Actien begrundete, Dresbner Buderfiebereicompagnie von beren Directoren, Gotthelf Beniemin Schwente und Gen., vorgeloge, hierauf and in fraglichen Berfaffungsartifeln bie nachgefuchte Beffatigung im Einverftandniffe mit bem Buftigminifterio mit ber Birtung, ertheitt worben ift, bag ben barin enthaltenen Beftimmungen ohne Ausnahme auf's Genauefte nachgegangen werben foll; fo ift bieruber biefes

Decret

ausgefertigt, und von mir, bem Staatsminifter bes Innern, unter Beibruckung bes Dinifterialfiegels eigenhandig vollzogen worben.

Dresben, am 19ten December 1838.

Minifterium des Innern.



Eduard Bottlob Mostis und Jandendorf.

Stelgner.

Lette Abfenbung: am 18ten Januar 1839.

# Gesetz-und Verordnungsblatt

für das Ronigreich Sachfen, 21 Stud vom Bahre 1839.

### No 2.) Berordnung

wegen Publication ber allgemeinen Munge Convention ber jum Boll, und handelsvereine verbundenen, und ber befondern protofollarifchen Uebereinfunft unter ben hiernach jum Wierzehnthalerfufte fich bekennenben Staaten;

pom 10ten Januar 1839.

### MIR, Friedrich August, von GOTTES Gnaden König von Sachsen ic. 2c. 2c.

haben, in Bemagheit ber in ben Bollvereinigungsvertragen getroffenen Berabrebung, auf Ginführung eines gleichen Mungfpftems in ben Lanben ber contrabirenben Staaten bingumirten, mit ben übrigen jum Boll- und Sandelsvereine verbundenen Regierungen behuffae Unterhandlungen pflegen laffen, in beren Bolge gwiften ben von Uns, ingleichen Gr. Da. ieffat bem Konige von Preugen, Gr. Majeffat bem Konige von Bapern, Gr. Maieffat bem Ronige von Burttemberg, Gr. Konigl. Sobeit bem Grofbergoge von Baden, Gr. Sobeit bem Rurpringen und Mitregenten von Rurheffen, Gr. Ronigl. Sobeit bem Brofiberjoge von Seffen, Gr. Konigl. Sobeit bem Grofberjoge von Sachfen : Beimar-Cifenach, Gr. Bergogl. Durchlaucht bem Bergoge von Sachfen-Menningen, Gr. Bergogl. Durchlaucht bem Bergoge von Sachsen-Altenburg, Gr. Bergogl. Durchlaucht bem Bersoge von Sachfen Coburg und Gotha, Gr. Bergogl. Durchlaucht bem Bergoge von Maffau, Gr. Durchlaucht bein Burften von Schwarzburg-Dudolftabt, Gr. Durchlaucht bem Surften von Schwarzburg Sonderehaufen, Gr. Durchlaucht bem Burften Reufi alteret Linie, Gr. Durchlaucht bem Furften von Reuf . Schleit, Gr. Durchlaucht bem Rurften von Deug tobenftein und Ebersborf und bem Senate ber freien Stadt Rrantfurt biergu ernannten Devollmachtigten 1839.

bie aus ber Beilage A. erfichtliche nallgemeine Mung : Convention" vom 30ften Juli vorigen Jahres,

nachstem aber mifchen ben Bewollmachtigten ber nach biefer Convention jum Bietzehnrhalersuße sich bekennenden Staaten, vorbehattlich einer fünftig nach Besinden zu treffenden umfassenberen Bereinbarung, zu vorläufiger Feststung verschiedener Puncte, welche bie nahere Characteristist des nurerwähnten Manzsußes und des darauf beruhenden Mungfustens beworden,

Die unter B. angefügte "befondere protofollarifche Uebereinfunfr"

und zwar die Erstere unter Borbefalt ber Ratification, die lettere mit ber Bestimmung, baß felbige burch die Natification ber Erstern als mitratificier anzusehen fei, abgeschlossen worden ift.

Nachdem nun diese Natisication Unserseits unterm 27sten September vorigen Jahrers ertheilt worden, und die gewöhnliche Auswechelung der Ratisicationsurtunden am 7ren diese Monats allier ju Dreden erfolgt ist, so wird Solches zu Jedermanns Nachadptung andurch bekannt gemacht, zugleich aber annoch hiermit zur allgemeinen Kenntniss gebracht, daß die, durch art. 13 unter e der allgemeinen Miny-Convention, wegen der Scheidenmange sessengen ber Scheidenmange sessengenigsteteningswerdindlichet, in Beziehung auf die hierdindlichen 1/42 Ebaler. oder Sechospfennigstute — in Folge besonderer hieraber gettoffener Bereinigung — für jest lediglich auf den Sall einzuschränken ist, wenn die Unweckstung von Einer der mitcontrabirenden Negierungen begehrt wird.

Im Uebrigen bleiben bie, ju Aussührung ber hiernach getroffenen Bertragebeftimnungen, im Wege ber Gesetzgebung ober sonst erforderlich werdenden Anordnungen ber weitern Entschließung vorbehalten.

Urfundlich haben Wir biefe Berordnung eigenhandig vollzogen und Unfer Konig:' liches Siegel vordruden laffen.

Begeben gu Dreeben, am 10ten Januar 1839.

Friedrich Auguft.



Beinrich Anton von Zefchau.

#### A.

### Allgemeine Dung-Convention

ber jum Bolle und Sandelsvereine verbundenen Staaten.

Nachdem bie sammilichen ju bem Boll- und handelsvereine verbundenen Regierungen, in Gemäßheit ber in ben Zollvereinigungs Verträgen getroffenen Werabredung, auf die Einführung eines gleichen Maussofftems in ihren kanden hinzuweirfen, übereingekommen find, die vorbehaltenen besonderen Unterhandlungen hierüber eröffnen zu laffen; so haben zu beiefm Zwecke zu Wevollmächtigten ernannt:

Geine Majeftat ber Ronig von Preugen:

Allerhochft : Ihren Beheimen Ober : Finang : Rath Abolf von Dommer : Efde;

Geine Majeftat ber Ronig von Bapern :

Allerhochft : Ihren Ministerial : Rath int Staatsministerium ber Finangen Morik Beigand, Ritter, bes Orbens ber Konigl. Burttembergischen Krone, und Ritter erfter Klaffe bes Großherzoglich heffischen Ludwigs : Orbens;

Geine Majeftat ter Ronig von Cachfen:

Allerhochft Ihren Gebeimen Rinan; - Nath Carl Friedrich Scheuchter, Nitter tes Ronigl. Gachfichen Civil- Vertienfts . Orbens, und Allerhochft . Ihren Gebeimen Rinan; Nath Abolph von Belffenbach;

Geine Majeftat ber Ronig von Burttemberg:

Allerhocht : Ihren Finang-Nath Guft ab hauber, Nitter bes Königl. Preußischen tochen Abler Drebens britter Klasse, bes Civil Berbienst ber Königlich Baperischen Krone, bes Großbergogl. Babischen Zähringer ihren- Orbens und Nitter erfter Klasse bes Großbergoglich Dessischen und weiges Orbens;

Ceine Ronigliche Sobeit ber Grofbergog von Baten :

3bocht : Jeen Geseinen Referendar Frang Anton Regenauer, Mitter bes Großierzoglich Babifden Zahringer towen-Ordens und Kommandeur gweiter Klaffe von Kurfufflich Defflichen Saus-Ordens vom golden towen;

Seine Sobeit ber Rurpring und Mitregent von Kurheffen: Bodift : Ihren Binang : Nath Bilbelm Dunfing;

Geine Renigliche Bobeit ber Grofferzog von Seffen:

siddf. Ihren Ministerial Raff Chriftian Edhartt, Ditter erfter Klaffe bes Großbergoglich Sessischen Labwigs Ordens, und Ritter bes Civil: Berdienft: Ordens ber Könfalich Banetichen Krone; Seine Königliche hoheit ber Großherzog von Sachfen Weimar Eisenach: I hocht : Ihren Geheimen Legations Rath Ottokar Thon, Mitter des Großherzog- lich Sachfischen Haus Debens vom weißen Falken, des Königlich Preußischen rothen Abler Ordens der königlich vochen Aber Debens der Königlich Sahrischen Koniglich Sahrischen Einis Werdenstellen und Kommandeur zweiter Klaffe des Kurfürstlich Pelfischen haus-Ordens vom goldnen towen;

Seine Bergogliche Durchlaucht ber Bergog von Cachfen : Meiningen: Bochft : Ihren Regierungs : Rath und Dirigenten bes Binangfenats ber Landesregles rung Lubwig Blomeper, Inhaber bes bem herzoglich Sachfen : Erneftinischen Baus : Orben affilierten Berbienstlreuges;

Seine Bergogliche Durchlaucht ber Bergog von Sachfen Altenburg: Bodft : Ihren Regierungs : und Oberfleuer Rath Rarl Geutebrud, Mitter bes Dergoglich Gadfen : Erneftinischen Jaus : Ordens und bes Koniglich Preußischen rotten Abler: Ordens britter Rlaffe;

Seine Bergogliche Durchlaucht ber Bergog von Sachfen Coburg und Gotha: Sochft : Ihren Cammer : Rath Julius Gelbte, Infaber bes bem Bergoglich Sachfen · Ernessinischen Saus Orden affilieren Berbienstreuges und Ditter bes

Geine Bergogliche Durchlaucht ber Bergog von Maffau: Bodoff : Ihren Boll : Directions : Rath Philipp Schols;

Seine Durchlaucht ber Burft von Schwarzburg Rubolftabt und Seine Durchlaucht ber Burft von Schwarzburg Sonbershaufen:

ben Grofferjoglich Gachfiften Bebeimen Legations : Rath Detofar Thon;

Seine Durchlaucht ber Furft Deuß alterer Linie:

Bodft : Ihren Regierungs : und Confiftorial , Rath Ludwig Freiheren von Mannebad;

Seine Durchlaucht ber Furft von Meuß : Schleit und

Seine Durchlaucht ber Furft von Reuß: Lobenftein und Chersborf:

ben Großherzoglich Cachfifden Geheimen Legations : Rath Ottofar Thon;

Der Genat ber freien Stadt Frantfurt:

ben Schöffen und Genator Conrad Abolph Banfa; von welchen Bevollmachtigten, unter bem Borbehalte ber Ratification, folgender Bertrag abgeschloffen worben ift:

Art. 1. Als Grundlage bes gesammten Mungwesens in ben kanben ber hoben contrabirenden Theile soll in allen Mungfatten einertei Mungmark angewendet werden, beren Gewicht, mit bem Gewichte ber in bem Kongreiche Preufen und ben subbeutschen bes Boll = und handelsvereins bereits bestehenden Mark übereinstimmend, auf 233,835 ... Gramme festgesett wird.

Art. 2. Dach biefer gemeinsamen Grundlage foll bas Mungwesen in ben sammelichen fanden ber contrasirenden Staaten geordnet werben und zwar in der Art, bag, je nachdem barin die Ihalers und Grofcens, oder die Guldens und Kreugers Rechnung bergebracht oder der Berfalinissen entsprechend ift,

entweber: ber Bierzehnthalerfuß, bei welchem bie Mart feinen Silbers zu Biergehn Thalern ausgebracht wird, mit bem Berthoverhaltniffe bes Thalers gu 1 2 Bulben,

ober: ber Bier und zwanzig und ein halb Gulbenfuß, bei welchem ans ber Mart feinen Silbere Bier und zwanzig und ein halber Gulben gepragt werben, mit bem Wertsberechtlausse Soulbens in & Thater,

als tantesmungfuß gelten wirb.

Mrt. 3. Insbefonbere wird

einer feits in den Königl. Preußischen und Sachsischen, in den Kurfürftl. hessischen Großberzogl. Sächsischen und Berzogl. Sachsen Altenburgischen Landen, in dem Berzogl. Sachsen: Colung. und Gothalischen Berzoglumen Gotha, in der Fürftl. Schwarzburgs Rubolischtischen Unterherrichaft, in den Jufftl. Schwarzburg. Sondershausenschaft in den Jufftl. Schwarzburg. Gendershausenschen bei fürftlich Reußischen altern und jüngern kinie:

ber 14 Thalerfuß, andererfeits in den Konigl. Baperifen und Wärttembergischen, in den Großherzogl. Badenschen und hofsischen, in den Großherzogl. Sadenschen und hofsischen, so wie in den herzogl. Saden Meiningenschen kanden, in dem Herzogl. Saden Codurg. und Gothaischen Fürstenthume Codurg, in dem herzoglime Vlassun, in der Herzoglime Vlassun, in der Herzoglime Vlassun, in dem Herzoglime Vlassun, in der Herzoglime Vlassun, der Berteit Baden Kranflett:

ber 241 Gulbenfuß,

ausichließlich als tanbesmungfuß fortbefteben, ober, wo ein anderer tanbesmungfuß beftebt, fpateffens mit bem 1ften Januar 1841 eingeführt werben.

- Art. 4. Ein Jeber ber contrabirenden Staaten wird feine Ausmungen auf siche Studte beschränken, welche ber bem vereinbarten Mungfuge (Art. 2 und 3) entsprechenden Mechaungsweise gemäß sind. Die Annahme gleichsteniger Borschriften bierüber bleibt ber Berfandigung unter bensenigen der contrabirenden Staaten, die sich zu bemieste mangfuße bekennen, vorbehalten.
- Art. 5. Sammtliche contrabirende Regierungen verpflichten sich, bei ben Ausmungungen von geober Silbermunge, folglich von Hauprmungen sowohl, als beren Teifelflacken Court ant mu nigen ihren kandesmunglich (Art. 3) genau innehalten und die möglichste Sorgfalt darauf verwenden zu lassen, daß auch die einzelnen Stücke durchaus vollhaltig und vollwichtig ausgemungt werben. Sie vereinigen sich insbesonderer gegenseitig zu dem Berundsage, daß unter dem Borwande eines sogenannten Remediums an dem Gehalte oder dem Gewichte ber Malngen nichts gestützt, vielnuch eine Abweichung von dem

ben Legieren jufommenden Behalte ober Gewichte nur insoweit nachgesehen werden burfe, als folde durch die Unerreichbarkeit einer absoluten Genauigkeit bedingt wied.

- Art. 6. Bei ber Bestimmung des Feingehalts ber Silbermangen foll aberall bie Probe auf naffem Wege entscheibend fein.
- Art. 7. Bur Bermittelung und Erleichterung bes gegenseitigen Berkehrs unter ben contrabirenden Staaten soll ein, den beiden im Art. 2 gebachen Manglagen entsprechende, gemeinschaftliche haupfilbermunge Bereins munge zu einem Siebentheile der Mart seinen Silbers ausgepragt werben, welche sonach den Werth von 2 Thalern oder 33 Gulden erhalten wird und zu blesem Werthe im gangen Umsange der contrabirenden Staaten, bei allen Staats, Gemeinder, Stifftunges und andern öffentlichen Cassen, vie im Privatverkehre, namentlich auch bei Wechselgablungen, unbeschränkte Gultigkeit, gleich ben eignen kandesmungen, saben foll.
- Art. 8. Das Mifchungsverhaltniß ber Vereinsmunge wird auf neun Zehntheile Silber und ein Achntheil Aupfer festigesten. Es werben bennach 6.7% Studte eine Mart, oder 63 Stude zehn Mart wiegen. Die Abweichung im Mehr ober Weniger barf, unter Festhaltung bes im Art. 5 anerkannten Grundlages, bei bem einzelnen Stude im Feingchalte sowohl, als im Gewichte, nicht mehr als brei Taufentecheile betragen.

Die Bereinsmunge erhalt einen Durchmeffer von 41 Millimetern; fie wird im Ringe und mit einem glatten, mit vertiefter Schrift ober Bergierung verfebenen Ranbe gepragt.

- Der Nevers, auf beffen möglichfte Uebereinstimmung von allen Regierungen Bebacht genommen worden wirb, muß jedenfalls bie Angabe bes Theilverhaltniffes jur Mart feinen Silbers, bann bes Werthe in Thaltern und Gulben und bie ausbruckliche Bezeichnung als Bereinsmainte enthalten.
- Art. 9. Es sollen vom Iften Januar 1839 bis bahin 1842 an Bereinsmunge mindeftens zwei Millionen Studte, und zwar jafptlich jum britten Theile, ausgepragt vorwen, und es verpflichtet fich ein Jeber der contrabirenden Staaten, hieran nach dem Maagiftabe feiner Bevolterung Antheil zu nehmen.

Die ferneren Auspragungen von Bereinsmungen nach Ablauf bes vorbestimmten Zeitraums sollen, sofern darüber eine anderweite Bereinbarung nicht erfolgt, in bem Maße fortgefest werben, daß innerhalb jedesmaliger vier Jafte mindeftens edenfalls zwei Millionen Stude, unter Aufrechthaltung bes angenommenen Bertheilungemaaßstabes, ausgepräat werben.

Ueber Die erfolgten Auspragungen werben bie contrabirenden Regierungen am Schluffe jebes Labres fich gegenfeitig Nachweifung zugeben laffen,

Art. 10. Die contrabiteuben Regierungen werben bie neu ausgegebenen Bereinst nungen gegenseitig von Beit gu Beit in Bezug auf ihren Feingehalt und auf ihr Gewicht prufen laffen und von ben Ausstellungen, Die fich babei etwa ergeben, einander Mitthei-

lung machen. Für ben unerwarteten Sall, daß die Ausmungung der Einen oder der Andern der berheitligten Regierungen im Feingehalte oder im Gewichte den vertragsmäßigen. Bestimmungen nicht entsprechend bestunden wurde, überninmt dieselb die Berbindlichkeit, entweder sofort, oder nach vorangegangener schiedselchterlicher Entschiedung, sämmtliche von ihr geprägte Bereinsmungen bessenigen Jahrgangs, welchem die sehlerhafte Ausmungung angehort, wieder einzusiehen.

Art. 11. Sammtliche contrabitende Staaten verpflichten fich, ihre eignen groben Silbermingen nirmals gegen ben ihnen beigetegten Writh herabyufegen, auch eine Aufereursfetung berfelben anders nicht eintreten zu lassen, als nachdem eine Einlösungsfrist von mindestens vier Wonate vor ihrem Ablaufe öffent ich befannt gemacht worden ist. Die Feststellung des Werthsverhaltnisses, nach welchem zum Behufe bes Ueberganges zu bem neuen Landesmungluße (Art. 3) die Mingen bes bisherigen Landesmunglußes eingelöst, oder in Umlauf gesaffen werden sollen, bleibt jedoch einer jeden betheiligten Regierung vorbehalten.

Micht minder macht jeder Staat sich verbindlich, die Eingangs gedachten Mungen, einschließlich der von ihm ausgeprägten Vereinsmungen, wenn blestoben in Folge langerer Eirculation und Abnuhung eine erhebilche Verminderung des ihnen ursprünglich zufommenden Metallwerthe erlitten haben, allmählich zum Einschmelzen einzuziehen, und dergriechen abgenutzte Stude auch dann, wenn das Gepräge undeutlich geworden, stets für voll zu benziellen Westlimmung, gegenwartig im Umlause find, oder fünftig werden in Umlauf gesett werden, bei allen seinen Cassen anzunchmen.

Art. 12. Es bleibt vorbehalten, ju Zahlungen im fleinen Berkehre und jur Ausgleichung, kleinere Mung nach einem leichtern Mungfuße, als bem kandsenungfuße (Art. 2 und 3), in einem bem kestern entprechenden Nennwerthe, als Scheidem unge pragen gu laffen. Samuntliche contrabirente Staaten verpflichten sich aber, nicht mehr Scheibem munge in Immauf ju segen, als zu obigen Zwef für das Bedurfniss bes eignen kandes erforderlich ist. Sie werden auch nach Thunlichteit darauf hinwirken, daß die gegenwärtig im Umlaufe besindliche Scheidemunge auf jenes Maaß zurückzichten und sodann Niemand genöchtigt werde, eine Zahlung, welche den Werth der kleinsten groben Munge (Art. 5) erreicht, in Scheibemunge anzurchnen.

Art. 13. Seber contrabirenbe Staat macht fich ferner verbinblich :

a) feine eigne Silbericheidemunge niemals gegen ben ihr beigelegten Werch berunter ju feben, auch eine Außereinsfegung bereiben nur bann eintreten zu laffen, wenn eine Einlöfungefrift von minbestens vier Wochen festgefest, und wenigstens brei Monate vor ihrem Ablaufe öffentlich bekannt gemacht worben iff.

b) biefelbe, wenn in Joge langerer Circulation und Abnuhung bas Geprage undeutlich geworben ift, nach bemienigen Werthe, ju welchem fie nach ber von ihm getroffenen Bestimmung gegenwarig im Umlaufe ift, ober funftig wird in Umlauf go fest werben, allnichlich jum Einschmeigen einzuziehen, auch nach bem nehmlichen Berthe

- c) feine Silberscheibemunge aller Art in naber ju bezeichnenben Caffen auf Berlangen, gegen grobe in seinen kanben curefabige Minge, ungawochfeln. Die jum Umwechfeln bestimmte Summe barf jedoch nicht unter Einhundert Thalern, beziehungsweise Einhundert Gulben, betragen,
- Art. 14. Durch gegenwärtigen Bertrag foll an ben Bestimmungen ber Mung. Convention d. d. Manchen ben 25. August 1837 und ber besondern Uebereinkunft über die Scheidemunge von bemfelben Datum nichts geandert werden.
- Art. 15. Die contrabirenden Staaten werden alle Gestige und Berordnungen; welche jur Ordnung bes Mangwesen im Sinne ber gegenwartigen Convention ergesen werden, ingleichen bie zu beren Ausführung unter Einzelnen von ihnen etwa zu Stande fommenben Bereindarungen sich einander mittheilen.
- Art. 46. Sammtliche Regierungen sichern fich gegenseitig ju, ber Begehung von Munyverbrechen, es mögen siche gegen ben eignen Staat ober gegen einen anderen Bereinsstaat gerichtet sein, auf bas Nachvaldischie entiggen zu wirten, zu bem Ende alle gestischen Mittel in Anwendung zu beingen, welche zur Verhatung, Entdeckung und Bestrafung berartiger Berbrechen bienen können, auch in bem Falle, wo dabei bas Interesse einer andern Bereinstegierung beschieltigt ift, bie Estetere von den gemachten Entdeckungen und von dem Ergednisse vor geführten Untersuchungen ungefaumt zu benachrichtigen.
  - Art. 17. Bur ben Sall, bag andere bentiche Staaten ber gegenwartigen Mang-Convention beigntreten wunfchen, erklaren bie contrabirenben Regierungen fich bereit, Diefern Bunfche burch beshalb einzuleitenbe Berhandlungen Folge ju geben.
- Art. 18. Die Dauer ber gegenwartigen, vom Tage ber Answechfelung ber Ratificationen an in Kraft tretenden, Uebereinkunft wird bis jum Schlufft ber Jahres 1858 festgesett, und foll dieselbe alsbann, insofern ber Ruckfritt von ber einen oder ber andern Seite nicht erflart, ober eine anderweite Vereinbarung barüber nicht getroffen worden ift, stillschweigend von funf zu funf Jahren als verlängert angeschen werden.

Es ift aber ein solder Rudtritt nur dann julaffig, wenn bie betreffende Regierung ihren Entschus mindelten gwei Jahre vor Ablauf ber ausverledigt festigene oder fillschweigend verlängerten Betragedauer ben übrigen mitcontrabiernden Regierungen bekannt gemacht hat, worauf sodann unter samutlichen Bereinsstaaten unverweilt weitere Berhandlung einzutreten hat, um nach Besinden die Beranlassung der erfolgten Rudtritteer-tlätung und somit diese Ertfarung selbst im Wege gemeinsamer Berftandigung gur Erladung beingen gu tonnen.

Gegenwartige allge eine Mang Convention foll alebald gur Ratification ben hoben Contrabenten vorgele und die Auswechschung ber Ratifications : Urfunden spatefiens binnen drei Monaten in bresben bewirft werden.

Go gefcheben Dresoen, ben 30ften Juli 1838.

Adolf v. Pommer-Escht Moriz Weigand. Carl Friedrich Scheuchler.
(L.S.) (L.S.) (L.S.)

Adolph v. Weissenbach. Gustan Hauber. Franz Anton Regenauer. (L.S.)

Wilhelm Dunsing. C. Eckhrdt. Ottokar Thon. Ludwig Blomener.
(L.S.) (L.S.) (L.S.) (L.S.)

Carl Geutebrud. Julius Gelbke. Philipp Scholz. Ludwig Frh. v. Mannsbach. (L.S.) (L.S.) (L.S.)

Conrac Adolph Bansa. (L.S.)

#### B.

## Befondere protofolarifche Uebereinfunft

ju ber allgemeinen Mung. Tonvention vom heutigen Lage.

Dreeben, am 30. Juli 1838.

Berhandelt gwifden den bei ber allgemeinen Mungconfereng legitimirten Bevollmachtigten für Dreugen,

Sadfen,

Rurbeffen,

Sadfen . Beimar . Gifenad,

Sachfen . Coburg : Botha, wegen bes Bergogthums Botha,

Sachfen : Mitenburg,

Somargburg : Rubolftabt, megen ber Umerberrichaft,

Somargburg . Conbershaufen,

. Reuß alterer Linie,

Reuß : Ochleit und

Meng : Lobenftein . Ebereborf.

Bei bem heutigen Abschuffe ber allgemeinen Mangeonvention unter ben jum 300und handelsvereine verbundenen Staaten find die unterzeichneten Bevollmächtigten ber nach biefer Convention jum Wierzechuthalersufe fich bekennenden Staaten, vorbehaltlich einer fanftig nach Besinden ju treffenden umfasseren Wereindarung, wordausiger Sest-1839. ftellung verfcbiebener Puntte, welche bie nabere Charafteriflit ibre Mungfußes und Munginftems beweden, uber folgende Beftimmungen übereingefommi:

1) Sammtliche Courantmungen werben im Minge gewelt werben und bas Theis lungeverhaltniß jur feinen Mart auf bem Geprag ausgebruckt enthalten.

2) Die Couranttheilftude bes Thalers follen nur in anfechstel- und nach Befinden in Eindrittel : und Zweidrittel : Thalerftuden beffen.

3) In Uebereinstimmung mit den im Ronigreiche Dreuen bestehenden Borfdriften, wird:

a) ber Durchmeffer

fur bie Einthalerftucke auf 34 Millimete für bie Einfechstelthalerftude auf 23 Mlimeter,

b) Das legirungsperhaltniff

fur die Einthalerftucte auf : vier Theile Rofer ju zwolf Theilen Gilber (1 2lothig), fur bie Einsechstelthalerftude auf: bre und gwangig Theile Rupfer gu funf und zwanzig Theilen Gilber (8% libig).

c) bie außerften Falles julaffige Abweichung im Dehr ober Beniger

beim einzelnen Thalerftude auf: ein Gran im Beingehalte und ein balb Procent im Gewichte unb

beim einzelnen Einfechstelthalerftude aif: ein und einhalb Gran im Rein: gehalte und ein Procent im Swichte feftgefett.

4) In ber funftig auszupragenden Scheibemunge foll bie Mart feinen Silbers burchgebends ju Sechszehn Thalern ausgebracht werben.

Im Uebrigen wird verabrebet, bag bie gegenwartige protofollarifche Uebereinfunft, welche, infofern bie in Musficht fiebenbe amfaffenbere Bereinbarung nicht ju Stande fommen murbe, mit ber eingangsgebachten allgemeinen Mungconvention gleiche Dauer und Gultiafeit baben foll, nur in Ginem Erentplare ausgefertigt und in bem foniglich fachfifden Sauptffaatsardive ju Dresben verwahrlich niebergelegt ben betreffenden Bevollmächtigten aber in beglaubter Abicbrift mitgetheilt, ingleichen, bag biefelbe burd bie landesberrliche Matification ber vorermabnten, allgemeinen Mungconvention als mitratificiet angefeben werben foll.

Adolf v. Pommer-Esche. Carl Friedrich Scheuchler. Adolph v. Weissenbach. (L.S.) (L.S.) (L.S.)

Wilhelm Dunfing. Julius Gelbfe. Ottokar Thon. Carl Geutebruck. (L.S.) (L.S.) (L.S.) (L.S.)

> Ludwig Freih. v. Mannebach. (L.S.)

### No 3.) Berordnung

wegen vorläufiger Einstellung ber Silberausmungung im 20 Gulbenfuße und wegen Ausprägung von Zwen und Einthalerftuden im Wierzehns thalerfuße;

bom 11ten Januar 1839.

Friedrich August, von GOTTES Gnaden Konig von Sachsen

Da nunmehr burch die allgemeine Mung-Convention vom 30sten Juli vorigen Jahres die Annahme des Wierzhantzlarfuses für Unifer damde bestimmt in Aussicht gestellt ist und des damm nicht erhösich scheine, derein, der ande bestimmt in Aussicht gestellt ist und des dammen nicht erhösich scheinen. Aussmänzungen nach dem Awanigatie benfuße länger fortzuseken, hiernächst aber das Bedufniss eigner Landesmungstren des 14 Thateringsen, achdem die Wertsbetrechnung in selbigem bei mehrern Verwaltungspurigen, sowie im gemeinen Zahlungsverfehre bereits vorlausst eingeführt ift, immer deingem, ber hervortritt, so sinden Wir, eingebenf der beim vorligen Landtage von Unsern getreum Ständen abgrachenen Erstätungen und in Betracht der von ihnen ertheilten. Ermächtigung, dehn Worlehrung zu tressen, damit der 21 Guldensuß baldwöglicht im Lande eingeführt werden könne, zu nachstehenden Bestimmungen Uns andvurch bewogen:

§ 1. Der Ausmungung von Silbergeto fur hiefige Lande nach bem 20 Butdenfuße wird bis auf Weiteres Anftand gegeben.

5' 2. Es mag Statt deffen mit Ausprägung von Zwei: und Einthalerfluden im

14 Thalerfuße vorgefdritten werben.

9 3. Sierbei ist eine 233,855... Bramme ichwere Mangmart, ingleichen, jum Behnfe ber Bestimmung bes Feingehalts, Die Probe auf naffem Wege jum Grunde ju legen.

§ 4. Die Zweithaler: ober 3½ Gultenstüde — als die dem 14 Thaler und bem 24½ Gultensuße entsprechende gemeinschaftliche haupessiblerenauge (Were in mut ien mut ber — werben im Minge, mit einem Ourchmessier von 41 Millimetern und einem glatten, mit vertiester Schrift und nach Besinden Werzierung versehnen Nande, zu einem Siedentheile der Mart feinen Silbers ausgerögt und auf dem Nevers die Angade des Thillimetern und Gulden und die ausdrückliche Beziehnung: "Wereinsminge" enthalten.

Deren Difdungsverhaltniß wird auf neun Zehntheile Gilber und ein Zehntheil

Rupfer (142 lothig) feftgefent. Es werben bemnach

63 Stude: eine Mart, ober

wiegen.

Die Abweichung im Mehr ober Beniger barf bei bem einzelnen Stude im Feingehalte fowohl, als im Gewichte nicht mehr als brei Taufendtheile betragen.

5. Die Einthaler - Stude, benen ein Durchmeffer von 34 Millimeter ju geben ift, find ju einem Bierzehntheile ber Mark feinen Silbers, ebenfalls mit Angabe
bes Theilverhaltniffes jur feinen Mark, ingleichen im Ringe, auszuprägen und follen
aus einer Mifchung von vier Theilen Kupfer ju zwolf Thellen Silber (12lothig) befteben.

Es wird mithin in

21 Studen: ein Rohgewicht von zwei Mart

enthalten fein.

Die außersten Jalles hierbei gulaffige Abweichung im Dehr ober Weniger wird beim einzelnen Stud auf

ein Gran im Beingehalte.

unb

ein halb Procent im Gewichte

feftgefett.

§ 6. Die Bahrung biefer Zwei- und Einthalerftude mag fowohl im allgemeinen Bablungevertehr, als insbesondere auf ben Caffenpaleten, Sortengertein zc., unter der Benennung

"R. Sadfifd Courant"

bezeichnet werben.

§ 7. Unfer Finanyminisferium ift mit weiterer Ausfuhrung ber gegenwartigen Berordnung beauftragt.

Urfundlich haben Bir biefelbe eigenhandig vollzogen und Unfer Ronigliches Siegel vordrucken laffen.

Go gegeben ju Dresben, am 11ten Januar 1839.

## Friedrich August.



Beinrich Anton von Befchau.

Beste Abfenbung: am 18ten Januar 1839.

## Gesetz-und Verordnungsblatt

## für das Ronigreich Sachfen,

3tes Stud vom Jahre 1839.

#### No 4.) Berordnung,

bie Befähigung ber gur Stellvertretung ber Berichtsverwalter ober Actuare bei einzelnen Gerichtshandlungen ju requirirenden Notgre betreffenb;

bom 4ten Januar 1839.

Da bisher die Borschrift § 1 der Berordnung vom 22sten Jebruar (29sten Marz)
1826, das Besugnis jum Registrien betreffend, nicht überall bei den Fällen mit beachtet
worden, in weichen nach Maasgabe des Rescripts vom 20sten September 1730 (C. A.
C. I. p. 286) der Berwalter oder Actuar eines Patrimonialgerichts bei einzelnen Serichtsbandlungen durch einen requirieren Motar zu vertreten gewesen ist, hieraus aber nachber
Inde; so werden mit Genehmigung Sc. Königl. Maisska sammunden Handlung entstanden
sind; so werden mit Genehmigung Sc. Königl. Maisska sammunde Indeber und Berwalter der Patrimonialgerichte hierdurch angewiesen, künstig auch in den vorerwähnten Fällen bei der Kequliftion eines Motars zur Schlwertretung sobsmal nur auf solche Individuen Räcksich in der Merordnung wom 22sten Zebruar 1826, § 1 und 3 für die zur
Berichtsverwaltung und zum Protososillen wirklich angestellten und verpflichteten Personen
vorgeschriebene Bestätzigung erlangt haben.

Dreeben, ben 4ten Januar 1839.

Minifterium der Juftig.

von Roennerig.

Sausmann.

### No 5.) Berordnung,

bie fur Berichtsbefcheibe in Unterfuchungsfachen gu liquidirende Bebuhr betreffend;

vom 24ften Januar 1839.

In Errodgung, daß weder in der Tarordnung für die Oberlausis vom 14em April 1810 noch in der allgemeinen Tarordnung vom 12ten September 1812, mit Ausnahme des Ansates von 8 die 12 gr. für einen in einer Denunciationes oder Mägensache abgesassen Beschet und bessen publication, eine Beschinnung über die Gedühr für einen in einer Unterstüdungssache abgesassen Serichesosscheid für de heinen in einer Unterstüdungssache abgesassen unter 1 und 2, in Berdindung in Justissachen betressen, der Justisachen betressen, dem Zuster auch 2, in Berdindung mit dem Geses, einige Abadderungen in dem Berfahren in Unterstüdungssachen betressen, dem 30sten März 1835, VIII den die Unterstüdungssachen, in wichen nur auf eine Getoftrass, oder auf eine die Höhe von 30sten unter siche in Getoftrass, oder auf eine die Höhe abussassen nicht übersteigende Gefängnisstigtes zu ertennen ist, das Erkenntus sehn abussassen, der Sessischen eines Ansates für dergleichen Gerichesbeschelb debarf; so wird mit Genehmigung Seiner Königl. Maisstät hiernit verordnet, daß für einen solchen Beschlinissen werden der Werfaltnissen und dem Untfange der Untersuchung ein Ansat bis zu der Höhe von Berbätnissen der grantlisse und dem Untfange der Untersuchung ein Ansat bis zu der Höhe von Berbätnissen für zusässen sollten werden soll.

Dresben, ben 24ften Januar 1839.

## Ministerium der Juftig.

Hausmann.

## № 6.) Bekanntmachung eines Rechtssases;

vom 5ten Januar 1839.

Mit Genehmigung bes Königlichen Ministeriums ber Jufig wird andurch nachstender Rechtsfag, welchen bas Oberappellationsgericht, in Gemagheit bes barüber gefaßten Befoluffes, feinen Entschelbungen unterlegt, jur öffentlichen Kenntniß gebracht:

Der Concurerichter (ober ber Gutervertreter) fann, burch feine einfeitige Erflarung, einen Glaubiger, welchem in Gemaficheit ber erlauterten Proceforbnung ad Tit. XLI, § 6 Abschlagsjahlung geleistet werben foll, nicht notfigen, bag er bas Gelb juvorberft auf bas

Capital annehme, fondern es ift auf Berlangen bes Glaubigers bie Abfchlogsjablung zuerft auf die Zinfen zu rechnen, vorausgesetzt, bag ben Zinfen mit bem Capital gleiche Priorität juftebt.

Dresben, ben 5ten Januar 1839.

## Koniglich Sachsisches Oberappellationsgericht.

D. Schumann.

Plefd.

### M 7.) Berordnung,

bie Regulirung ber Amteeinfunfte ber Superintenbenten betreffenb;

pom 10ten Nanuar 1839.

Nachdem von den lettversammelten Standen, auf den Antrag der Staatsregierung, jur Besoldung der Superintendenten für ihre geistlichen Inspectionsgeschäfte, insofern solche das Beste der Kirchen und Schulen an und für sich und der damit verbundenen Zwecke betreffen, nicht aber durch das Sonderinteresse Einzelner herbeigeführt werdenn, ingleichen zu Deckung des mit diesen Amtsgeschäften verbundenen Expeditionsauswandes und des Kiscauswandes bei Schulvistationen, die Summe von idelich

11,265 Thir. - -

bewilligt worden ift, so hat das Ministerium des Eultus und dffentlichen Unterrichts, nach vorgängiger Erdrerung der einschlagunden Verhältnisse, insbesonder des Geschäftstumfanges einer jeden Sphorie, diese Besoldungen, insweit die Gränzen der bewilligten Summe es gestatteten, nach einem möglichst gleichen Verhältnisse, wobei auf die Anzahl theils der Parcobien, theils der Schulen einer jeden Didees haupstäckliche Rudsstädt genommen worden ist, sessen auch auch wegen Auszahlung derselben dem Isten Januar d. J. an das Nöttlige verfügt.

Wenn nun hierdurch in der Regel, und namentlich in allen, die Berwaltung ber Kirchenararien, der Pfarr- und Schufgater und Schulcassen, das Kircherenningswesen, Baulichteiten, Besetzung der geintlichen und Schulfteten, Rirchen und Schulvistaationen betreffenden und ahnlichen Angelogenheiten, die anntlichen Vemuhungen der Ephoren fur remunerier zu achten sind, und blos der Reiseauswand bei nötsigen auswärtigen Expeditionen, jedoch mit Ausnahme der Schulrveissonen, hinschilch welcher der Aufwand ebenfalle unter dem Fixo mit begriffen ift, densehen noch befonders zu verguten ist, o konnen gleichwohl, nach der bereits Eingangs gegebenen Andeutung, noch Fälle ver, in welchen ausnahmsweise eine Kosten- und Bebührenberechnung

Oh odb Google

Statt findet, und es bedarf baber, ju Berhutung jeber Ungewißheit und Befchwerbe, einer genaueren Bestimmung biefer Ralle, welche in Folgendem bierburch ertheilt wird.

Die Superintendenten find auch ferner berechtigt, Bebuhren fur ihre Arbeiten ju forbern:

- 1) in Che und Berlobungsfachen, insoweit folde noch in ben Beschäftestreis ber Guperintenbenten gehoten;
- 2) wenn wiber Einschreibung eines Namens in bas Rirchenbuch protestirt, ober eine Aenberung im Rirchenbuche verlangt wird;

3) bei Anfragen, Befchwerben ober Berichtserforderungen, Die Berlofung eines Rir-

denftuble ober einer Grabftelle, und was bem anbangig betreffend;

4) in anderen Privatangelegenheiten, wo die Mitwirfung des Sphorus in Anfpruch genommen wird, i. B. wenn ju einer haustaufe, jur Julaffung eines Kindes jur Confirmation vor der gefeklichen Zeit, ju Anlegung von Betftübchen, Capellen, Erbbegradniffen und bergl. Erlaubnig einzuholen ift, oder wenn im Interesse einer Privatperson ein amtliches Zeugnis begehrt wird;

5) bei Auseinandersetungen swifden dem Senior und Substituten, ober Amtsvorganger ober beffen Erben und Amtenachfolger (fogenannte Pfarrvergleiche), fofern fie von

bem Ephorus erpebirt werben.

In allen vorgenannten Sallen find bie Roften von ben Intereffenten, welche es be-

trifft, ju berichtigen.

6) bei Localfeierlichkeiten außerhalb bes Ephoralorts, insofern bagu bie Mitwirtung bes Superintenbenten von ber Gemeinde gewunsche wirt, was jedoch nicht von Einweihung neuer Ritchen ju verfiehen, welche vielmehr ex officio zu besorgen ift, noch von solchen

Ballen, wo ber Ephorus von boberer Beborbe mit Auftrag verfeben wird;

- 7) in Diseiplinaruntersuchungssachen gegen Geistliche, Schullehrer, Rirchendiener, Rirchendiener, Rirchendiener, Birden ober Schulvorsitete, inisfern die Unterstudung von der Juspection gemeinschaftlich gestührt wird, und entweder der Denunciat so gravier erscheint, daß eine Strass, ein Berweis oder Worshalt, oder Nemotion oder Suspension gegen ibn verfagt, oder berselbe von höherer Behörde ausdrucklich in Abstattung auch der Ephoralfosten verurtheilt wird, oder endlich, wenn im Gegentseil die Denunciation als so ungegründer sich erzielt, daß Denunciant die Untoffen zu tragen hat. Sind jedoch dergleichen Kosten wegen Zahlungsunfähigsteit nicht einzubeingen, so siehe dem Superintendenten ein Anspruch auf deren Uebertragung nicht zu:
- 8) in allen anderen Jallen, wo burd ungegrandere Beschwerben ober unersiebliche Bieferungen entstehen, und berjenige, welcher biese verurfacht, bie Rott ut traart fat.

Enblich

9) in Abministrativjuftigladen, b. i. folden Saden, in welchen mehrere Betheiligte, Einzelne ober Gemeinden, einander gegenüber fteben und gewiffe Befugniffe in Anfpruch

nehmen, ober ihnen angesonnene Berbindlichkeiten bestreiten, wie 3. B. wenn über bie Berbindlichkeit ju geiftlichen Laften ober beren Bertheilung Differengen entflehen.

Weil jedoch der Zeitpunct, ju welchem eine zeistliche Angelezenheit, nachdem sie zuvor Segenstand blos zakticher Auseinandersetzung oder anntlicher Regultung gewesen, in eine Verwaltungsstreitzigkeit äbergeht, oft aus anderen Merkmalen nicht soson der beutlich zu erkennen ist, so soll die Verechnung der Sehdendselbahren erst dann zu den Acten gedracht werden, wenn von der Inspection in erster Inspisal ein Beschied abgesost und bekannt gemacht wird. Im Jalle eingewendeten Recursies hat die höhere Behotend biese Berechnung einer Prissung und nach Besinden Moderation zu unterwerfen, oder auch, wenn sich ergeben sollte, daß die Sache ohne hinreichenden Grund als Administrativjustizsach behandelt worden, und auch sons nach den eine Liquidation zufässig ist, gescher, oder daß dach das Interesse der Kirche oder Schule das vorherrschende gewesen set, diese Kosten ganzlich in Weg. zu beitugen.

We das Elementarvollsschulgezes vom 6ten Juni 1835 noch nicht völlig jur Ausfahrung gefommen ift, find die dahin gehörigen Geschäfte, b. B. Gigation der Schullehrer und bergl., auch wenn die Sache übrigens unter die Classe der Administrativsfreitigkeiten gehört, doch vom issen biese Monats an von den Sphoren ex ossicio ju expediten.

Die Sage ber Bebuhren, welche in ben unter 1 bis 9 vorbemerkten Jallen geforbert werben konnen, find bis auf Weiteres nach ber Ephoralfportultagordnung vom 18ten Januar 1768 zu beurchelten, und alebann, wenn kunftig ber Biergenichalermungfuß in hiefgen kanden eingeführt wird, in den nach biefem Midnifuße geprägten Gelbsotten, ohne weiterem Anfpruch auf Agiovergutung, zu entridren.

Außerbem find auch bie vorkommenden Berlage fur Reinfdriften und bergleichen gu erftatten.

So viel aber bie Berlage in Officialfachen anlangt, so sind bergieichen für Reinschrift, Porti, Stempelpapier (bessen es in hinsicht auf § 45, sub b bes Mandats, die Stempesstenten betr., vom 11ten Januar 1819, und da die dem Stempel unterworfenen Schriften meist von der weltlichen Inspection expediet werden, nur seine bedürfen wird und Emballage nicht zu berechnen. Die Botenlage bei Missieren und Vererdnungen in Officialiaden sind, wie bieber, aus dem Kirchenkrarien zu bestreiten.

Dreeben, ben 10ten Januar 1839.

Das Minifterium bes Cultus und offentlichen Unterrichts.

von Carlowis.

Depittann.

#### Me 8.) Berordnung,

Die Emeritirung ber Lehrer in Glementarvolfeschulen betreffenb;

bom 10ten Januar 1839.

In bem Befege, bas Elementarvolleschulmefen betreffend, vom Gten Juni 1835, ift 6 39 als Regel fefigefett, wie viel bas Befammteinfommen eines Elementarvolfsichullehrers nach ben verschiebenen Claffen berfelben minbeftens betragen muffe.

Bei ber großen Schwierigfeit, welche bie Ausführung Diefer Beftimmung, befonbers in bem Ralle barbietet, wo ein Theil bes Ginfommens burch einen emeritirten lebrer in Unfpruch genommen wirb, tritt bie bringenbe Dothwendigfeit ein, bergleichen Emeritirungen moglichft ju beschranten und es wird bemnach ju biefem Zwede Bolgenbes verorbnet:

Die Schulinspectionen burfen bei eigener Berantwortung feinen Elementarvoltsfoullebret jur Emeritirung mit Belaffung eines Theils bes Ginfommens feiner Stelle bei ber ihnen vorgefesten Rreisdirection in Antrag bringen, ohne vollftanbigen Beweis feiner Unfabigfeit ju fernerer Dienffleiftung.

Die Rreisbirectionen werben barauf feben, bag biefe Borfdrift auf bas Genauefte befolgt werbe und in Ermangelung eines folden Beweifes feine Emeritirung genehmigen, ober bei bem Minifterio bes Cultus und offentlichen Unterrichts bevorworten.

- Auf Emeritirung mit Bewilligung einer Guftentation vom Ertrage ber Stelle ift nur bann einzugeben, wenn ber Brund ber Dienftunfabigfeit in unverschuldeten forperlichen ober geiftigen Unvermogen beruht.
- 3. Eine folde Emeritirung ift, außer bem Salle boben Alters, nur als bebingt ju betrachten, fo bag ber Emeritirte, wenn er bie Rrafte wieber erlangt, welche ju nutglider Berwaltung eines Schulamts erforberlich find, gegen Gemahrung feines vormaligen Einfommens ju einer anbern ber vorigen abnilden Schulftelle berufen, ober, wenn berfelbe ju beren Unnahme nicht geneigt ift, bie Guftentation vom Ertrage feiner vorigen Stelle in Begfall gebracht werben fann.
- 4. Ift von einem Schullehrer bei feiner Emeritirung ber Ertrag feiner Stelle ju boch angegeben und in Rolge beffen feine Suftentation auf einen unrichtigen bobern Betrag festgefest worben, fo tann eine verhaltnigmäßige Berabfegung ber lettern ju jeber Beit erfolgen.
- 5. Jebe Schulinspection ift aus Rudficht auf bas Befte ihrer Schule verbunden, ber ihr vorgefetten Rreisbirection anzuzeigen, wenn einer ber bier unter 3 und 4 angegebenen Ralle eingetreten ift, wo eine ausgesette Guftentation eingezogen, ober berabgefest merben tann. Dresben, am 10ten Januar 1839.

Das Ministerium des Cultus und offentlichen Unterrichts. von Carlowis.

Senmann.

## M 9.) Berordnung,

bie gleichzeitig fur mehr als ein Fabrif, ober Sanbelshaus Gefchafte treiben, ben Sanbelsreisenben betreffenb;

bom iften Februar 1839.

Die Borfchrift bes, in § 30 ber Erganjungs und Erlauterungsverordnung wegen ber Bewerbe : und Personalsteuer vom 25sten November 1835 wörtlich übergetragenen Artifels 18 bes Zollvereinigungsvertrags vom 30sten Mars 1833, vermöge welcher Reisende, die nicht Waaren seibst, sondern nur Muster bei sich sich sich mer Bestellungen ju suden, wenn sie die Berechigung zu biefem Gewerbsbetriebe in dem Bereinsstaate, dem sie angeshören, durch Entrichtung der zeschieft Mogaden erworben haben, oder im Dienste oleher inlandisschen Gewerbtreibenden oder Kaufleute siehen, in den andern Staaten keine weitere Abgabe hiefur zu entrichten verpflichtet sein sollen, ift im Königreiche Sachsen zeither auch auf die zielchzeitig fur mehr als ein Fabrik. oder handelshaus Neisenden angewender worden.

Da jedoch solchen handelsreisenden die Abgabenfreiheit vertragsmäßig nicht justeht, auch in anderen Breinsstaaten den aus dem Königreiche Sachsen abstammenden derartigen Reisenden und zwar aus dem Grunde fortwährend versagt wird, weil nur derzeinge handelsreisende, delfen stehendes Etablisement die zesetälliche Seuer entrichtet, Steuerfreichet in Anspruch ju nehmen habe, hingegen Jemand, der im Auftrage mehrer haufer reist, ein stöhlständiges und daher fein, ein elbstständiges und daher fetuerpflichtiges Gewerde betreibe; so erachtet das Finangministerium, im Einverständig mit dem Ministerio des Innern, zu herstellung der Gleichmäßigkeit in der Behandlung der Heichmäßigkeit in der Behandlung der Heichmäßigkeit, die zeicher den gleichzeitig für mehr als ein Fabril oder Handelshaus Geschäfte treibenden Meisenden in Sachsen zugestandene Gewerbesteuerfreiheit, wie hierdurch geschieht, ausguschanden, mit sind dieselben fünftig gleich den übrigen ausländischen Gewerbesteisenden mit der gesetlichen Gewerbesteisenden mit der gesetlichen Gewerbesteilener zu vernehmen.

Biernach haben fich bie Beborben und Alle, Die es angeht, gu achten.

Dreeben, am 1ften Februar 1839.

Finang = Minifterium.

von Befchau.

Schnabel.

## No 10.) Befanntmadung

bom Sten Februar 1839,

Dem Ministerio des Innern ist von den Directoren der Feuerversicherungsgeseschlichaft "Metellus" zu Glasgow, — weche zu Annahme hiertandischer Berscherungen, desque der Bekanntmachung vom 29sten Juni vorigen Jahres (Geset: und Berordnungsblatt von 1838, S. 386) Concession erhalten hatte, — unterm 21sten vorigen Monats angezeigt worden, daß sie die Uebernahme von Feuerversicherungsgeschäften einzussellen beschlichen und mit der Keuerversicherungsanstalt "Phonix" zu tonden übereingekommen wären, daß sammtliche mit der Metellus eskessischen Berscherungen von dem Phonix-Bereine übernommen und den Wersicherten gewährleistet würden, sowie, daß in Folge bieser Weränderung die den Kausstanten Schömberg, Weder & Comp. zu keipzig als Agenten für die Metellus -Beschsschaft, unterm 10ten April 1838 ertheilte Wolmacht mit dem Zössen dieses Wonats ertösse.

Wie nun hierburch bie eingangermannte Concession fich erkoligt und fernere Berficherungen bei ber Metellus-Gesellschaft nicht ftatefinden tonnen; so wird foldes hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Dresben, am 5ten Februar 1839.

Minifterium des Innern.

Mostis und Jandendorf.

Rubn.

Legte Abfenbung: am 16ten Februar 1839.

# Gesetz-und Verordnungsblatt

## für das Ronigreich Sachfen,

4t Stud vom Jahre 1839.

### No 11.) Berordnung,

bie biegiahrige Feier bes Reformationefestes betreffend;

bom 30ften Januar 1839.

Nachbem wor nun bald dreisundert Jahren auf Anordnung des damaligen kandessürsten, herrn heinrich, herzogs zu Sachsen und Markgrafens zu Meissen, nach Seinem am 18ten April 1539 ersolgten Antritte der Regierung, in dem Ihm angesällenn tändergebiete die Kirchmerformation und reine evangelische kehre eingeführt worden, diese Einfahrung jedoch, selbst in den bezeichneten kandeststeilen, nicht gleichsdrung an einem und demschem Tage ersolgt ist, so erscheinen kandeststeilen, nicht gleichsdrung an einem und demschlichen worden, die Sacularfeier diese für die evangesische Kirche Gachsen so den der warbigen Ereignissten mit dem blessischien vorden, ju maß ist den Derober, in der Maaße verbinden zu lassen, daß besselsen in der Predigt mit gedührendem Danke gegen die görtliche Worssong gedacht, auch dieser Danksaung durch Absingung eines Tedeum nach der Predigt oder anderer passender Eislange, und die sonst an hohen Festen üblichen siechsauche, eine ersolgtet Festellichteit gegeben werde.

hinsichtlich bes ber Predige jum Grunde zu legenden Textes bewendet es bei ben für biefen Lag bereits vorgeschriebenen biblischen Peritopen.

Sierbei ift, wie Man ohnebiest von der umfichtigen Beurscheilung der evangelischen Beiflichkeit zu erwarten bat, im Predigen bei Erwähnung der zeschichten Abgelichen fich aller florenden Polemie, welche die chriftliche Indacht nicht storer, sondern den Beife der Undulbsamkeit nahrt, zu enthalten, überhaupt aber der Brundsag driftlicher Liede, Dulbung und Einigkeit vorwalten zu saffen, in welchem zu allen Zeiten, besonders aber auch in der gegenwartigen, eine wahrhaft evangelische Denkweise fich am unzweideutigsten offenbart.

1839.

Sollte nichts bestoweniger an einem ober andrem Orte bes kandes, an welchem sichere historische Nachrichten darüber vorfanden sind, an welchem Sonn- ober Festrage des Japes 1539 baselbst der erste erungelische Gottesdienst gehalten worden ist, der Wunsch sich ausstprechen, deshalb an diesem Tage gedochtes Ereignis durch ein besonders sirchliches becalfest zu fetern, o hat die kirchliche Besode in Zeiten darüber an die betressende Keelsdirection Beriche zu erstatten, darin den Tag, an welchem, und die Art und Weise, wie man die Feier zu veranssalten beabsichige, zu bemerken, und ist hierauf von der Kreisdirection, mit der erforderlichen Beschseunigung, die Genehmigung des Ministeril des Eutstus und diffentichen Unterrichts dazu einzubolen.

Bur Machachtung aller berer, welche es angeht, wird foldes andurch bekannt gemacht. Dresben, ben 30ften Januar 1839.

Die in Evangelicis beauftragten Staatsminifter.

von Lindenau. von Carlowig. von Roennerig. von Befchau. Roftig und Jandenborf.

Sepmann.

#### M 12.) Decret

wegen Bestätigung ber Statuten ber Sachf. Elbbampfichifffahrtegesellichaft;

Nachbem bem Ministerio bes Innern ber Entwurf ber Statuten für bie auf Actien begründete Sacht. Elbdampfschifffahrtsgeseilschaft von ben Directoren und bem Ausschusse bereitben, Friedrich Aboseh Koden und Sons, vorgelegt, hierauf auch in Ermangelung Bebentens die fraglichen Setatuten, im Einverständnisse mit dem Justimministerio, obwobl unter der ausbrucktichen Bedingung, daß die Bestellschaft sowohl der bestehenden allgemeinen, als den für die Elbdampfschifffahrt ercheilten oder noch zu ercheilenden speciellen polizeillen Worschriften sich unterwirft, die nachgesuche Bestätigung mit der Wirtung erscheilt worden ist, daß der darin aufhaltenen Bestimmungen auss Genaueste nachgesangen werden soll. so ist hieraber biefes

Decret

ausgefertigt und von mir, bem Staatsminister bes Innern, unter Beibruckung bes Minifierialfiegels eigenhandig volljogen worben.

Dresben, ben 2ten Februar 1839.

Minifterium des Innern.



Eduard Gottlob Roffis und Jandendorf.

Demuth.

Bette Abfenbung: am 20ften Februar 1839.

# Gesetz-und Verordnungsblatt

## für das Konigreich Sachsen,

5tes Stud vom Sahre 1839.

## Me 13.) Befanntmachung,

bie Beglaubigung und refp. Bollgiehung ber Landrentenbriefe und ber bagu gehörigen Binsbogen betreffenb;

bom 12ten Sebruar 1839. .

Sober Anordnung ju Folge, follen vom Iften April 1839 an und fernerhin

- 1.) alle auszufertigende kandrentembriefe und die Zinsteisten durch den Bankbuchhalter mittelft feiner Nammenschiffre mit beglaubigt, die Mitte der Zinsbagen aber, in der kange des Bruchs herab, mit einem, zu beiben Seiten in die Rahmen der Zinsteisten und Zinsschiene hineituragenden, Schlangenzung, aus freier hand, ausgefällt, und dagegen
- 2.) die Ainsicheine nicht mehr, wie zeicher, von dem Caffirer der kandrentenbant eigenhandig unterschrieben, sondern dessen Damensunterschrift durch Ausdrachung des fac simile desselben, eben so wie dies hinsichtich der Unterschrift des Sommissab er Fall ift, ersetzt werden, welches nachträglich zu der Bekanntmachung vom 20sten Mai 1834 (Besessammlung v. J. 1834, 15tes Stad, S. 124) andurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Dreeben, am 12ten Februar 1839.

## Landrentenbankverwaltung.

D. Schaarfdmibt.

Rutiner.

#### No 14.) Berordnung,

bie Feier bes Festes Maria Berfundigung im Jahre 1839 betreffenb; bom 14ten Bebruar 1839.

Das Best Maria Berkundigung fallt in gegenwartigem Jahre auf den Montag in ber Charwoche.

Es ift baher ju Bermeibung des hierburch entstehenden Jusammentreffens mehrerer Beiertage ju berselben Zeit von unterzeichneten Ministerien, mit Justimmung der übrigen in Evangelleis beauftragten Staatsminister, beschöften worden, daß gedachtes Jest, wie in frührern ahnlichen Jallen, auch in biesem Jahre am Palmonntage mit geseiert und am vorderzeichneten Sonntage allentstalben von ben Kanzeln gewöhnlicher Massen abgefündigt werden soll. Jedoch sind an biesem Zeiertage, der Berlegung bestschen auf ben Palmfonntag ungeachtet, den Unterthanen Frosin und andre Dienste nicht anzusinnen.

hiernach haben fich alle biejenigen, welche es angeht, insbesonbre auch die Beistlichen, welche eine weitere besondre Anordnung in biefer Beziehung nicht zu erwarten haben, gebuhrend zu achten.

Dreeben, am 14ten Februar 1839.

Die Ministerien des Cultus und öffentlichen Unterrichts und des Innern.

von Carlowis. Roftis und Jandendorf.

heymann.

Lette Abfenbung: am 23ften Sebruar 1839.

ige mit gefeiert und am beffelben auf ben Palm nicht anzufinnen. nbre auch bie Beiftlichen, ju erwarten baben, go Unterrichts und denborf.

# Gesetz-und Verordnungsblatt

für bas Ronigreich Sachsen,

## M 15.) Berordnung,

bie Angeigeberichte über außerordentliche Worfalle betreffend;

Das Ministerium bes Innern findet fur angemessen, rudfichtlich ber Anzeigen, welche nach bem Generale vom 10ten Juni und nach dem Oberamtspatente vom 11ten Juni 1813, sowie nach den in beidem angezogenen altern Berordnungen die Obrigkeiten über außerordentliche Ereignisse zu erstatten haben, und worüber zulest die Berordnung vom 24sten Juni 1833 (im 13ten Stud der Gesetsfammlung) ergangen ift, folgende Bestimmungen einterten zu lassen.

1. Anzuzeigen find überhaupt alle Ereignisse, welche entweder für die Polizeipflege auf dem Standpunkt der mittlern und obersten Behörden oder doch für die Polizeistatifik von Interesse find. Ob und inwiesen dieß er Ball fei, haben die Behörden nach der Beschaffenheit besonders der nachkehend nicht namentlich bezeichneten Fälle zu ermessen, im Allgemeinen aber Folgendes fich zum Anhalten dienen zu lassen.

2. Bur Ungeige geeignet find guforberft folgenbe Berbrechen:

hochverrath, Aufruhr, Tunnult, Raub und insonderheit Strafenraub, Brandfliftung, Mord, und zwar biefe berl gulegt genannten Berbrechen auch im Falle blosen Bersuchs, Bebrohung mit Brandfliftung (Brandbrief) ober Mord, ferner Tobtung, mit Gewalt gegen Personen verbundene Bertegung bes Eigenthums, Rirchenbiefstall, Jussichmangerei, Einbringung geringhaliger Mingen, Falischung infladischen ober ausfalnbischen Staats- ober Privatpapiergeldes (Eisenbahnschein, Banfgettel) ober in: wie aussandischer Staatspapiere.

3. Bon anbern Ereigniffen find anzuzeigen :

Dringenber Mothstand einzelner Ortschaften ober Begirte, Brande, Mothstand burch Bufferlution, burch Stateme ober Spagimetter, Tobes falle, bie burch Selbstiobrung, burch Mature ober andere außerorbentliche Ereignisse, mit ober ohne Berschulbung, berbeit worben sind, (Blisschag, Scatrme, Erbfalle, Erplosionen, Ersticken, Leberfahren, Heberreiten, Bis wurfender Thiere, Bergistung); hiernacht Einstürze von Thummen und andern Gebauben, insonderheit Bruden über Julise, Untergang von Schiffen 1880.

und Sahren, Zerspringen von Dampfteffeln, Unfalle auf Gifenbahnen, auch wenn babei allenthaften Menfchen nicht verunglicht find; anfterlende Kruntheiten und Bichfenden, fo-wohl im Inlande, als im benachbarten Austande.

- 4. Bu Erstattung ber Anzeigen find allenthalben die Polizeibehorben, und zwar auch bann verpflichtet, wenn aus irgend einem Grunde die Justigbehorden wegen des Borfalls einzuschreiten gehabt haben.
- 5. Die Angeigen find möglichft furg ju fasten, und alle außerweientliche Nebenumftande hinveggulassen. Icooch ist babet nichts zu übergeben, was für bei mittlern und böchschen Behbeten wichtig ist, und für dieselben insonderheit Anlag zu einer specialen ober allgemeinern Maastregel werben konnte. Ob und inwieseen die Angeige burch Beisfügung von Unterlagen abzukurgen und zu vervollständigen fei, bleibt der Erwägung des Berichterstaterrs überlassen, nur ist badurch in keinem dringlichen Fall Berzug in den Abgang des Berichts zu bringen.
- 6. Um fur die am hausigelen vorkommenden und jugleich unter sich am gleichmassigsten gestalteten Anzeigefalle, damigt die über widernafzische Gobessalle, den Behörden eine Erleichterung ju verschaffen, und den Berichten diezeinige Bollständigseit und Bestimmtheit dei möglichster Katze und Ueberschlichtet zu sichern, die sie die Wecke der Landespolizeipsiege und Polizeistatistit zu winschen ist, sollen von nun an die Anzeigen über Selbstädtungen und solche Unglücksfälle, dei welchen Menschen um's teben gekommen sind, in tabellarischer Form nach dem hier angesügten Schema erstattet werden. Es sind baher bestim Spalten, soweit es die vorhandenen Nachrichten in jedem Falle möglich machen, mit gedrängten Andeutungen auszussüllen.
- 7. Die anzeigenden Behörden fonnen fich hierzu lithographirter Formulare bedienen. Sofort nach Befanntmachung gegenwartiger Berordnung, sowie spaterhin auf Anzeigen bes Bedarfs, welche an das Directorium des startfilichen Bereins zu richten sind, werden Borratige biefer Steinbrude ben Anntshauptmannschaften zugehen, von welchen sie beier bendchigten Behörden jest und funftig unentgeldlich beziehen fonnen.
- 8. Alle nach §§ 1 und 2 ju erstattenden Anzeigeberichte find gleichlautend an das Minisferium richten. Ichoch ist die na das Minisferium griebrete Anzeige in der Niegel an die Amekhauptmannschaft oder de ziechnblich an die Gesamutcanzlei zu Glauchau zu schieften, insofern nicht die besondere Wichigkeit und Diringlichseit der Falles und der darung etwa zu erwartenden Maasstregen der Minisferiums selbst unmittelbare Einsendung dahin, soichensalls aber auch eine gleichzeitige besondere Auzeige an die Amethauptmannschaft notigig machen sollte. Diese wied, insoweit sie es für notigig erachter, entweder darauf sostenen Fallen en das Minisferium berichten, oder aus der Anzeige Mortigen Gereinsteren Ralen en das Minisferium berichten, oder aus der Anzeige Mortigen Gebrauch entmehmen, jedenfalls aber

bie Berichte fogleich an bas Ministerium beforbern. Die Polizeibehorden zu Dresben und Leipzig fenden ben an bas Ministerium bes Junern gerichteten Bericht unmittelbar an baffelbe.

- 9. In berfeiben Beife wird es auch von ber Befammtcanglei gu Glauchau gehalten werben.
- 10. Durch vorstehende Bestimmungen wird an der auf besonderer Borichrift berubenden Obliegenheit der Behorden jur Berichtserstattung über fich ereignende Brandschaben an die Brandversicherungscommission nichts geandert,
- 11. Ueber folche Bortommniffe, welche nicht in ber Einzelnheit, sondern nur durch auffallende Sauffaleit in einer Gegend für die obere Berwattung vom Interesse find, meil sie auf allgemeine Ursaden ichließen laffen, und Anlaß ju allgemeinern Maagregeln geben tonnen, g. B. hausge Berberchen und Bergeben berfelben Art, überhand nehmendes Bettemesen und bergl., ift der Bericht ber Antshauptmanuschaft an die Kreisbirretion zu erstatten.

Dresben, ben 19ten Februar 1839.

#### Ministerium des Innern. Rostis und Adndendorf.

Ruhn.

## Angeige uber nachbemerften Ungludsfall.

| m ber                                   | 2.<br>Bor: und Zuname                      | 3.     | 4.<br>Stanb | 5 .<br>Religion. | G. Wehnort. | 7. 730     | 8.                     | 9.<br>Art und Weife<br>bes Lobes und Angabe, | 10.<br>Angebliche       |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------|--------|-------------|------------------|-------------|------------|------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|
| Lag, an welchem ber Ball fich ereignet. | Berunglückten<br>ober<br>Selbstentleibten. | Miter. | Gewerbe.    |                  |             | verheirath | hat Rinber<br>mieviel? | ob verunglickt oder<br>felbst entleibt?      | Urfache ber<br>Töbtung. |
|                                         |                                            |        |             |                  |             |            |                        | -                                            |                         |
|                                         |                                            |        |             |                  |             |            |                        | *                                            | ,                       |

Anmertungen.

Endeibungsverfuche, fowie Berungilieungen, burch welche bie betroffene Perfon nicht auf der Stelle, jedoch fpaterbin verftorben ift, find ebenfalls anzugeben.

Diese Anzeigen find von ben Beborben burch Mamensunterschrift unter Angabe von Zeit und Ort ju vollsichen. Auf ber erften Seite aber ift bie Beborbe anzugeben, an welche bie Anzeige gerichtet wirb.

#### Ne 16.) Berordnung,

bie Beranftaltung von Landtagemablen betreffenb;

bom 20ften Februar 1839.

283R, Friedrich Auguft, von GOTTES Onaben Ronig von Sachfen 2c. 2c. 2c.

haben beschlossen, im jehigen Jahre eine Bersammlung ber Stande einzuberufen und des halb die erforderlichen Ergangungewahlen veransfalten zu sossen. Se haben daher, soviel die Abgeordneten der Nittergutsbessiger, der Scadde und des Bauernstandes berrifft, die Kreisdirectionen durch Berstägung an die Kreisvorsigenden und den kandesaltesten in der Oberlausis, durch Bestellung von Wahlconnnissarien und sonst dandesaltesten in der indem wegen der Wahl von Bertretten des Handels und Jadritvossens, sowie zu Wervollsändigung der von Unsprere Ernennung abhängigen Stellen weitere Entschließung und Anochung vorbehalten bleibt.

Urfundlich faben Wir biefe Berordnung unter Bordrudung bes Roniglichen Siegels eigenhandig vollzogen.

Begeben gu Dresben, am 20ften Februar 1839.

Rriedrich Muguft.



Eduard Gottlob Moffit und Jandendorf.

# Gesetz-und Verordnungsblatt

für das Ronigreich Sachsen,

7t Stud vom Jahre 1839.

## M 17.) Berordnung,

bie Bemerfung ber haft auf Requisitionsschreiben und Berichten in Polizeisachen betreffenb;

bom 20ften Februar 1839.

Da es in Polizeiuntersuchungsfachen besonders wichtig erscheint, daß die Dauer derselben und der dabei in einzelnen Fallen nöchig werdenden Inhaftirungen einnelche heichen fallen nöchig werdenden Inhaftirungen einnlichtig beschafte werde, so erhalten in gleicher Maasse, wie solches in Anschung der Eriminaluntersuchungen wurch Gerordnung des Justigminisserial vom 27sen September 1835 bereits erfolgt ift, sammtliche Polizeibehörden des kandes hiermit Anweisung, dei Bermeidung von 20 Groschen Strafe fab zieden Unterlassungsfall, auf der ersten Seite der in vor ihnen anhängigen Polizeiuntersuchungen zu ertelsstenden Werlchen nicht gaben der gestellt wurch das Wort: "Gefangen" auszubrücken, daß ein bei der Untersuchen geschielligtes Individuum sich in haft bestinde.

Dreeben, am 20ften Februar 1839.

Minifterium bes Innern. Roftis und Idndendorf.

Stelyner.

## N 18.) Berordnung,

bie im 14 Thalerfuße zu erhebenden Beitrage zum Staatspensionekonds und zur Personalsteuer von ben in biefer Wahrung festgestellten Gehalten, Wartegelbern, Pensionen und andern Dienstbezügen betreffend;

bom 6ten Darg 1839.

In Erlauterung ber, wegen Einrechnung ber Jahresbelträge für ben Staatspensionsfonds, ingleichen ber in § 22 sub A bes Gesetes vom 22sten November 1834 geordneten Personalsteuer, bestichnen Borschriften wird hierdurch bestimmt, daß im Kanttige von benjenigen Gehalten, Wartegeldern, Pensionen und andern Dienstbegigen, welche am Schuffe bes bem Erschungsjahre vorangegangenen Jahres, und beziehendich bei Einritt bes Erschungstermins, bereits im 14 Thalersuse normire und ausgedrückt gewesen, in der nämlichen Währung auch der betreffende Beitrag jum Staatspenssonssonst und zu erschen ist. Es haben sedoch die Bestelligten, will Betruften voranschafteuer auszuwerfen und zu erschen ist. Es haben sedoch die Bestelligten, um Besugs im 14 Thalersuse, gleichzeitig bei der erssmaligen Absährung darnach, sich durch Beitringung der Bestellungsberrets, oder durch sonstelle amtliche Bestelligten, gleichzeitig bei der erssmaligen Absährung darnach, sich durch Beitringung der Bestellungsberrets, oder durch sonstellige amtliche Bestelligten, wen welcher lesstern sodann, daß die Jahlung bescheinigtermaaßen im 14 Thalersuse, ausdrückte auszuweisen, von welcher lesstern sodann, daß die Jahlung bescheinigtermaaßen im 14 Thalersuse, ausdrückte ausdrückter ein dans der Personalsteuerquittung mit zu bemerten ist.

Borfiehendem gemaß haben baber bie betreffenden Rechnungeführer eintretenden Falles bas Erforderliche mahrzunehmen, sowie Alle, die es sonft angeht, fich hiernach gebuhrend ju achten.

Dreeben, am Gten Mary 1839.

Finang : Minifterium.

von Befchau.

Wilden.

#### Nº 19.) Gefes,

bie Mahlen der Bertreter bes Santels und Fabrifwesens betreffent;

MSAR, Friedrich August, von GDTTES Gnaden Ronig von Sachsen z. zc. zc. finden Uns bewogen, zu Erledigung ber Bestimmung ber Berfassungsurfunde § 70, über die Wahlen ber Bertreter bes handels und Jabritwesens, mit Zustimmung Unserer getreuen Stande, nachfolgende Borschrift zu ertheilen.

#### Mlgemeine Borfchriften des Bahlgefetes.

§ 1. Die allgemeinen Borschriften bes Mablagefetes § 1 bis mit 24, 104 und 105 leiben, soweit nicht gegenwartiges Gefett etwas anderes bestimmt, auch auf die Bahl ber Bertreter bes handels und Fabritmefens, und zwar § 22 und 23 analoge, Anwendung.

#### Doppelte Bahlhandlung.

- § 2. Die Bettretet bes Sandels und Fabrifwesens werden burch Bermittelung von Bahlmannern erwählt.
- § 3. Stimmberechtigt bei biefer Bahl find alle Mitglieber des Sandels : und Fabrif-fandes, welche
  - a) bie § 5 bes Bablgefetes unter b und c vorgeschriebenen Erforberniffe befigen,
  - b) burch feinen ber bafelbft unter d bis mit k bemerften Grunde von ber Stimmberechtigung ausgeschloffen find, und
  - c) einen jahrlichen Gewerbesteuerbeitrag von wenigftens
    - aa) 24 Thirn. in ber ersten ober gweiten Unterabtheilung ber Gewerbefleuer, ober in beiden gufammen, ober
    - bb) 10 . in ber britten Unterabtheilung berfelben,

#### entrichten.

#### Befchäftstheilhaber.

§ 4. Bei mehrern offentlich angezeigten Theilhabern eines und beffelben handels ober Fabrilgeschäfts wird ber gesammte Gewerbestruerbeitrag biese lettern, nach Sobie ihrer Sonderantheilt am Ertrage bes Geschäfts, unter Die einzelnen Gesellschaftsgenoffen verrheilt, bierbei aber, so lange nicht ein anderes nachgewiesen wird, gleiche Berheitigung Aller porausgefest.

Sind nad Sohe bes Gewerbesteuerbeitrags bes Geschäfts nicht alle Theilhaber fiimmberechtigt, so haben die sammtlichen anwesenden Gesclischerigenossen auf Aufserberung der Ortsobrigfeit, mittelst einer von ihnen zu unterzeichnenden Erflärung, benjenigen ober biesenigen zu bezeichnen, welchen bas Simmtrecht zusteht.

In Ermangelung biefer Erflarung, ift ber im Inlande mohnenbe bem im Austande wohnenben, und bemnachft ber Actere, bem Lebensalter nach, bem Inngeren vorzugieben.

Bei Theilhabern eines Sandlungs- ober Fabrilgeschafts findet jedoch ber § 97, lit. h, ber Allemeinen Stadteordnung gebachte Ablehnunggarund Amvendung.

#### Bablbarfeit.

- § 5. Dur bie in ber Bablifte aufgeführten Stimmberechtigten find als Babimanner, fowie, wenn folde
  - a) nach § 8 (jedoch ohne Mudficht auf Anfassigfeit, f. oben § 3 unter a) und § 9 bes Mahlaefenes bazu befähigt find, und
  - b) feit 3 Jahren ihren wefentlichen Aufenthalt im Lanbe, auch
- o) feit Diefer Zeit wenigstens in einer ber brei ersten Unterabtheilungen einen Gewerbefleuerbeitrag entrichtet haben, auch zu Absorbneten ba bat ba r.

#### Bilbung ber Babibegirte.

§ 6. Die Stimmberechtigten werden ihrer Jahl nach, mit Mudficht auf Die geographische Lage ihrer Wohnorte, in fanf möglichft gleiche Wahlbezirke getheilt, beren jeber einen Abgeordneten und beffen Stellvertreter aus feiner Mitte ju wahlen hat.

#### Bahtbeberben.

§ 7. Die Regierungsbehorde, welcher bie Leitung ber Wahl ber Bertreter bes Sanbels und Sabritwefens übertragen wird, bestellt für jeden Bahlbegirt einen Koniglichen Commiffar, ber fich fur einzelne Gefchafte durch Delegirte vertreten laffen kann.

#### Urmabl.

6 8. Die Wahl ber Wahlmanner, deren Anjahl nicht unter 18 und nicht über 24 in einem Bahlbegirfe betragen soll, erfolgt, sowie nicht die Eigenthumlichkeit der Berhalt-niffe Abanderungen nothwendig macht, (§ 11) nach Borschrift des Wahlgesetes vom 24ften September 1831, § 52.

#### Bahtliffe.

§ 9. Die Lifte ber Stimmberechtigten und baber jugleich als Bahlmanner Babhbaren jebes Bahlbegirts wird gebrudt, in einem ober mehrern Provincialblattern, auch fonft möglichst bekannt gemacht, jebenfalls aber an ben, nach bem Ermeffen bes Bablcommiffars, hierzu geigneten Orten, Bebufs ber 6 63 bes Babigefestes nachgetaffenen Reclamationen, 14 Tage lang bffentlich ausgestäugen, und, nach erfolgter Feststellung, jebem Stimmberechtigten jugefreitigt.

#### Bahi ber Abgeordneten.

§ 10. Die Bahl ber Abgeordneten und ber Stellvertreter berfelben erfolgt nach Borschrift bes Bahlgesethes vom 24ften September 1831, § 66 bis 73.

#### Bestimmung bes weitern Bahlverfahrens burch Berorbnung.

§ 11. Das weitere Wahlverfahren hat das Ministerium des Innern, welches mit Ausführung diese Gesches beauftragt ift, nach Beschaffenheit der Sach und Orteverbaltniffe, mit chunlichster Beruckschiedignig der betreffenden Bestimmungen des Wahlgesebes vom 24sten September 1831, sessignischen

Urfundich ift biefes Gefet von Une, unter Bordrudung des Koniglichen Siegets, eigenhandig vollzogen worben.

Begeben ju Dreeben, ben 7ten Mary 1839.

Friedrich Muguft.



Eduard Gottlob Roftis und Jandendorf.

## M 20.) Berordnung,

bie Ausfuhrung bes Gefehes wegen ber Mahl ber Bertreter bes hanbels und Fabrifwefens vom 7ten Marg 1839 betreffenb;

vom 7ten Dar; 1839.

Bu Ausfuhrung bes Gesetes vom heutigen Tage, die Wahl ber Bertreter bes handels und Jabritwefens betreffend, wird andurch verordner, wie folge:

#### I.) Allgemeine Borfdrift.

(Bu S.1 bee Befches) § 1. Außer ben, im Gesetz vom heutigen Tage, sowie in nachstehender Berordinung au sora all ich angezogenen Borfchriften bes Bachsafeiges vom 24ften September 1831 und ber Berordnung vom 30ften Mai 1836, leiden auch alle überige Bestimmungen bes Bachsefeste und gedachter Aussährungsverordnung auf die Bahl ber Bertreter bes handels und Jabristwessen substantigen, anwendung.

Es ift baber in allen Fallen, für welche bas Gesetz vom heurigen Tage und gegenwärtige Berordnung nicht besondere Borschrift enthalten, (vergl. Gesetz vom heurigen Tage § 8 und 11), auf die für die übrigen Wahlen gultigen Anordnungen jurudzugeben.

#### IL) Bablbegirfe und Bablabtheilungen.

(Bu 5.6 bes Gefețes)

- 2. Der erfte Wahlbegirf umfaßt
  - a) ben Dreebner Kreiedirectionsbegirt, ausschlieflich ber Amtebegirte Meiffen und Sain, und
  - b) ben Bubiffiner Rreisbirectionsbegirt,

ber zweite bie Stimmberechtigten bes Sanbeloftandes im Gemeindebegirfe ber Stadt teipzig,

ber britte

- a) Die Stimmberechtigten bes Fabritftandes ber Stadt Leipzig,
- h) ben übrigen Leipziger Kreisbirectionebegirt, einschließlich bes Gemeindebegirts ber Stadt Bainichen,

- c) bie Amtebegirte Deiffen und Sain,
- d) die Schönburgichen Meerfiherrichaften Glauchau und Balbenburg, einschließlich ber Pfaredotalgerichte zu Meerane,
- e) die Bemeindebegirte ber Statte Erimmitfchau und Berbau,

ber vierte die Amtsbegirte Chemnis, Angustusburg und Sachsenburg mit Frankenberg, Der funfte ben 3widauer Rreisdirectionsbegirt, ausschließlich ber, beziehendlich jum briteten und vierten Wahlbegirte geschlagenen Recebberricaften, Stadte und Amtsbegirte.

- § 3. Bet Stimmberechrigten, beren perfonlicher Wohnort von bem Orte, mo bas Beichaft feinen Sie har, verschieben ift, entscheibet leiterer barüber, welchem Mahlbei girfe fie angehoren.
- § 4. Jeber ber § 2 geordneten Wahlbezirfe, mit Ausnahme bes zweiten, zerfällt, zu Beranflatung der Utwahlen in mehrere Wahlabiheilungen im Sinne ber bauerlichen Bahlen (Wahlgeset § 79 und 91, Verordnung vom 30sten Mai 1836 zu § 6), also mit ber Wirtung, daß die Utwähler einer Abtheilung bie Wahlmanner aus ihrer Mitte zu wählen baben.

Die Bilbung biefer Bahlabthellungen hat ber Bahlcomniffar, mit Rudficht auf bie geographische tage ber Bohnerte ber Simmiberechtigten und beren gewerbliche, ober sonfige Berbindung unter einander, nach feinem Erneffen zu bewirfen, jedoch soll bie Anzast ber Bahlabthellungen nicht über vier in einen Bassibeiere betragen.

#### III.) Bahlbehorben.

- § 5. Die Leitung ber Bablen ber Bertreter bes handels und Fabritmefens (3u 6 7 bee fiche
  - a) fur ben erften Bahlbegirt ber Dresbner,
  - b) fur ben zweiten und britten ber Leipziger,
  - c) fur ben vierten und funften ber 3micfauer Rreisbirection

ш.

- § 6. Das Ministerium bes Inneen behalt fich jedoch vor, für die keitung ber nachten allgemeinen Wahl dieser Bertreter eine besonder Centralcommission mit Auftrag zu verseben.
- 9 7. 3u Beftellung von Delegieren (§ 7 bes Gesteges am Schlusse), welche in er Negel nur im Jalle mehrerer Wahlabtseilungen (§ 4) einzutreten haben wird, bebarf ber Wahlcommissar ber Beahlcommissar ber Genehmissung ber Regierungsbehörte. (Mahlgesie § 78)

#### IV.) Babiliften.

(Bu § 9 bee Gefebes)

- § 8. Fair jeden Wahlbegirk hat die betreffende Kreisdirection (§ 5) ein, nach dem unter A. beisolgenden Schema eingerichtetes, fortlaufendes Berzeichnig derjenigen Handlern, welche den § 3, c des Gesches vom heutigen Tage vorzeichriebenm Gewerbesteursderteiten. Bu biesem Behrfeleurbeitrag entrichten. Bu biesem Behrfeleurbeitragentrichten. Bu biesem Behrfelden, jährlich, nach erfolgter Feststellung der Gewerbesteuercataster, die hierzu erforderlichen Nachrichten und beziehendlich die eingetretenen Beranderungen unerinnert mitausbellen.
  - § 9. Sobald, Behufs ber Veranstaltung neuer kandtagswahlen, die Bekanntmachung der Mahlcommissarien durch das Geste und Verordnungsbatt ersolgt ist, haben alle Obrigseiten unerinnert ein Verzeichniss der bei den Mahlen der Vertreter des Handels und Jadristwessen stimmberechtigten und wählbaren Mitglieder des Handels und Jadrisssanissin ihrem Verwaltungsbeziete, nach dem unter B. beiliegenden Schema, anzusertigen, und binnen spatseitens die Mochen vom Tage gedachter Bekanntmachung an, an den der einder nicht mehren Mahlcommissar einzureichen. Diesendem Obrigseiten, weich nicht bereite, wegen der ihnen obliegenden Receptur der Gewerbe und Personalsteuern, im Bestige der kocal-cataster sind, haben die Anzeigen derzienigen Handels und Jadrissschäfte, welche den § 8 bemerkten Gewerbesstelleuersag entrichten, mit Angabe der Hohe desselben, von den Individualeinnabmen zu erforderen.
  - § 10. Fällt die Fertigung der Bahllisten in die Zeit der Catasterrevisson, so ist der vorjährige Gewerbesteurebeitrag so lange als bestehend anzunehnen, als nicht dessen Abahderung vom Jinanyminsterio bestätät worder ift. Es ist seden nicht nur schon sieder Antrag auf Abahderung, welcher auf die Stimmberechtigung gesesslichen Einfuß sien wirde, salls er der Obrigsteit besannt wird, in dem Verzeichnisst der Schimmberechtigten, Colonne i, a, zu bemerken, sondern auch ziedensalb die endliche Zeststellung ziede sieden Abanderung Stieten der Steuerbeschebe dem Wahlkommissa mitzusteilen, welcher biestlie zieden nur so lange zu berudsschieden hat, als nicht der in der Vererdnung vom 30sten Mai 1836 zu § 5b, 8, 22 und 56 bestimmte Normaltag eingetreten ist. Nur bei der Wahl der Abgeordneten sind auch spätere Beränderungen der Art zu berüdsschieden, und dahre den Wahlmannen besannt zu machen, sowie, wenn eine solche hinsichtlich eines bereits erwählten Abgeordneten eingetreten sein sollte, der § 5 und beziehendlich § 6 bemerken Kreiterungsbehober anzusten.
  - § 11. Bei Erdrterung ber personlichen Berhaltniffe ber Mitglieder bes Jabril! und Sandeloftandes, soweit fie auf die Stimmberechtigung (Bahlgefes vom 24ften September 1831, § 5, Gefes vom heutigen Tage, § 3 und 4), sowie auf die Bahlbarteit als

Wahlmanner (Wahlgeset, § 9 und 23, Geset vom heutigen Tage, § 5) und als Abgrordnete (Wahlgeset, § 8, 9 und 23, Geset vom heutigen Tage, § 5) gesetsichen Sinfluß haben, ist hinsichtlich mehrerer Theilhabe. ines und besselben Fabrisgeschäfts nach § 4 bes Gesetzes vom heutigen Tage zu ermitteln.

- a) ob biefe offentlich angezeigte Geschaftsgenoffen im Begenfage ber foge: nannten fillen Compagnons, fowie
  - b) ob alle, ober nicht alle, und lettern Salls,
  - c) welche berfelben fimmberechtigt finb?

Bierbei hat bie Dbrigfeit

su a) wenn nicht ber Antheil am Geschäft in Motorietät beruht, — welchenfalls es weiterer Erdrerung überhaupt nicht bebarf, — bem Geschäft burch einen, an bessen Stema greichteten Erlaß aussugeben, baß es binnen langstens 14 Lagen burch ein Zeugniß bes Handelsgerichts, ber Innungsvorsteher, ober son ber Ortsobrigkeit anerkannter Worsfände, ober auch in beren Ermangelung zweier stimmberechtigter Rausslute ober Fabeilanten besselben Wahlbeitist, beschieben Dechonen biffentlich angezeigte Leitsaber bes Geschäfts (Socii) sind.

Beliehene Mitbesiger eines Grundstades, auf welchem bie Realgerechtigkeit eines gewerbesteuerpflichtigen Sandels : ober Fabritgewerbes bafter, 3. B. eines hammerwerts, einer Papiermuble :e. find ben diffentlich angezeigten Geschäftsgenoffen so lange gleich zu achten, als nicht bargethan wird, bag sich folde von jeder Theilnahme an dem betreffenden Fabrikzeichafte loegesagt haben.

Blofe Procurafuhrer bagegen, welche am Gewinn und Berluft bes Geschäftes keinen Antheil haben, sind, wenn gleich folche offentlich angezeigt worden, als Gesellschaftegenofen (Socii) nicht zu betrachten.

Berner bat bie Obrigfeit in bem Salle

sub c, bas Geichaft zu veranlaffen, baß es mittelft einer von fammtlichen anwefenben Gesellschaftsgenoffen mit ihrem perfollichen Namen zu unterzeichnenden Erklarung
benjenigen, oder Diejenigen bezeichne, welche bas Stimmtreche ausüben follen.

Erfolgt biefe Erklarung binnen ber geordneten Brift, nach Befinden, auf Erinnern, nicht, fo ift ber Schlufbestimmung bes 4ten f bes Befeges vom heutigen Tage nachzugeben.

§ 12. Mitglieder unbestätigter Actienvereine find in feinem Falle ftimmberechtigt.

Bei Actienvereinen, welche vom Ministerio bes Junern bestätigt worben, find

bagegen — bie Entrichtung bes geschichen Bewerbesteuerbetrags vorausgesetht — alle Besiger einer ober mehrerer Artien, welche als Directoren, ober unter einer sonstigen Benennung ber laufenben Beschäftsverwaltung vorstehen, und in biefer Eigenschaft flatutenmäßig gemacht, und beziehenblich befant gemacht worben find, stimmberechtigt, nicht aber wählbar. (Babigese § 23.)

Berg - und Sattenwerksgewertschaften, welche Sandels - ober Fabritgeschafte betreiben, find ben beflatigten Actienvereinen gleich ju achten.

§ 13. Die § 5, b und c bes Befetes vom heutigen Tage geordneten Erforderniffe beziehen fich nur auf die Babibarteit als Abgeordneter, mithin nicht auf die Stimmberechtigung, ober die Bahlbarteit als Bahlmann. Giner Bescheinigung derfeiben bedarf es nur in bem Falle, wenn ber Obrigfeit, ihrem pflichtmaßigen Erachten nach, ein Zweifel beshalb beigebt.

Das Erfordernis ber breifchrigen Zeitbauer (vergl. Berordnung vom 30sten Mai 1836 gu § 5b, 8, 22 und 56) ift jeboch nicht allein auf ben Aufenthate, sondern auch auf die, mahrend diefer Zeit flattgestabte Entrichtung eines Gewerdestreurebeitrags zu beziehen, wenn dieser auch frühre nicht gerade die § 3, e des Gesess vom heutigen Tage vorgeschriebene Sie erreicht hat.

Da bie Gewerbesteuer in den Schönburgschen Recessberrichaften und ber herrschaft Wilbenfels erft seit bem 1sten Januar 1837 jur Erhebung gelangt ift, so find die Stimmberechtigten in solchen bei der nachsten Wahl unter der Voraussistung auch ju Abgeordneten wahlbar, daß solche seit drei Jufien ein gewerdessteuerpsichtiges handels oder Fabritgeschäft betrieben, und wenigstens von gedachtem Tage an fortwährend einen Gewerdessteuerbeitrag dießfalls entrichtet-haben.

- § 14. Nach erfolgter Einreichung ber Berzeichnisse ber Srimmberechtigten und Wählbaren an ben Bableommisser hat biese solche nit bem § 8 erwähnten, von ber Kreisbirction zu bem Ende ihm mitgubeilenden, Berzeichnisse zu vergleichen, auch sonst zu prufen, soweit notigte, zu berichtigen (Berordnung vom 30sten Dai 1836 zu § 48) und nach besser auf berne Grund die Bablitse, welche bet diesen Bablen sowoll bie Stimmberechtigten, als die zu Wählmannern und Abgeordneten Wählbaren umfaßt, nach bem Schman zu C. auszuserigen.
- § 15. Die Wahlisse ist vom Commissar, vollzogen und bestegelt, an benjenigen Orten bes Wohlbegirts, welche ihm hierzu geeignet erscheinen, und zwar mit Ausnahme bes zweiten Wahlbegirts, minde ftens in zwei Städeren besselben wierzehn Zage lang öffentlich auszuhängen (Wahlgesen, § 51) in den, zu anntichen Befanntmachungen bestimmten Provincialblattern abzudrucken, und überdies noch jedem Stimmberechtigten in

einem gebrudten Eremplare mitgutbeilen. Im Schluffe berfelben ift qualeich ber, fpateffens 14 Lage por bem Beginn ber Urmablen angufegenbe Lag befannt ju machen, bis ju welchem Meclamationen in Binfict auf Stimmberechtigung, und Bablbarfeit als Babimann gulaffia finb.

#### V.) Urmablen.

6 16. Dach Berlauf ber Meclamationsfrift ift gunadift bie Babllifte, foweit no. (3u 6 8 bes thia, ju berichtigen und feftguftellen, was burch fdriftlichen Dachtrag in ben gebruckten Eremplaren gefdeben fann.

Bierauf find Die Stimmberechtigten unter Beifugung eines Eremplars ber feffgefiellten Babllifte, fowie eines gebrudten und geftempelten Stimmgettels, mittelft einer, nach bem Schema sub D. eingerichteten tabung jur Ernennung ber Babimanner, wogu eine Draclufipfrift pon mindeftens 14 Tagen, und frateftens 3 Bochen von Absenbung ber Labungen an, ju bestimmen ift, aufzuforbern.

Die Labungen find ben Stimmberechtigten am Bobnorte bes Commiffare, nach Bor: fdrift ber Beroidnung vom 30ften Dai 1836 ju 6 87, 2 und 3 ju behandigen, ausmartigen aber mittelft recommandirter Schreiben burch bie Doff gu überfenden. mehrern Theilhabern eines Sanbels : ober Sabrifgefchafts find bie Labungen gwar an bie Perfon ber einzelnen Stimmberechtigten ju richten, nach Beffinden, jeboch unter bem Coupert ber Rirma an bas Gefchaft felbft ju überfenben.

6 17. Die Babl ber Bablmanner fur jeben Bablbegirt und beziehendlich fur jebe Bablabtheilung bestimmt fich nach ber Ungabl ber Stimmberechtigten, und zwar in ber Magfe, bag auf je gebn biefer lettern ein Bablmann zu ernennen und babel eine Augabl von einem bie mit funf nicht ju berudfichtigen, von funf bis ju gehn aber fur voll ju rechnen ift.

Sollte blerburch jedoch bie Babl 18 nicht erreicht, ober bie Babl 24 überfdritten merben, fo ift obgebachter Magfiftab hiernach, fomeit nothig, abzuanbern,

- 6 18. Die Stimmberechtigten haben Die vorschriftmafig ausgefüllten Stimmgettel auf beliebige Beife ju verfcliegen, und fobann an ben Commiffar ober Delegirten entmeter in Derfon abjugeben, ober mittelft eigenhandig vollzogenen, recommanbirten Schreibens burch bie Doft ju überfenben.
- 6 19. Die abgegebenen Stimmgettel, über beren Gingang von ben betreffenben Beborben ein Protofoll unter fortlaufenber Dummer mit Bemerfung ber Art und ber Beit bes Gingangs, fowie ber babei Unmefenben, ju fubren ift, find fogleich bei bem Eingange uneroffnet in eine verfchloffene Bablurne ju legen, Die Begleitungefchreiben aber unter Werfcbluß aufjubemahren.

Der Commiffar ober Delegirte haben bafur ju forgen, bag auch icon bierbei allenthalben, soviel irgend thunlich, die fortbauernde Concurreng einiger, ober mindeftens eines Bahlgehalfen (§ 20) flatifinde.

Jebenfalls ift die Bahlurne zugleich von bem betreffenden Stabtrath und einigen Bahlgehulfen zu verfiegeln.

§ 20. Mach Ablauf bes Praclusiveremins fur Einreichung ber Stimmyettel ift bie Utrwahl stibst in einer geeigneten Stadt bes Wahlbegirts, ober beziehendlich ber Mahlabtheilung, unter Zuziehung von 3 bis 5 Mahlgehulfen, unter benne venigstens ein Mitglied bes Stadtrathe, eins ber Stadtverordneten, und zwei Stimmberechtigte ber Mahleilung ober beziehendlich bes Wahlbegirts sein sollen, und eines legitimirten Protofolanten, zu vollziehen.

Bu bem Ende ift bie Wahlurne ju eröffnen, die Bahl ber Stimmgettel mit bem Eingangeverzeichnisse ju vergleichen, hierauf, nach Mischung ber Stimmnettel, beren Eröffnung und die Stimmenzichlung nach § 145 und 147 der allgemeinen Schoteordnung ju bewirken, und über bieß alles ein wollständiges Protofoll aufzunehmen, das Ergebnis aber, wenn die Wahlhandung von einem Delegirten geleitet worben, bem Commissar anzuzeigen.

#### VI.) Abgeordnetenwahl.

§ 21. Der Bahlcommiffar hat Die Namen ber ernannten Bahlmanner, sowie Ort und Zeit ber Bahlhandlung burch die amtlichen und sonstige geeignete Provincial-blatter wenigstens 14 Tage vor bem Bahltage bekannt zu machen.

Reclamationen gegen ble Wahlbarkeit als Abgeordneter find gwar auch nach Ernennung ber Wahlmanner, jedoch nur bis jum Sten Tage vor ber Wahl noch gulaffig. (Bahlgefen, § 63.)

§ 22. Die Babihandlung, su welcher bie Babimanner, unter Zufertigung eines Bergeichniffes berfelben, noch besonders schriftlich nach § 16 vorzuladen find, ift in einer geeigneten Eacht des Babibegirts, und zwar mit der einigen Modification, daß unter den Babigefaufen mindestens zwei Stimmberechtigte bes Babibegirts sein sollen, durch aus nach Borschrift des Babigeses, § 66 bis 73 ju vollziehen.

Dresben, ben 7ten Mary 1839.

### Minifterium bes Innern.

Eduard Gottlob Mostig und Idndendorf.

Demuth.

#### A.

# Berzeichniß

berjenigen Sandels; und Fabritgefchafte bes ... Mahlbegirts, welche ben § 3, c bes Gefeges vom 7ten Marg 1839 vorgeschriebenen Gewerbesteuerbeitrag entrichten.

|                                                            |                                     |                                               | ,                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B. Fortlaufen, be Rummer der Kimm, berechtigten Geschäfte. | b.<br>Umtsbezirk<br>und<br>Wohnort. | C.<br>Benennung<br>ber<br>Gefchafts<br>firma. | d.<br>Bor: und Juname<br>bes Inhabers ober<br>ber effentlich ange-<br>zeigten Theilhaber<br>bes Geschaftes.                                                          | e.<br>Pandels:<br>und<br>Fabrikzweig.                                                           | f.<br>Betrag<br>der Gewerber<br>fleueraufdaß<br>Jahr 18 | g.<br>Anmerkungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                            | ,                                   |                                               | I. Handels, 11. Fabrifg Laffe A, 6 des 6                                                                                                                             | esc.<br>eschäfte.<br>dewerbestenerge<br>2c.                                                     |                                                         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| •                                                          |                                     |                                               | Eiemerkung. Der Juname ift verauf ju fegen. Die Ramen ber Deiligaber bes Bei- chaffte find nur info- meit anjugeben, als se actenhundig, ober fen ft neterlich find. | Unmerfung. Ift bet ber hanbelegefchaften bios nad bem Gegenhan be bes Gefchafte anjugeben, j. B | 8                                                       | Ammertung. In biefer Snalifab i. B. bie eine on ber Missighamas bebörde gestellten Missight in der Bertage und Frank in der Bertage und Frank in der Bertage und Bestagen im B |
|                                                            |                                     |                                               | 1                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | -                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

#### В.

# Obrigfeitliches Bergeichniß

fammtlicher

in dem Bermaltungsbezirfe der Stadt N. N. (bes Amtes N. N.)
(ber Gerichte ju N. N.)

befindlichen Mitglieder des handels- und Fabrifftandes, welche ben § 3, c bes Gefeites vom 7ten Mar; 1839 vorgeschriebenen Gewerbesteuerbeitrag entrichten.

| _ !                                                         | b.                            | c.                                      | 1 d. 1                                                                                               | e.                 | £.                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a,<br>Fortlaufenbe<br>Rummer ber<br>Stimmberech:<br>tigten. | Amtöbezirk<br>unb<br>Wohnort. | Benennung<br>ber<br>Gefcafts:<br>firma. | Bor: und Juname<br>bes Inhabers ober der<br>öffentlich angezeigten<br>Theilhaber des Ge-<br>schäfts. | Eliter.            | Dandels: oder Fabritzweig                                                                                                                                                                         |
|                                                             | -                             |                                         | 8                                                                                                    | -                  | I. hanbel                                                                                                                                                                                         |
|                                                             |                               |                                         | 1                                                                                                    |                    | II. Fabri                                                                                                                                                                                         |
|                                                             |                               |                                         | Anmerfung.                                                                                           | Anmertung.         | Unmerfung.                                                                                                                                                                                        |
|                                                             | 1 1                           | )=                                      | Der Juname ift vor- aus ju sehen.                                                                    | beameifelt unb no: | ten bied nach bem Dautze<br>genflaube de Gefchlie anu<br>geben, 1. G. Gelesialmaarten<br>Matt faberter Gereichter<br>Matt faberter Gegerma, 1. G. Gangter, Gebter<br>Mercheller, Gertrebchanbier; |
|                                                             |                               |                                         |                                                                                                      |                    | - 0                                                                                                                                                                                               |

| g.<br>Betrag                     | Obrigfeitliche M               | h.<br>ngabe ber gefesti                                                              | i.<br>Befondere Bemerkungen |                                                  |    |  |
|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|----|--|
| ber Gewerbesteuer<br>im Jahre 18 | Urwähler, oder<br>fähigung zum | ngabe ber gefestli<br>gelnden Stimmber<br>des Mangels per<br>Bahimanne obe<br>neten. | der Obrigfeit.              | b)<br>des Bahlcommiffare<br>oder des Delegirten. |    |  |
| ftand.                           | -                              | ,                                                                                    |                             |                                                  |    |  |
| 20.                              |                                |                                                                                      |                             |                                                  |    |  |
| fant."                           |                                |                                                                                      | -                           | 1 1 1                                            |    |  |
|                                  | -                              |                                                                                      |                             |                                                  | -  |  |
|                                  |                                |                                                                                      |                             |                                                  |    |  |
|                                  |                                |                                                                                      | ,                           |                                                  |    |  |
|                                  | 1                              |                                                                                      |                             |                                                  |    |  |
|                                  |                                |                                                                                      |                             |                                                  |    |  |
| *                                |                                |                                                                                      | 1.                          |                                                  |    |  |
|                                  |                                |                                                                                      |                             |                                                  |    |  |
|                                  |                                |                                                                                      |                             |                                                  |    |  |
|                                  |                                |                                                                                      |                             |                                                  |    |  |
|                                  |                                | *                                                                                    | 1                           |                                                  |    |  |
|                                  |                                | * -                                                                                  | - , .                       |                                                  |    |  |
|                                  |                                |                                                                                      |                             |                                                  |    |  |
| . ×                              |                                |                                                                                      | 7                           |                                                  |    |  |
| 1839                             | Ţ                              |                                                                                      |                             |                                                  | 10 |  |

#### C.

# .... Babibegirt.

#### Lift e

ber Stimmberechtigten, einschließlich ber gu Mahlmannern und Abgeordneten Bahlbaren, bei ber Wertreter bes handels und Fabrifwesens.

#### Unmerfung.

In Bahlbezirten, in welchen die Urwahl nach Bahlabiheilungen erfolgt, ist die Bahlisse nach denklöen dergestält abzutheilen, daß in jeder Bahlabiheilung, die Classen I, II und III besondere ausgesührt werben.

#### I. Stimmberechtigte,

welche nach § 3 und 5 bes Gefeiges vom 7ten Marg 1839 auch als Bahlmanner und Abgeordnete maftbar find.

| Bortlans<br>fende Rums<br>mer der<br>Stimmbes<br>rechtigten. | b. –<br>Amtsbezirk<br>und<br>Wohnort. | C.<br>Benennung<br>ber<br>Geschäfts:<br>firma. | d.<br>Bor: und Zuname<br>bes Inhabers ober<br>ber öffentlich ange-<br>zeigten Theilhaber<br>bes Geschäfts. | e.<br>Alter.                                                                                                           | f.<br>Handels:<br>ober<br>Fabrikzweig. | g.<br>Betrag<br>der Gewerbes<br>steuer auf daß<br>Jahr 18 | h.<br>Camertungen.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                              |                                       |                                                |                                                                                                            | über gang an<br>genauer Rach:<br>richt, foift we-<br>nigftene gu be-<br>merten, ob bas<br>Individuum<br>das 30fte Jahr | n d e.<br>Anmertung.<br>If bei han:    | -                                                         | Unmertung. 3a biefer Spalit find in greispreie. Siden versiglich aus bei dezigningen ihr berein Einmurch der Wishbarfeit Amelie um eine Grünten, die Gefind blafer Mentle in der Grünten, die Gefind blafer Mentle in mechalb felde der mod unbeachtet ge blieben find, pa be merten. |

#### II. Stimmberechtigte,

welche nach § 5 bes Gefeges vom 7ten Mary 1839 und § 11 und 13 ber Wollsichungsverordnung bagu, gwar gu Wahlmann een, nicht aber gu Zbacerbnecen matiber find.

- Anmerkung. hier find biefelben Spalten; wie fur bie erfte Claffe ber Seimmberechtigten beijnebhalten. Es unterscheibet fich aber biefe zweite Claffe von ber erften baburch, baß fur biefelbe nur noch biefenigen übrig bleiben, welche zwar nach § 3 und 5 bes angezogenen Geses fimmberechtigt und zur Ernennung als Wahl-manner befähigt, bagegen aber, weil ihnen
  - a) bie Erfullung bes 30ften Lebensjahrs, ober
  - b) breifahriger mefentlicher Aufenthalt im fanbe, ober
  - c) breijahrige Entrichtung eines Gewerbesteuerbeitrags in einer ber brei erften Unterabtbeilungen

abgeht, ju Abgeordneten nicht mablbar find.

#### III. Stimmberechtigte,

weiche nach § 5 bes Befetes vom 7ten Mai; 1839 und § 11 umb 13 ber Bollgiehungeverordnung vom namlichen Tage, weder ju Bahimannern, noch ju Abgeordneten wählbar find.

- Anmertung. Auch hier find biefelben Spalten, wie fur Die erfte und zweite Claffe beigubehalten, in Diese britte Claffe aber nur Diesenigen Stimmberechtigten aufzunehmen, welche entweder
  - a) nach § 9 bes Babigefetes, weil fie in auslandischen activem Dienfte fleben, ober
    - b) nach § 23 beffelben Gefeiges (§ 12 ber Bollziehungsverordnung vom 7ten Mar; 1839) als Administratoren ber Geschäfte moralischer Personen, ober gesestiche Mugnießer ber Geschäfte ihrer Cheweiber, ober Kinder,

weber ju Bahlmannern, noch ju Abgeordneten wahlbar find.

#### D.

#### Labung

der stimmberechtigten Urwähler des Handels; und Fabrifftandes in der ... ten Wahlabtheilung des ... ten Wahlbezirks zur Ernennung von Wahlmannern.

Bon bem unterzeichneten, ju feitung ber Bablen ber Bertreter bes Sanbels und Fabrifftanbes ju bem bevorstehenden fanbtage fur ben ... ten Wahlbegirt' ernannten Renigl. Committar wird ....

(Der zu keitung ber Wahlen ber Bertreter bes handels : und Fabrifffandes zu bem beworftebemben kandbage fur ben ... en Wahlbegirf ernannte Konigl. Commiffar hat bem Unterzeichneten bie keitung ber Werhandlung wegen Ernennung ber Wahlmanner ber ... en Wobschiedeniung bes gedachten Begirfe übertragen. Es wird baber)

N. N. Snhaber bes Santeles Gefcafts ..... gu ......

hiermit veranlaßt, Behufs ber Wahl ber fur bie ...te Wahlabtheilung zu ernennenden ... Wahlmanner, von ben in ber beiligenven Wahltifte fur befagte Wahlabtheilung unter 1 over II aufgeführten Individuen biejenigen ... Personen, mit Angade ber betreffenden Mummer, sowie des vollständigen Namens und Wohnverts, auf ben mit angestige ten Stimmzettel aufzuseichnen, welche er als Wahlmanner ernannt haben will.

Der ausgefüllte Stimmgettel ift von bem Stimmberechtigten auf beliebige Beife ver-

...ten .... biefes Jahres

an ben unterzeichntetn Abassemmissa entweber Bermittags von . . bis .. Uhr, Radmittags von .. bis '. . Uhr, in Person abzugeben, ober mittelst eigenhandig vollzogenen recommanditen Schreibene burch die Post zu übersenden.

War ju bem festgeseten Zeitpuncte feinen Stimmigettel weber perfonlich überreicht, uoch bis babin auf verbemertee ABrife einfender, ift fur die bevorftebende ABabl feines Stimmrechts verluftig.

..... ben ..... 18...

Der Wahlcommiffar des ......

Legte Abfendung: am 27ften Dars 1839.

# Gesetz-und Verordnungsblatt

# für das Ronigreich Sachsen,

Stes Stud vom Jahre 1839.

# M 21.) Berordnung,

den Anfang des den Wittwen und Kindern verstorbener Beiftlichen geordneten Gnadenhalbjahrs betreffend;

Da das den Wittwen und Kindern verstorbener Geistlichen jum Genusse ber Einkanfte ber von ihrem Versorger bekleideten Stelle geordnete Enadenhalbjahr bisher in den verschiedenen Theilen des Konigreichs von verschiedener Zeit an berechnet worden ift, diese Ungleichheit aber nicht langer satt sinden barf; so wird hierdurch verordnet, daß von nun an allenthalben das Gnadenhalbjahr vom ersten Tage des auf den Sterbemonat solgenden Monats an gerechnet werden sol.

hiernach haben fich sowohl bie betreffenben Beforben, als bie Betheiligten ju achten.

Dresben, am 28ften Februar 1839.

Das Ministerium des Cultus und öffentlichen Unterrichts.

Benmann.

NO 22.) Befanntmadung, bie Sparcaffenanstalt ju Chemnig betreffend; bom 5ten Marg 1839.

Nachdem Se. Königliche Majestät der für die Stadt Chemnig und deren Umgegend errichteten Sparcassenanstalt, auf Grund des von dasigem Stadtrathe entworfenen Negulativs, die nachgesuchte Allerhöchste Bestätigung mittelft des nachstehenden Decrets zu ertheilen, 1880. allergnäbigst geruhet haben, hierdurch aber bem gebachten Institute insbesondere die in den ebenfalls nachstehend abgedruckten §§ 14, 15 und 16 enthaltenen Nechtsvergunstigungen zugestanden worden sind, so wird solches hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Dresben, ben 5ten Mary 1839.

# Ministerium bes Innern. Rostis und Adndendorf.

Stelgner.

#### Decret

wegen Bestätigung bes Regulativs fur Die Sparcaffenanstalt in ber Stadt Chemnit.

283R, Friedrich August, von GOTTES Enaden König von Sachsen zc. zc. zc.

thun hiermit fund, daß Wir auf bas, burch Unsere Ministerien der Justig und des Innern Uns vorgetragene Ansuchen des Stadtrachs zu Semmis, die von demselden, unter Benehmistung des größern Burgerausschuffes, beschloffene Errichtung einer Sparcasse für die Bewohner der Stadt Chemnis und deren Umgegend genehmigt, auch dem für dies Anstalt entworfenen Regulative in der, aus dem hier anligenden Exemplare ersichtlichen Sassimung, Unsere Bestätigung dergestate errheilt haben, daß den darin enthaltenen Bestimnungen auf das Genauesse nachgegangen werden soll.

Bu beffen Beurfundung ift biefes

Derret ertheilt, von Uns eigenhandig unterschrieben und mit bem Königlichen Siegel bebruckt worben.

Dresben, am 5ten Mary 1839.

Friedrich Muguft.



Julius Trangott Jakob von Kornnerit. Eduard Gottlob Mostis und Jandendorf.

#### Regulatio

für bie Sparcaffenanstalt in ber Stadt Chemnig.

§ 14. Sollte bem Einleger ein foldes Einlage- ober Quittungsbuch abhanden fommen, so ift die Deputation sofort bavon in Kenntnis ju seigen. Diest wird fodann, gegen Erlegung ber dadurch verursachten Kosten, in geeigneten diffentlichen Blattern — für jest bem hiefigen Anzeiger und ben keipziger Zeitungen — ben Berluft, unter Bemertung ber Mummer und den und ben etwaigen Insaber auffordern, wenn er gerechte Ansprüche auf basset auf damit, sich damit, bei Berluft verselben, innerhalb 3 Monaten zu melben, binnen bieser Frist aber mit Zaslung an Capital und Zinsen anfehen.

Wird innerhalb diefer Frift das Buch durch einen Andern, als den, der ben Berluft angezigit, bei der Cassenspricion produciet, so wird die Sach zu weiterer Erdrerung sofort an das Stadtgericht abgrechen; wo nicht, so erhalt der Anzeiger nach Berfluß jener 3 Monate, wenn er zwor sein Eigenthum und den Berluft vor dem Stadtgericht allbier, oder, auf sein Berlangen, auf dießfalls etlassen Requisition, vor seiner Obrigsteit, eilich bestärt haben wied, Jahlung oder ein neues Buch und das alte ift sodann für wöllig ungultig zu haten. Jeder Inhabe er eines Sparcassenduchs des daher solches forgfaltig auf zu bewahren und, daferne ihm solches abhanden kommen sollte, sofort am nächsten Erpeditionstage bei der Deputation siervon Anzeige zu erstatten, im Unterlassungsfalle aber sich selbst den daraus für ihn entsichenden Nachtsell deizumtsein.

§ 15. Die eingezahlten Gelber nehft Zinfen, sowie bie barüber ausgestellten Einiage ober Quittungebucher find einer Berkinnmerung ober Infibition nicht unterworfen; jeboch mag baburch die Sulfsvollftredung in die bei einem Schulbner sich etwa vorfindenben Ginlage ober Quittungebucher feinemveges ausgeschlossen werden.

gen Berfatunif ber barin festgeseigen Riefen mot eine Wiebereinfetung in ben vorigen Berfatunif ber barin festgeseten Friften findet eine Wiebereinfetung in ben vorigen Stand nicht ftatt.

2C. 2C. 2C

# N 23.) Befanntmachung,

. bie Sparcaffe ju Bain betreffenb;

vom 9ten Darg 1839.

Das nachstehende, im Original von Gr. Konigliden Majestat mit Allerbochfter Bollgiehung versehene Decree, wodurch die Errichtung einer Sparcasse für bie Stadt hain 11. auf Grund bes von bafigem Stabtrathe, unter Zustimmung bes größern Burgerausschuffes, entworfenen Diegulativs genehnigt, auch biefem Infiinte ber Genuß ber in ben bier mit abgebruchten §§ 14, 15 und 20 enchaltenen Rechtvorergunstigungen zugestanben worben ist, wird hierburch zur befungen Dachachtung öffentlich befannt gemacht.

Dreeben, am 9ten Mary 1839.

# Ministerium des Innern. Rostig und Idndendorf.

Stelgner.

#### Decret

wegen Beftatigung bes Regulative fur bie Sparcaffe ju Sain.

BIR, Friedrich August, von GOTTES Enaben König von Sachsen zt. 2c. 2c.

thun hiermit kund, daß Wit auf ben Vortrag Unferer Ministerien ber Justih und bes Junen die von bem Stadtrafte ju Sain, unter Zustimmung bes größern Bargerausschuffes, beabsichtigte Errichtung einer fur die unbemittelten Einwohner der gedachten Stadt bestimmten Sparcasse bassloßt genthigt und bem von genanntem Stadtrafte entworsenen Sparcassenzeige basilos, nach soweit nothig, bewirkter Berichtigung, gehörig vollisogen bier beigefägt ist, Unsere Bestänigung bergestalt ertheilt haben, daß ben barin enthaltenen Bestimmungen auf bas Genaueste nachgegangen werden soll.

3u besten Beurtundung ist biefes

#### Decret

ertheilt, von Uns eigenhandig unterschrieben und mit bem Ronglichen Siegel bebruckt morben. Dresben, am 9en Marg 1839.

Friedrich Auguft.



Julius Traugott Jakob von Roennerig. Eduard Gottlob Roslis und Idnefenderf.

#### Regulativ

fur bie in ber Stadt Bain errichtete Sparcaffe.

1C. 2C. 2C.

§ 14. Berflirbt ein Theilfaber, fo werden Einlagen und Zinfen, wenn fie zusammen nicht volle Zehn Thaler — . — ausmachen, bem Berwandten, ber bas Quittungsbuch zuruchtgiebt, wenn die Mitglieder ber Deputation ein Bedenfen nicht finden, ausgezahlt. Entsteht wegen ber Person, die die Auszahlung verlangt, ein Grund bes Anstandes, so ift durch eine glaubsafte Person des Bezirte, in welchem der Berflorbene fich aufgehalten hat, die Rechtsertigung zur Empfangnahme außer Zweifel zu seigen.

Bei Burudforderung hoberer hauptstämme und Binfen ift gesetmaßige Legitimation erforderlich. Dach völliger Burudgablung ber Ginlagen und Binfen, wied bas Quittungs-

buch mit bem barauf gebrachten Befenntniffe bes Empfangers jurud behalten.

Sollten, ber Bebachtung vorstehender Borschriften und ber hierbei angewendeten Borsicht ungeachtet, Capitale oder Zinfen an einen unrechtmäßigen Inhaber des Quittungsbuchs
bezahlt worden fein, fo leistet die Casse bennoch feinen Ersag.

In Sinficht auf Diefe Beftfetjung wird jeber Theilhaber barauf ju feben haben, baß

fein Quittungebuch nicht in unrechte Sanbe fomme ober verloren gebe.

Sollte aber bennoch bem Eigenthumer bas Buch abhanden gefommen fein, so ist die Cassenweitung davon sofort in Renntniss zu feten. Diese hat sodann, wenn nicht etwa bereits die Mudzahlung geschehen ist, auf Kosten des Einlegers das Abhandentommen des Buchs in dem Hainer Wochenblatte durch zweimaliges Sinruden bekannt zu machen und den Insader des Buchs zur Anneldung und Angade seiner vermeinstichen Ansprüche an das Buch, dinnen einer breimonactichen Frist dei Gertust der Ansprücke aufzusordern, dinnen welcher Zeit mit Zahlung von Capital und Jinsen anzustehen ist.

Wird innerhalb der Frift bas Buch burch einen fremben Inhaber producier, fo wird bie Sache jur weitern Erbrterung an bas Stadigericht fofort abgegeben. Außerbem erbalt ber Anzeiger, nach Berfluß jener brei Monate, wenn er zuvor beim Stadigericht fein Eigenthum baran und den erlittenen Betulft eiblich befahrt hat, Jahlung oder gegen Bergutung bes Anschaffungswerthe ein neues Buch und bas alte wird fur ungalltig gehalten,

Darüber auch eine Dadricht in vorermannten offentlichen Dadrichten eingerudt.

§ 15. Die in die Sparcasse gelieferten Einlagen, die davon erwachsenden Interessen, sowie die ausgegebenen Quittungebader find ber Berkammerung, in welchem Wege sie auch gesucht werben möchte, nicht unterworfen, sedoch kann in eigenthumliche Quittungsbider, wenn bei einem ausgeklagten Schuldere fich bergleichen vorsinden, die Sulfe gesucht und vollstreckt werden.

zc. zc. zc

§ 20. Gegen bie in ber Sparcaffenordnung begründeten Prajubicien findet eine Biebereinfetjung in ben vorigen Stand nicht ftatt. 2c. 2c. 2c.

#### No 24.) Decret

wegen Bestätigung ber Statuten ber Leipziger Banf; bom 12ten Mar, 1839.

WHAR. Friedrich August, von GOTTES Gnaden König von Sachsen z. r. t. thun hiermit kund, daß Wir, auf das durch Unsere Mnisseriender Institut der Institut der Auflichen der Directorii und des Ausschufferen der Institut der Erichtung einer auf Actien gegründeten Bant zu keipzig mic Gnaden genehmigt und den für diese Auflalt entworfenen Berfassungsarriken in der Maaße, wie solche nachseichen zu erleben sind, unser Weltkingung der Weltkingung bermit dergessalt erspeilt baben, das ben der mit enthaltenen Bestimmungen auf das Genausses nachgegangen werden soll. Indem Wir insbesondere die darin, zu Gunsten der Institute, in Antrag gestellten Privilegien und Abweichungen von dem gemeinen Nechte, gnadisigt bewilligen, dehalten Wir uns das Recht hiermit ausbrucklich vor, diese Privilegien und Kechtesermeionen nach Gelegnsheit von Zeit und Umständen zu mehren, zu mindern oder ganz wieder aufzuheben.

Bu beffen Beurfundung ift biefes

#### Beftatigungebecret

errheilt, von Uns eigenhandig vollzogen und mit bem Roniglichen Siegel bebruckt worben. Dresben, ben 12ten Mar; 1839.

Friedrich Muguft.



Julius Traugott Jakob von Koenneris. Eduard Gottlob Rostis und Jandendorf.

#### Statuten

ber

### Leipziger Bant.

Machdem von der hohen Staatsregierung die Einrichtung einer Beldbant auf Actien ju teipzig im Allgemeinen bewilligt worden, auch von dem zu keipzig gusammengetrettenen providersischen Bantcomité im Monat Juli 1838 ein Entwurf zu den Stanzen derfelben durch dem Druck veröffentlicht worden war, welcher die vorläufige Genehmigung des Könniglichen Hohen Minisserie des Innern erlangt hatte, fanden Hoher Anordnung gemäß im

Monat August desseiben Jahres bei den Stadträthen zu Leipzig, Dresden, Chemnig, Plauen und Zittau die Unterzeichnungen auf Actien der zu errichtenden Bank die zur Erfüllung der erforderlichen Anzahl und die ersten Einzahlungen darauf mit 25 g des Nominalwertsbs flatt. In der hierauf am dien September 1838 gehaltenen ersten Generalversammlung der Subscribenten erstolgte die Constitutioung der Artiengesclischaft selbst.

Auf Berordnung des Königl. Sohen Ministeril des Innern ift nun der gedachte Entwurf ber Statiten nochmas gepulft und sind lettere in Gemäßigiet der Beschalfe der December 1838 gehaltenen zweiten Generalversammlung in Folgendem seigegeftelt worben.

T

#### Bunbation und Beffimmung ber Bant im Allgemeinen.

- § 1. Der Zwed ber Gesellschaft ift ber Betrieb ber von ihr, unter ber Oberaufficht ber Staatsregierung, ju Leipzig gegrundeten und von letterer privilegirten Gelbbant.
- § 2. Die Bestimmung ber Bant ift, ben Gelbvertehr im Innern ju beleben, wie ber nachstehend unter II bezeichnete Beschäftstreis berfelben naber angiebt.
- § 3. Zweigbanten tonnen an allen geeigneten Orten errichtet werben, was sofort nach Begrundung der Bant in Dreeben und Chemnith geschehen foll, soweit nicht in beiden genannten Stabten, oder in einer derselben, die Errichtung einer stlbfiftabigen Bant erfolgt, welchenfalls die Dauptbant zu Leipzig von obiger Berpflichung gegen beide Stabte, oder gegen beigenfalls die Gelder, welche eine eigene Bant erhalt, fofort entbunden wird.
- § 4. Das Actiencapital ber Bant besteht aus 1,500,000 Thalern im 21 Gulbenfuße, in 6000 Actien ju 250 Thalern.
- § 5. Bei ber Unterzeichnung find von ben Actionaren 25 & bes Mominalwerths ber Actien gegen Empfang eines, nach bem Schema unter A. ausgefettigten, von zwei Mitgliebern bes provisorischen Bankomité unterzeichneten Quittungebogens eingezehst worden. Die übrigen 75 & werden, soweit es nicht bereits geschehen, nach Maafgabe bes Bedufnisse in Raten von hochstens 25 & bes Mominalwerths ber Actie vom Directorio eingesorbert.
- § 6. Diese Quietungsbogen lauten auf ben Mamen bes Inhabers und sind bei jeder Beränderung bes Eigenschums zu überschreiben. Die Ueberschreibung geschiebt auf bem Duitungsbogen stellst und erforbert bie Mamensunterschreift bes vollzischnen Directos und eines dazu besonders beauftragten Beamten der Bank. Der neue Erwerber erlangt die Rechte eines Actionars, ber Anstalt gegenüber, nicht eber, als bis der Quitungsbogen auf ihn überschreiben ist. Bu biesem Zwecke nuß die ersorberliche Legitimation beigebracht werben. Sobalb auf iden Quitungsbogen 250 Ehalter —- voll eingezast find, wird

eine au porteur lautenbe Actie, nach bem Schema unter B, gegen Mudgabe bes Quit:

tungsbogens ausgeliefert.

Bis babin vertreten die Quittungsbogen die Stelle ber Actien und begründen fur ihre Befiger, nach Maaggabe diefer Statuten, alle Nichte und Berbindlichkeiten ber Actionare. Die foldergestalt eingezahlten Gelber tonnen, fo lange die Bant besteht, unter keiner

Bebingung gurudaeforbert merben.

Muf ben Actien ift auf § 42 und 110 ber Statuten, welche Abweichungen von ge-

meinrechtlichen Grunbfaten enthalten, ju permeifen.

§ 7. Wer ber effentlichen Aufforderung des Directorii der Bank gur Einzahlung, bis zu bem, mindeffens 8 Wochen vorster, nach § 9 bekannt zu machenden Schulgkermine, nicht Folge keistet, verfallt in eine Conventionalftrafe von 10 g der Einzahlungsstumme. Nach dem Berfalltage werden die restirenden Actionars nochmals, jedoch nur mittelst durch die Post unter ihrer Adresse wird ihr eine Befahr an sie zu erkassender recommanditer Schreiben, dei Berkult ihrer, durch den Interimsschein, erwordenen Rechte, zur Nachzahlung des Einschussertags nehl Strafe und Kosten binnen vier Wochen aufgesovert. Wenn dies Krist undenutz bleibe, versiert der Insahlungen des Lindungsbogens seine Rechte an demsschen und die darauf gekeistern Einzahlungen, welche der Bank verbleiben, woges an albann die vorbenrette Strafe wegfällt.

§ 8. Die foldergeftalt verfallenen Quittungsbogen werben mittelft offentlicher Ber fanntmachung fur erlofchen ertiart. In beren Statt find neue unter fortlaufender Rum-

mer auszufertigen und fur Rechnung ber Bant ju verlaufen.

§ 9. Alle Aufforderungen, Einladungen und Bekanntmachungen, welche die §§ 7, 8, 41, 42, 70, 81, 110 und 115 erwähnten Gegenschade detreffen, geschecken außer durch die keipiger Zeitung, durch eines der Localblätter berienigen Otte, an denen sich Zweisdanfen besinden, und, die auf weitere Anordnung, durch die Augsdurger Allgemeine Zeitung und die Liste der hamburger Beksenhalte. Bekanntmachungen dieser Art sind sur die Actionare rechtsverbindlich, und begründen den Eintrite ber, nach Maaßgabe dieser Statuten, mit den Aufforderungen werknüpsten Okchtswirtungen.

§ 40. Jeder Artionar har als folder nach Berhaltnig bes bon ihm geleisteten Einsichuffes gleichen Antheil am gesammten Sigenthume, Bewinn und Berluff ber Bant, ift

jeboch nur bis ju ber Sohe bes Mominalbetrage ber Actie verbindlich.

9 11. Die eingezahlten Betrage werben von bem letten Tage ber, fur biefelben feft-

gefetten Einzahlungsfrift an gerechnet, jahrlich mit brei vom Sunbert verginfet.

§ 12. Die Dauer ber Bant ift vorerft auf gehn Jahre festigesett, jedoch foll gu Anfang bes gehnten Jahres über ihr Fortbestehen auf langere Zeit, von ber Generalversammlung Beschluf gefast werben. (Bergl. § 46)

#### II.

#### Befdaftetreis ber Bant.

§ 13. Bu bem Geschaftestreife ber Bant gehoren alle blejenigen Geschafte, welche ber § 2 bemertten Bestimmung ber Bant entsprechen. Es find beshalb babin ju rechnen:

§ 14. 1) Annahme von fremben Gelbern, fowohl gur Aufbewahrung, als auch gur Berginfung, unter angemeffenen Bedingungen, insbefondere ginsbare Annahme ber bei ben Sparcaffen im Lande eingehenben Belber.

15. 2) Discontogeschafte mittelft Discontirens guter Bechfel ober Anweisungen.

3) Antauf soliber, auf auswartige Plate gejogener Wechsel und beren Realisation. In belben Sallen (2 und 3) muffen auf bem betreffenden Papiere wenigstens zwei als ausreichend sider anzuerkennende Unterschriften ober Girl vorhanden fein, auch durfen soldhe Papiere, insofern nicht nach bem einstimmigen Ermeffen sammtlicher Directoren eine Ausnahme unbedentlich ift, nicht langer als noch 3 Monate zu laufen haben.

6 16. 4) Borfduffe gegen fichere Burgfchaft.

§ 17. 5) Antauf von Actien ber Bant felbft, ingleichen ju einstweiliger nugbarer Antegung größerer Caffenbeffante, von Staatspapieren und Psandbriefen souverance beutscher Staaten, jedoch uur unter Justimmung des Ausschuffe, auch was die Bantactien betrifft, nur bis jur hohe von 1000 Stat, Staatspapiere einschließlich der Pfandbriefe aber hochstens bis jum Betrage von ein Junftheil des Actiencapitals.

Die Generalversammlung ift jeberzeit berechtigt, biefe Ermachtigung jum Antauf ausmartiger Staatspapiere und Pfanbbriefe ohne Beiteres entweber gang gurudgunehmen,

ober auf gewiffe Gattungen ju befdranten.

§ 18. 6) Borfcusse gegen Berpfandung von Staatspapieren, Actien, auf die Benfagirirten, nach § 15 gu beurtseilenben, Wechseln ober andern Documenten, Gold und Silber, ober anderer werthvoller, bem Berberben nicht ausgeseigten Gegenständen und Ursloffen, ober auch von sabriciten Waaren, welche ebenfalls weber bem Berberben, noch bem Einflusse ben Mobe unterworfen sind, wobei die Sole der auf alle biese Pfanber gu gebenden Borschusse nach gewissen, bie Bant sicherstellenden Salen, von Zeit zu Zeit im Woraus fest bestimmt wird.

- § 19. 7) Ausleihung gegen Hypothet auf Grundstüde, soweit die bewegliche Natur bes Bankgeschäfts unter besonderer Berückschigung bes für auszugebende Moten zu refervierenden Fonds ein soldes mehr flabiles Ausleihen gestattet, auch nur mit Zustimmung des Geschlichaftsausschusses Worthulfe auf laufende Nechnung gegen unterpfandliche Ein-

fenung von Grunbftuden bis jur Sobe bes jugefagten Crebits.

§ 20. 8) Auch werthvolle Gegenftande, beren Werth nicht unter 100 Thaler beträgt, tonnen von ber Bant gegen eine, nach bem Ermeffen bes Directorii ju bestimmenbe Provision jum Aufbewahren übernommen werben. hierbei tritt auf Berlangen bes De-

12

ponenten, ober nach bem Ermeffen bes Directorii, Tagation biefer Begenftanbe burch verpflichtete Tagatoren ein, beren Riefultat, welches im Falle bes etwa eintretenben Untergangs bes beponitten Begenftanbes ben Maafftab fur ben von ber Bant ju leiftenben Schabenerfat abgieft, bem Deponenten befannt ju machen ift.

- § 21. Jeder Gegenstand biefer Art ift unter des Deponenten Namensaufschrift und numerirt, von letterem und ber Bant versiegelt aufzubewahren.
- § 22. Die Ruckgabe biefer Gegenstände erfolgt auf bem Bantbureau gegen Berichtigung ber Provision und Quittung, und zwar, insoften nicht etwas Anderes ausdrucklich
  bedungen und im Depositenschein bemerkt worden ift, in der Regel (§ 23) gegen Ruckgabe
  bes Depositenscheins ohne Weiteres.
- § 23. Mur im Jalle irgend eines Wiberfpruchs gegen die Mudigabe eines beponierten Gegenstantes bat die Bant mit letterer undedingt fo lange angustehen, die beider Biberfpruch auf legale Weise erledigt ift. Dieselbe ist jedoch in biesem Jalle berechtigt, bas Depositum gur Erledigung der Differeng an die competente Justigbehobebe gegen Berichtigung ober unter Borbehalt ber Provision abzugeben.
  - § 24. Es wird feine Ginlage jur Berginfung unter 50 Ehlr. - : genommen.
- 5.25. Die Zinfen, welche bie Bant bent bei ber Annahme eines Dorfehns getroffenen Uebereinfommen gemäß zu verguten hat, werden in ber Regel halbjahrlich ausgegablt.
- § 26. Borfchuffe gegen Unterpfand auf Juwelen, Staatspapiere und Actien merben nach gewiffen, die Bank sicherstellenben Sagen, auf Actien ber Bank aber hochstens bis ju 90% bes Courewerthes, nie jedoch über pari, bis zu brei monatlicher Frist geleistet. Beboch bleibt es bem Directorio überlassen, inlandische Staats- und Stadtpapiere selbst al pari anzunehmen.
- Fällt ber Cours um 5% ober nieft, so hat ber Erborger jedesmal binnen 12 Tagen eine fo viel auf bas Unterpland nachzuschieften, ober an nachträglicher Deckung ju ge währen, und sich hierzu in bem ausyustellenden Wechsel im Voraus verbindich ju ertlären. Scheint jedoch dem Directorio ein Berzug von 12 Tagen den Umständen nach bedenstich, so hat dassielte das Richt, den Schuldner sofort schriftlich, mittelst durch die Post unter siener Abresse und aufguscheren. Erfolgt diese nicht und zwar im letzern Jale mit umg ehen der Post, im ersten binnen 12 Tagen, so schwiedense bedarf, ohne daß es einer beischendlich nochmaligen vorgängigm Ausstration, so Schuldners ebearf, sofort zur Realisation des Psandes. Der Empfänger des Borschussers erderf, sofort zur Realisation des Psandes. Der Empfänger des Borschussers erderf, sofort zur Realisation des Psandes. Der Empfänger des Borschussers erdet einem auf einen Damen lautenden, mit Westichnung der Zeit, auf welche der Borschus bewilligt worden, nicht Bestichung der Statspapiere nach Gattung und Munimer verschen, nicht der der der der der der der den der verschen, nicht Bestichung der Statspapiere nach Gattung und Munimer verschen, nicht das genuter Bescherichung der Statspapiere nach Gattung einen einer verschenen Psandschein. Er hat dagegen über den vorscheinsigenen Setzag einen ein

genen Bechfel auszuftellen, welcher bei Einlofung ber Pfanbftude gegen ben Pfanbicein gurudgegeben wirb.

- § 27. Bei Borfchussen gegen Unterpfand auf Gold und Silber in Barren und Mingen ift ebenfalls ein geringerer, als ber volle und beziehendlich ber Courswerth angunehmen. Sie werben in ber Regel (§ 15) bis auf 3 Monate bewilligt. Der Aneliber erhalt, wie bei ben Staatspapieren, einen Pfanbschein mit Bezeichnung ber Zeit und ber Stude.
- § 28. Wenn nur zwei fur sicher geachtete Unterschriften oder Giri auf bem discontiten ober verpfandeten Papier fich besinden, und einer der Bollziefer berschlen sich gerichtlich für insolvent ertlart, oder außergerichtlich mit seinen Glaubigern accordirt, so muß der Wechsel vom Cedenten (Discontogeber) entweder sofort baar eingesoft, oder mit einer andern, von der Bank für sicher zu achtenden Unterschrift verschen werden.
- § 29. Auch gegen eigene Wechfel und die von zwei ober nach Befinden brei fur fider geachteten Personen bagu gebrachte Wechselchurgichaft fann beren Ausstellern ein angemefftener Erebi, jebod nicht auf Summen unter 100 Elle. : : bewilligt werben. Bei fur sicher geachtern Corporationen sind jedoch folche Sicherheitsmaagiregen in diefem Umfange nicht erforberlich.
- § 30. Ber einen folden Erebit erhalten bat, tann bie Gumme gang ober theilweise begieben, und fie in laufen ber Rechnung gang ober theilweise wieder erfegen.
- § 31. In ber Negel wird alle 6 Monate mit ben Debitoren abgerechnet und ber Salto vorgetragen. Die Bant fann jedoch, infofern nicht ausbrückliche Stipulationen flar entgegenstehen, ju jeder beliebigen Zeit auf sofortige Abrechnung und Abmachung Dringen.
  - § 32. Dem Ermeffen bes Directorii ift bie Bestimmung ber Provision ju überlaffen.
- § 33. Ein gleicher Geschäftsbetrieb findet bei ben Zweigbanten ftatt, welche jedoch ber hauptbant nach § 106 Folge ju leiften und Bericht ju erstatten haben.

#### III.

#### Rechte und Privilegien ber Bant.

6 34. Die Bant ift berechtigt, fic ber Rirma:

#### Leipziger Bant

fomobl bei ber Unterfdrift, als auch in ihren Giegeln und Stempeln ju bebienen.

§ 35. Die bei der Bank niedergelegten Unterpfander, worin fie auch immer beifteten mogen, tonnen, außer dem § 36 benierten Sale, unter kinem Borwande von irgend Jemand der Bank, ohne volle Gewähr der gangen Bankforderung, advectangt werben. Derienige, wieder den Pfantschein beingt und das Dartehn berichtigt, wird als legitimitet jum Jurudempfange des Pfandes angeschen. Berbote gegen Ausantwortung

von Pfanbern, Bollstreckung ber Sulfe in selbige, ober eine Bindication berfelben sind ungulaffig und unwirstam, außer, insoweit nach völliger Litzung ber Vantforderung, ein Uederschuß vorhanden ist. Wie lettere zur Verfallzeit nicht berichtigt, so ist die Bank berechtigt, die Pfander soffen auf Kosten des Schuldners öffentlich zu versteigern, oder burch verstlichten Matter verkaufen zu lassen und den Erlös, soweit er dazu erforderlich, zu ihrer Verfriedigung zu verwenden. Richt ber Erlös zur Verichtigung des vollen Schuldbetrags nicht sin, so ist der Schuldner das Zehlende nachzusahlen verdenden und es tann solchmfalls von bessen Wechtle acen isn Gebrauch gemacht werben.

Fallt ber Berpfanber in Concurs, fo ift bas Pfand auch nur gegen Zahlung bes vollen Schulbetrags an bie Concursmaffe abguliefern. Erfolgt biefe Zahlung nicht, fo ift bie Bant befugt, jur Werfallgiet bas Pfand, wie angegeben, ju realisten und nur ben Ueberchus jur Maffe ausguantworten, ober bas Fehienbe bei bem Concurfe ju liquibiren.

§ 36. Derienige, welcher eine Sache jum Berfan beingt, wird in der Regel für beren rechtmäßigen Eigenthumer gehalten und beehalb die Sache von der Bant einem Dritten, welcher etwa an die verpfändete Sache ein naheres und besseres Recht har, nur in dem Falle und unentgeddich und nach vorgängiger eidlicher Bestätzung der Anzeige und des Eigenthums, vor der Gerichtsbehörde zurüchgegeben, wenn das Abhandenkommen einer Sache burch Nauh, Diebstaft oder Berlieren — alle auf weiterer rechtlicher Erdetreung beruhende Eigenthumdbifferenzen mit dem Bestätze tonnen nicht berücksichtigt werden, — vor derem Berfang bei der Bant, mit genauer Angabe solcher unterscholender Kennzichen, wodurch derm Erkennung möglich gewesen, angezeigt, und diese Sache bennach binnen der Monaten von der Anzeige an gerechnet, in unveränderter Gestalt von der Bant als Pland angenommen worden ist.

Wenn bagigen ber Wersat erft brei Monate nach ber Anzeige erfolgt ist, ober die Sache vor ber Anzeige ichon verpfandet war, ober in verändertere Gestalt zur Bant gebrache wird, ober in Folge ber Anzeige nicht mit ausreichender Sicherheit erkannt werden konnte, so kann der sich legitmirende Eigentsamer solche nur gegen Entrichtung des bar auf gelichenen Gelbes sammt Zinsen und sonstigen Gedahrniffen, ober nach bessen beiter Abzuge vom Erlose, wenn ein Pfand schon zur Auction ausgesetz sein sollte, ben Ueberschuß ausgantwortet erhalten.

§ 37. Streitigfeiten, welche über die Rechte und Berbindlichfeiten aus ben Geschäteverfollnissen unter einzelnen Actionaten und bem Directorio entstehen, sind nicht auf bem gewöhnlichen Rechtswege zu verhandeln, sondern, wenn eine gutliche Auseinanderseitung nicht zu erlangen ist, nur burch Schiederfaber zu entschieben.

Dritte Personen (Nichtactionare) haben bie Bahl, ob fie in Streitigkeiten über Angelgenfelen ber Bant mit Arionaren ober ber Bant felbst ben Richtswog ober bas schieberichterliche Berfahren einschlagen wollen. Bon ber einmal getroffenen Bahl barf nicht wieder abgrangen werben. Wählen sie bas Schieberichterliche Berfahren, so burfen

bie Actionare ober bie Bant ihrerfeits bem Schiebsgericht fich nicht entziehen. hinficht-

Die Leitung bes ichieberichterlichen Werfahrens fteht, wenn bas Directorium nicht felbft Parthei ift, biefem lettern, außerbem aber einer, auf Untrag ber anregenden Parthei, vom Roniglichen Commiffar (6 43) biermit ju beauftragenden Beborbe ober Derfon ju. Beber ber ftreitenben Theile ift berechtigt, einseitig auf Beranffaltung bes ichieberichterlichen Berfahrens bei ber folches leitenben Beborbe angutragen, welche Die Partheien bierauf ju Ernennung von Schiederichtern unter Einraumung einer vierzehntagigen Rrift auf-Bebe Parthei ernennt einen bei ber Sache nicht betheiligten Schiederichter, und Diefe Beiben mablen gemeinschaftlich einen Dritten als Domann. Wenn eine Darthei innerhalb ber bestimmten Rrift feinen Schieberichter ernennt, fo wird biefer von ber leitenben Beborbe gemablt. Die Partheien legen ben Schiederichtern ben ftreitigen Sall, unter Beis fugung ber erforberlichen Documente, fdriftlich vor, und biefe entscheiben barüber nach Stimmenmehrheit. Wenn blos von einer Parthei eine Gachdarftellung eingegeben worben ift, fo wird biefe ber anbern Parthei gegen beren Empfangebefenntnig ju ihrer binnen 14 Zagen barauf fdriftlich abzugebenben Ertiarung burch bie Schieberichter mitgetheilt. folgt lettere nicht, fo wird bieg als ftillfcweigenbe Genehmigung ber Darftellung angefeben. Sind bie Partheien über bie factifden Umftanbe nicht einig, und bie porbandenen Documente ju beren polliger Ermittelung nicht binreichenb, fo wird bem einen ober andern Theile ein Beweis auferlegt. Bu Suhrung Diefes Beweifes werben Die Partheien, unter Beftimmung bes Bemeisthema und einer Brift, binnen welcher er einzureichen ift, an bas Banbelsgericht ju Leipzig verwiefen. Bon biefem ift über bie Bulaffigfeit ber gebrauchten Beweismittel nach abgehaltenem Productionstermine und Berfahren (wobei allenthalben Die Grundfage bes Sandelsgerichtsproceffes Plat ergreifen) ein Berichtsbeideib ju geben ober rechtliches Erfenntniß einzuholen, nach beffen Publication und nach Befinden erfolgter Purification bie Sache gur hauptenticheibung an Die Schieberichter gurudgegeben wirb. Gegen ben Ausspruch ber Schieberichter, fowie gegen ben Berichtsbescheib ober bas rechtliche Ertenntniß findet irgend ein Rechtsmittel nicht ftatt. Die Bollftreckung bes fcbieberich: terlichen Urtheils gebort vor ben orbentlichen Richter. Die Sauptbant, fowie bie 3meigbanten haben in allen Rallen, welche nicht por bas Schiebegericht geboren, ihren orbentlichen Berichtsftand vor bem Stadtgerichte ihres Drts.

§ 38. Die Bant hat das Recht, Bantnoren, jedoch nicht unter bem Betrage von 20 Thalern im 21 Gulbenfuße, auszugeben, welche auf den Infaber lauten, fatt baaren Celbes cientliern, und auf Berlangen von ber Dampbant sofore gegen baare Zahlung, auf welche § 4 bes Geseges vom Sten Januar 1838 Anwendung leibet, umzutauschen sind. Der Totalbetrog ber auszugebenden Bantnoren, einschließigt der weiter unten zu erwähnenden Cassenschein, darf baher niemals außer Berlating zu bem baar ober in Gelbe ober in Gilberbarren vorhandenen Ronds ber Instalt fieben, und

es burfen die wirklich ausgegebenen Banknoten gegen lehtere das Berhaltniß, von Drei ju Zwei nicht überschreiten. Die Banknoten bedurfen der Mitvollziehung des Commissar

Der Staatsregierung.

Derfelbe ist dafür verantwortlich, daß obbemerktes Normalverhaltniß der Jonds zu den ausgagebenen Banknoten nicht vermindert werde, und daß siene, mit Ausnahme des Bedufnisses für die currenten Ausgaden, unter feinen Mitwerschuß genommen werden. So lange es überdieß die Geldverhaltnisse des Plages erfordern, ist der Bank auch die Ausgade von Sossientung, sieden, unde die Ausgade von Sossien, von Sossiellen, gestattet, auf welche die, wegen der Banknoten in den Statuten enthaltenen Bestimmungen ebenfalls allenthalben Anwendung leiden.

Die Zweigbanten find jur fofortigen baaren Auswechselung nur verpflichtet, infoweit es beren baarer Caffenbestant erlaubt, jebenfalls aber binnen 72 Stunden nach Borgeigung.

§ 39. Die Bant hat mar über empfangene Darlehne Schuldverschreibungen aus guffellen, alleifte obliegenden Jahlungen aber, diese megen nun durch Abtragung von Berbinklichteiten, Diecontitung von Wechfeln, Gewahrung von Borfchuffen ober santern Berthschaften, niemals aber in von und auf fich gestellten Wechfeln ober Anneism gen zu leisten. Jedoch mag solder, auf Berlangen der Empfanger, benselben anstatt des baaren Gelbes, ober der Moten und Bantcassienie, ameisungen auf eine ber Zweige banten, ober einen ihrer auswartigen Agenten geben. Diese Anweisungen sollen jedoch solchensalls fters auf die Order des Empfangers und auf Jahlung nach Sicht, ober auf eine Berfallseit von bodoftens 14 Toaen gestellt fein.

Bas vorftehend von ber hauptbant bestimmt ift, gilt auch von ben Zweigbanten fo-

wohl in Betreff ihrer felbft, als binfichtlich ihres Berhaltniffes gur Sauptbant.

§ 40. Die Zahlung des Betrags ber Banknoten und Bankcassenscheine wird an ben Borgeiger berfelben geleistet. Anzeigen eines burch Diebstahl oder sonft erlittenen Berlufte, find baber fur bie Bank unverbindlich und konnen bie Zahlung an ben Worzeiger nicht aufhalten.

§ 41. Wenn es die Bant fur nothig findet, kann fie ihre sammtlichen Moten und Bankcaffenscheine mittelft offentlicher Bekanntmachung (§ 9), unter Bestimmung einer practusiven Frist von wenigstens 6 Monaten, einrufen, und gegen neue, von ben alten sich

beutlich unterfcbeibente, ohne allen Aufenthalt unentgelblich umtaufden.

§ 42. Begen verlorener ober untergegangener Quictungsbogen, Actien, Zins und Divitendenscheine, Pfand ober Depositenscheine ober Talons findet auf Antrag der Beteiligten auf beren Koften ein Edictalverfahren jum Behuf ihrer Mortification flatt. Daffelbe erfolgt gang in verfelben Maaße, wie bieß für Königl. Sach Ctaatepapiere gefestich vorgeschrieben ift, und zwar bergestalt, baß bie Actien und Quittungsbogen in dieser Brightungsbogen gang so wie Konigl. Sach Staatsschuldscheine, hingegen Zins und

Dividendenscheine und Talons gang so wie die Zinsscheine und Zinsleisten von Königl. Sach Sexapsschubscheinen behandelt werden. Dur wird hierdurch bestimmt, daß die in hinsicht der Staatsschubschein durch höchsten Reservier vom eien October 1824 vorgeschriebene zehnichtige Berjahrungsfrift ruksschilich der Action und Duittungsbogen auf eine Brift von Bier Jahren beschachtt sein soll. Nach vollständiger Beendigung biese Wortsscationsverfahrens durch eingetretene Rechtsfraft des Präclusverstenntnisses sinder dann die Ausfertigung neuer Documente statt. Die Gerichtsbesorte, vor welcher die Hauptbank nach § 37 Recht zu leiben hat, ist auch die competente Behörde für die Einleitung des Wortsschonsversahrens.

#### w

#### Berhaltnif ber Bant jur Staateregierung.

§ 43. Die Staatsregierung ubt bas Necht ber Beaufsichtigung über bie Bant in ber Maafe aus, baß sie jedrziet besugt ift, mittelst einer ober mehrerer bleibend bafur zu ernennender ober auch außerordentlich zu beauftragender Commissarien von den Geschäften und bem Stande, sowohl ber hauptbant, als der Zweigbanten, durch Einsicht aller Buder und Berhandlungen derseiben, genaue Kenntniß zu nehmen, um sich zu überzugen, daß von Seiten bes Directorii ben Bestimmungen ber Statuten und bes Geschäftersquiativs überall nachgegangen werde und im Zuwiderhandlungssalle nach Besinden rectificiernd einzelbreiten.

Die Banfrevisionen burfen nur außer ben gewohnlichen Geschäftestunden vorgenommen und Die Bucher aus bem Locale ber Bant nicht entfernt werben.

Ueberbieft baben

§ 44. 3um Behufe biefer Aufficht ber ober ble Konigl. Commiffarien jeber ihnen worter anyugigenten Generalversammlung ber Actionare (§ 74) und jeber Bersammlung ber Ausschuffmitglieber beiguwohnen. Bersammlungen ber Art in Abwesenheit bes ober ber Commissiaren find nicht statthaft, insofern biese nicht selbst, aus besondern Grunden, ibre Justimmung biergu erflart haben.

§ 45. Der vorgeseiten Staatsbehorde ift nicht nur von ieder Ordnungswörtzeit ber Bantverwaltung, sondern auch von allen wichtigen Beschüffer der Ausbefauffes ober der Generalversammlung durch die Commissionen sofort Anzeige zu erstatten und folde durch Mittheilung des Ergebniffes der Berwaltung von Zeit zu Zeit, insbesondbere nach ibem Jahresabichluffe, in fortwährender genauer Kenntniß von dem Stande des Bantgeichisten ur erhalten.

§ 46. Bu Fortbauer ber Bant nad Ablauf ber erften 10 Jahre (§ 12) ift Die anderweite Benehmigung ber Staatsregierung erforberlich.

§ 47. Die Staatsregierung hat in bem ju § 114 naber bezeichneten Falle bas Recht, bie Auflofung und Liquibirung ber Bant anguordnen.

#### V.

#### Actionare und Bantausfouf.

§ 48. Actionar ift, wer eine ober mehrere Actien befigt. Die Gefammtheit ber Actionare bildet ben Actienverein ber Bankcompagnie.

§ 49. Die Actiengefellichaft wird ber Berwaltung gegenüber burch ben Bant:

ausfoug vertreten.

§ 50. Dieset besteht aus 20 Mitgliebern, welche bas erfte Mal bei ber, ber Erbiffnung ber Bank vorangegangenen Generalversammlung ernannt worden, spater bei der jahrlichen Generalversammlung von ben Actionaren aus ihrer Mitte durch relative Stimmenmechrheit mit wenigstens 6 Stimmen gewählt werden. Lehnt ein Actionar die auf ihn gefallene Bahl ab, fo rudt berjenige ein, welcher nach ihm die meisten Stimmen hatte; unter benn, die aleiche Stimmen haben, entscheibet bas Loos.

§ 52. Die Mitglieder des Bankausschuffes werden auf funf Jahre gewählt, die zuerft gewählten bleiben jedoch nur während des ersten Jahres insgesummt in Thatigfeit. Nach Ablauf dieser Beit sehelben jahrlich 4 Mitglieder aus, deren Stellen in der vorherschenden Generalversammlung wieder zu beieben find. Die Reihefolge des Austrittes entscheidet bei den 20 zuerfigewählten Mitgliedern das Loos, unter den spater gewählten das

Alter bes Gintritts. Die Ausscheibenden find fofort wieder mablbar.

§ 53. 3ches Mitglied ber Bankausschusse hat bei feinem Sintritt in benfelben einen Quittungebogen ober eine Bankactie mit Salon, jedoch ohne bie Jins: und Diebben-benfcheine, welche in seinen Haben verbleiben, bei ber Bank zu beponiren, über welche er wahrend feiner Theilnahme am Ausschusse nicht verfügen kann.

§ 54. Jebes Ausschuffmitglied kann fein Amt freiwillig nieberlegen, wenn es 2 Monate vorher schriftlich bie Anzeige beim Borfinenben bes Ausschuffes einreicht. Einzelne

Erlebigungen, welche im Laufe bes Jahres eintreten, werben in ber Regel burch ben Ausfchuf felbst erfett. Das in biefem Jalle gewählte Ausschufmitglied triet in Beziehung auf Die Beit feines Ausscheidens, an Die Stelle besienigen, fur ben es gewählt ward.

§ 55. Der Musfchuß bat

- 1) bie 6 verwaltenben Directoren (§ 75), fowie bie Cenforen (§ 91) gu mablen;
- 2) bas Directorium in feiner Gefchaftsführung ju controliren;
- 3) alljahrlich bie Rechnungeabichluffe ju prufen, ju moniren und ju juftificiren;
- 4) auf ben Borfchlag bes Directorii über Bermehrung bes Capitalftod's und über biefenigen Gegenffande, bei benen bas Directorium nach §§ 17, 19 und sonft, an beffen Juftimmung gebunden ift, ju berathen und gu befchließen, soweit letzteres nicht nach § 69 ber Generalversaumfung vorbesalten ift;
- 5) fein Gutadten auch über andere, vom Directorio ihm vorgelegte Gegenftande bemfelben auf Berlangen ju ertheilen, und überhaupt bas Befle ber Banf in Berathung mit bem Directorio ju forbern;
- 6) wenn die Stauten in einzelnen Fallen für ben Geschäftebetrieb feine, ober teine ausrichenbe Worschrift enthalten, auf Antrag des Directorii über die Zuläffigfeit ber in Frage fommenben Massfregeln ju entschiben.
- § 56. Der Ausschuft mablt unter fich einen Borfigenben, fowie einen Stellvertreter beffelben, und gwar beibe auf ein Jahr.
- § 57. Er versammelt fich, fo oft ber Borfigenbe es fur nothig erachtet, ift jedoch verbunden, wenn bas Directorium ober brei Mitglieber bes Ausschuffes barauf antragen.
- § 5.8. Die Berfammlungen bes Ausschuffes werben in keipzig gehalten, wozu ber Borfigende bie Mitglieder ichriftlich einloste. Wer zu erscheinen befindert ist, hat bem Borfigenden, unter Angabe feiner Entschuldigungsgründe, in Zeiten down Angelge zu machen.
- § 59. Der Ausschuß hat die vom Directorio vorgelegte Bilang (§ 94) sorgfaltig au praffen, und erwählt hierzu eine besondere Deputation von breien feiner Missilieber, ausserbern aber noch gegen eine augemessen Wergidung einen besondern Rerigion, weicher nicht Actionar zu sein benacht und zum unverbrachlichsten Scillschweigen über die Geschäfte der Bank überhaupt, besondern aber über die mit Privatpersonen, zu verpflichten ist. Mur den Königlichen Commissarien, den Mitgliedern der Zedachten Deputation und dem verpflichteten Revissor sieht bei Ginficht in die Aucher zu. Finden die henfelben Unregelmäßigkeiten oder sons Bestehen, so haben sie diesen und zu erdetern, wobei ihnen vom Directorio, unter Beobachtung der Vorschieft § 43, alle erforderlichen Nachweisungen zu geden sind.
  - § 60. Die vom Ausschuffe genehmigte Bilan; wird in ber nachten Generalver-

sammlung ber Actionare vorgelegt, und, wenn hierbei Ausstellungen bagegen nicht gemacht werben, vom Ausschusse juffificier und auszugsweise jur bffentlichen Kenntniß gebracht.

§ 61. Die Beschüffe ber Ausschuffes werden nach absoluter Stimmennehrheit gefaßt; doch find dieselben nur gultig, wenn wenigstens zehn Mitglieder anwesend waren. Dur personich Anwesende find stimmberechtigt. Wird dei Wahlen bei zweimaliger nitetelst Stimmgette zu bewirkender Abstimmung absolute Stimmenmehrheit nicht erlangt, so entscheibet bei der dritten die relative. Bei Stimmengleichheit sieht bem Worsigenden au fer der Brits ist in me noch eine zweite entscheidende Stimme zu.

5 62. Wenn bei einer Bersammlung bes Ausschusses jehn Mitglieder beffelben nicht gegenwärtig ober annoch herbei zu rufen sind, bie zu sassen Beschüfft gleichwohl keinen Aufschussen Beschüfft aber bir anwesendern Ausschussenisglieder berch burch Zuziehung von Artionaften, weiche sodann für diesen Jal ale fimmuberechtigte Ausschussmitglieder

concurriren, obige Bahl ju ergangen.

§ 63. Ueber Die Berhandlungen und Beschluffe bes Ausschuffes wird jedesmal in ber Bersammlung ein Protofoll aufgenommen, und außer bem Protofollsubrer, vom Berfigenden und einem Ausschusmitgliede unterzeichnet, sowie auch von bem Konigl. Commisser, wenn er gegenwartig ift.

6 64. Fur Aufbemahrung ber Acten, Urfunden und fonftigen Schriften bes Aus-

fcuffes hat ber Borfigenbe Gorge zu tragen.

§ 65. Die Ausschußmitglieder haben fur ihre Muhwaltungen teine Bergutung angusperchen, bie baaren Auslagen hingegen, ju welchen ber Ausschuß burch feine Geschäfte-fahrung, ober einzelne Mitglieder besselben, Krafe besonderer Auftrage, genothigt find, werben erflattet.

§ 66. Generalversammlungen der Actionare werden von bem Directorio veranstaltet. Es soll jedoch allighelich mindestens einmal und zwar spätestens drei Monate nach Ablauf bes Rechnungssartes eine Generalversammlung statt sinden. Außerordentliche Generalversammlungen werden, so oft es nothig ift, vom Directorio berufen, und es hat der Aussiche das Recht barauf angutragen.

§ 67. Auf ben Antrag von wenigstens breißig Actionaren, welche im Befige von jusammen wenigstens 150 Action find, ift ber Bantausschuss verbunden, auf eine Generalversammlung bei bem Directorio anzutragen, wenn sich ber Gegenstand bes gedachten Antrags entweber auf bie § 69 bemerken Puntte ober auf Beschwerben über bie Bermeltung beitebt.

5 68. Jeber Inhaber einer Actie bat bei ber Generalverfammlung Stimmrecht.

| 1  | Actie | DIB | mit | 4  | action | haben | - 1 | Stimme, |
|----|-------|-----|-----|----|--------|-------|-----|---------|
| 5  |       | \$  | 2   | 10 |        | ,     | 2   | Stimmer |
| 11 |       | ,   | *   | 20 |        |       | 3   |         |
| 21 |       |     |     | 35 | =      |       | 4   |         |

| 36  | Actien | bis  | mit | 50  | Actien | haben | 5  | Stimmen  |
|-----|--------|------|-----|-----|--------|-------|----|----------|
| 51  |        | 1    |     | 75  | 2      |       | 6  |          |
| 76  | =      | •    | =   | 100 |        |       | 7  |          |
| 101 | 2      | 8    |     | 150 |        | 2.    | 8  |          |
| 151 |        | =    | 2   | 200 |        | 2     | 9  | 4        |
| 201 | unb n  | nehr |     |     |        |       | 10 | Stimmen. |

§ 69. Die Gegenftanbe, welche in ben Generalverfammlungen ihre Berathung und Erlebigung finden, find

1) ber Geschäftsbericht bes Directorii;

2) bie Borlegung bes Jahresabichluffes;

3) bie Bahl und bei gefährbetem Intereffe ber Befellichaft bie Remotion ber Ausfdugmitglieber;

4) auf Borfchlag bes Directoril ober bes Ausschuffes bie Erganjung ober Beranberung ber Statuten;

5) auf ben Borichiag des Directorii und bes Ausschusses bie Bermehrung bes Capitaiftods;

6) bie Befdluffnahme über Die vom Directorio, Ausschusse ober Einzelnen jur Berachten gebrachten Angelegenheiten ber Bants

 die Befchuginghme über bie Berlängerung ber Danter ber Bant (§ 112) ober eintetenden Jalls über ben, die Auflösung ber Bant bezweckenden, Antrag. (§ 115)

§ 70. Die Einladungen ju ben Generalversammlungen, sowie alle Bekanntmachungen an die Actionate finden in Gemäßeit des § 9 flatt und find dadurch für jene verbindlich, so daß die Ausstuck des Nichtwissen nicht startfinder. Es muß iedoch zwischen Tage ber ersten Erscheinung biefer Einladung in einem der § 9 gedachten diffentlichen Blätter und bem Tage der Generalversammlung eine Brift von wenigstens 4 Wochen mit Einrechnung biefer beiden Tage liegen. Alle wichtige Gegenstände, aber welche in einer Generalversammlung berarben oder Beschulig gesaßt werden soll, werden, soweit thunlich, in der Einladung dazu im Woraus den Actionaten im Allgemeinen bekannt gemacht.

§ 71. In ben Beneralversammlungen führt ber vorfitenbe Director und im Be-

binderungsfalle beffen Stellvertreter ben Borfin.

§ 72. Ueber die Berhandlungen und gefaßten Beschüffe wird ein Prototoll aufgenommen, vom Prototolfabrer, ben Commissarien, bem vorsigenden Director, einem Ausschufmitgliede und zwei Actionaern unterschrieben und ein vollständiges Eremplar des selbem ober eine Abschrift davon an das Ministerium des Innern eingesender, auch biefes Prototol wenigstens im Auszuge offentlich bekannt gemacht.

§ 73. Wer einen Gegenstand in ber Generalversammlung jum Bortrage bringen will, ber nicht ohnehin auf ber Tagesordnung fieht, hat foldes mit naberer Angabe bef-

felben 14 Tage vor ber Berfammlung bem Directorio schriftlich anzuzeigen. Lesteres fann jeboch in besondern Fallen hiervon Ausnahmen gestatten.

§ 7.4. Die Amwesenden haben sich beim Eintritt in die Bersammlung durch Borzeigen ihrer Actien zu legitimiren, und erlangen nur solderegsfalt das Necht zu stimmen. Es bleibt jedoch dem Directorio überlassen, in den Ausschreiden zur Generaldersammlung über Zeit und Ort der kegitimationsprussung schondere Bestimmungen zu treffen. Die absolute Stimmunsen won § 68 gaschlie werden, entschotzt; wenn jedoch dei Wahsen auch die zweite Abssimmung bie relative, die Seinmunnsehrheit ergiebt, so entschotzt über in der bei ber der bei ber der absolute Stimmungkeit aber die Erinne des Worfigenden, der bei Geschaftelle, außer seiner Beisssimmen, noch eine zweite entscholden.

Die Art und Weise ber Schimmgebung hat der Worsstere, unter Beruchstigung der Worschrift & 68 zu bestimmen. Alle abwesende Actionate sind an die von den Amessende gefassen Beschüsse gebunden. Jur Fassung eines gultigen Beschusses mußten jedoch wenigstens die Inhaber von Wierhundert Artien anwesend sein; dafern sich aber bergleichen Beschüsse der Kant, oder die Mittel dazu beziehen, was bei den im § 69 unter 4, 5 und 7 bemertten Gegenständen in iedem Falle, außerdem aber uur dann anzunchmen ist, wenn der Königs. Commissar einen Gegenstand als dieser Kategorte angehörig, bezeichner, ist zur Fassung eines segalen Beschüsses, durch welchen eine solde Abanderung bewirft werden soll, erforderlich, das wenigstens die Juhaber eines vollen Wiertseils sammtlicher Actien in der Generatuersammlung anwesend seinen.

Ergiebt sich vor einer Generalversammlung die Nochwendigkeit eines Beschlusses ber vordemerkten Art, so ist der Gegenstand desselbten in der Einsadung um Generalversammlung mit thunlichster Bollschiebeit anzugeigen, auf das Ersordernis der Bollschigseit die Buldstägligkeit des Erscheinens durch Andere unter Aushandigung der Actien an folche, fowie auf die Bolgen der nicht legal constituirten Generalversammlung aufmertsam zu machen.

Ift beffen ohngeachtet in solcher nicht wenigstens ein Biertheil sammtlicher Actien vertreten, so fann zwar aber ben auf eine Abandrung der verbemerten Art gerichteten Antrag adge-finmet, auch bessen Ablehnung, keinenveges aber bessen Annahme ohne Weiteres gultig beschossen werden. Weisenber ift, wenn die Mehrheit fich sie legtere erflier.

a) in bem Balle unter § 69, 4 bem Ermeffen des Ministerii des Innern, an weldes ohnehn in ber Sache gu berichten ift, anheim gu ftellen, ob es bei bem Beschusse bewenden, ober derselbe guwerberft noch einer anderweiten Generalversammtung vorgelegt werben soll,

b) in allen übrigen Sallen aber unbebingt eine zweite Generalversammlung in ber vorbemertten Maage, unter Ginraunung einer Brift von wenigstens 4 Mochen.

jufammenguberufen, bei beren Befdluffe es bann ohne Ruckficht auf bie Babl ber babei vertretenen Actien ichlechterbinas fein Bewenden fat.

#### VI.

#### Bermaltung ber Banf.

§ 7.5. Der nach bem vorhergehenden Abschnitte gebildete Bankausschusst mabit ausber Bahl ber in Leipzig wohnhaften Actionare, welche nach § 51 zur Ernennung zu Ausfchusmitgliedern befähigt find, sechs Directoren, welchen die Leitung ber Bantverwaltung
übertragen wird. Diese Directoren mabien unter fich auf ein Jahr einen Borsigenden
und einen Stellvertreter besselben, die beide nach Ablauf biefes Jahres sofort wieder wahlbar find.

5 76. Jeber ber verwaltenben Directoren hat auf die Dauer feiner Befchaftsfüh-

rung funf Actien nebft Zalons bei ber Bant ju beponiren.

§ 77. Das Directorium vertritt die Gesammtheit der Actionars in ihren Rechten und Berbindlicheiten gegen brite Personen und übr biese Bertretung, einschließlich ber actus specialissimi mandati, burch ben berfigenden und vollischenben Director (§ 78) oder beren Stellvettretter aus. Diese Beamten ber Besellschaft haben auch, wenn bieselbe Processe führt, die ihr querkannten Elde zu leisen.

§ 78. Die verwaltenden Directoren mablen einen, dem kaufmannischen Stande angehorenden, nach § 51 befabigten, besoldten vollziehenden Director, welcher mit der Banfverwaltung, unter Mitwirkung der ersteren, im hauptwerke in der Maagie deauftragt wird, daß er die Geschäfte einzuleiten und in Gemäßheit der Beschüffe der Directorii, in welchem er jedoch zugleich Sie und Stimme führt, auszuführen hat. Im Jan Jal derfelbe durch Kranskeit oder sont an feiner Geschäftsührung besindert fein sollte, tritt einer der verwaltenden Directoren als bessen Grildvertreter ein.

§ 79. Die speciellen Beflimmungen hinfichtlich ber Wirfamteit ber verwaltenben Directoren und bes vollzieherden Directore, sowie ihrer Stellung ju einander und bie

Bertheilung ibrer Thatigfeit, find burch ein befonderes Regulativ feftyufeten.

§ 80. Mach ben Borschriften bieses Regulativs hat ber vollziefente Director im Einwerständnisse mit bem journitenden (§ 90) die Geschifte auszuführen. Im Kall einer zwissen letzeren obwaltenden Meinungsverschiedenheit, ift die Sache dem Directorio zur Beschüllignahme vorzutragen. Daffelbe Berfahren wird in allen Jallen beobachtet, wobie eine den Statuten nicht widersprechende Ausnahme von den im Geschäftsregulativ getroffenen allgemeinen Bestimmungen, in Frage kommt, oder eine erschöfende Worschrift nicht wollege.

§ 81. Die Personen ber verwaltenben Directoren sowohl, als bes vollziehenben Directore und alle binfichtlich berfelben vorfallenben Beranderungen find in Gemäßheit bes

6 9 befannt ju machen.

§ 82. Die Dauer bes Amtes jedes der sichs verwaltenden Directoren ift auf drei Jahre bestimmt, jedoch terten von den zuerst gewählten zwei nach Ablauf des gerien und Ablauf des gewien nach Ablauf des gewien Jahres aus. Abgesende Directoren sind sofort wieder wählbar Jedem Director sieht es frei, seine Stelle vor der Zeit, nach vorgängiger dreimonatlicher Auffändigung, niederzulegen, er kann sich aber die zum wirklichen Auseritte den ihm odliegenden Geschäften nicht entziehen, dei Berlust des für das laufende Jahr auf ihn kommenden Anshells am reinen Gewinn.

§ 83. Alfachtlich treten zwei verwaltende Directoren von dem Directorio ab, und es find beren Stellen durch neue Bahl wieder zu besehen. Die Reihefolge des Austritts ber erffen Directoren wird burch bas Loos, die ber spater gewählten burch bas Alter ibres

Eintritts beftimmt.

§ 84. Burbe außer ber Regel bie Stelle eines ber verwaltenben Directoren erlebigt, fo ift wegen beren Wiederbeseitung von ben übrigen ungefaumt eine außerordentliche Berfammlung bes Ausschuffes zu veranlaffen.

- § 85. Satte ein Directionsmitglied bas diffentliche Wertrauen verloren, so ift auf ben Antrag bes Ausschusses ohne Werzug eine außerorbentliche Wersammtung bessellen zu weranstalten und in solcher nach Anschrung ber Bertheitigung bes Berheitigten übern Antrag zu seiner Nemotion zu beschließen, auch eintretenden Jalls zugleich die Wiederbeschung ber Stelle burch Wahl zu bewirken. Die Darlegung eines solchen Mistrauens berechtigt jedoch ben betreffenden Director zu sosoriger Wessgnation, ohne Abwartung des Beschünftes bes Ausschusses.
- § 86. Das Directorium hat bie jum Geschäftsbetrieb erforderlichen Einrichtungen ju treffen, bas Comptoirpersonal und die Subalternen anzunehmen und zu entlaffen, sowie die Dienflinstructionen derfelben zu bestimmen.
- § 87. Regelmäßig in jedem Monate hat daßer das Directorium wenigstens eine Directorialversammlung zu halten, um über die inzwischen vorgesommenen Geschäste, über den Bestand der Eassen und das Porteseuille sich zu unterträchen, über die ihrer Leitung anwertrauten Angelegnscheiten zu berachschlagen, die Grundsätz des ihrem Wirfungstrese überlassenen Berfahrens festzustellen, zu bestimmen, zu welchem Zinsesuße Borschusse gemacht, wie viel auf jede der bekanntessen unterschriften an Dieconto genommen, wie viel auf jede Art von Staatspapieren vorgeschossen ost die in in. In beschondere soll in den ersten Directorialversammlungen jeden Indexen boll u. f. w. Insehesondere soll in den das Geschästergelement in Erwägung gezogen, die Bertheilung der Geschäste unter die Angesstellen bestimmt, die Instruction eines jeden revidirt, und nach Besinden mobiscirt, der Umsang der, der Generalversammlung vorzutragenden Gegenstände besprochen werden. Außer den regelmäßigen Bersammlungen konnen auch außerordensliche bei ungewähnlichen und bringenden Beranlassungen veranstaltet werden.

- 6 88. Es muffen wenigstens pier Directoren, ben pollgiebenben inbegriffen, ben Berathungen beiwohnen. Die Stimmenmehrheit entscheibet und, bei Bleichheit berfelben, Die Stimme bes vorfigenben Directors. Der vollgiebenbe Director fann nie ben Borfit fubren. Bei Ungelegenheiten, welche juriffifche Renntniffe erforbern, bat bas Directorium einen practifden Rechtsgelehrten gungieben.
  - Schriften und Urfunden aller Art werben mit ber Unterfdrift: 6 89.

Leipziger Bant

verfeben, vom vorfigenden und vollziebenden Director, ober beren Stellvertretern vollzogen und find fo fur bie Bant verbindlich. (§ 77) Es bleibt jedoch bem Directorio überlaffen, auch einen anbern Beamten ber Bant mit Procura gur Mitunterzeichnung ber Firma anftatt bes Borfigenden ju verfeben, welche erftere vorschriftmäßig bei bem Sanbelsgericht

angugeigen ift.

6 90. Der vorfigende Director bat bie unausgefeste Oberaufficht. Die übrigen funf Directoren medfeln monatlich nach einer, unter ihnen zu beftimmenben, Reibefolge, in ber Leitung und Bermaltung ber laufenben Beichafte ab, fo bag immer nur einer berfelben in Runction ift. Wer burch Rrantbeit ober fonftige Bufalle in feiner Reibe eingutreten und ju fungiren behindert wird, ift bis jur Befeitigung bes Binberniffes, burch einen ber übrigen Directoren zu vertreten. Die Subflitution und beren Benehmigung ift gu Protofolle ju bringen.

6 91, Bur ben Sall, bag Crebitverhaltniffe eines ber Directoren gur Ermagung tommen follten, bat ber Musichuf funf Cenforen aus feiner Mitte ju mablen. Diefe Cenforen haben ju Anfange jeben Monats im Allgemeinen Die Summen ju bestimmen, welche von jebem Director in Discont genommen werben tonnen. Der vollziehende Director ift ihnen in biefer Sinfict verantwortlich. Die Erhobung ober Erniedrigung biefer Summen tonnen fie auch außerhalb ber obbemertten Zeitpuntte verfügen, fo oft es ib. nen angemeffen ericbeint. Bei ber 2Bahl und bem Mustritte ber Cenforen finbet baffelbe Berfahren, wie bei ben Ausschufimitgliebern, fatt.

- § 92. Dem vorsigenden und bem journirenden Director liegt die Controle bes vollsiebenben Directors ob.
- 5 93. Bur Befdluffe und Sandlungen bes Directorii, welche ben Statuten gumiberlaufen, sowie fur Berfeben, welche bei Anwendung gewöhnlicher Borficht und Aufmertfamfeit vermieben worben fein murben, ift baffelbe verantwortlich.
- 9 94. In einem, bom Directorio und bon bem Ausschuffe feftgufegenden, Lage folieft bas Directorium bie Bucher ab, fertigt eine Bilang und legt folche nebft ben nothigen Belegen bem Ansichuffe por. Ueberbieß bat bas Directorium balbiabrig eine Ueberficht über bie ftattaefundenen Geschäfte burch ben Drud zu veröffentlichen, monatlich aber eine folde bem Musiduffe mitgutheilen.

§ 95. Die Geschäfte ber Bank werben in einem besonders eingerichteten Locale ber tieben. Dassthöft werden auch in festen, mit der verfchenen Schössen Schwieben Bebliniffen die hauptcaffenvorrakte in baarem Gelde, und die Banknoten, welche nach § 38 nicht auszugeben sind, aufbewahrt. Ju biefer hauptcasse sibner Boingl. Commissen, ber vollziehende Director und der Cassiere jeder einen Schlissel; die Ausbewahrung der Pfahrer und Documente wird dem vollziehenden Director und einem damit besonders beauftragten Beannten der Bank anvertraut. Die Betriebscasse hat der Cassiere zu verwalten und zu vertreten.

§ 96. Der volliesende Director barf feine Nebengeschäfte betreiben, sondern mnß ber Bant seine Thatigfeit ungetseilt widmen. Er wird auf Widerruf angenemmen und tann feinerseits, nach vorgängiger beeimonatlicher Auffandigung und Ablegung ber Nechnunga. am Schlusse iben Nechnungsiabres seine Stelle verlassen. Er wird nach § 101

befolbet.

6 97. Bu feiner Unftellung ift die Genehmigung der vorgeseiten Staatsbehorbe erforbertlich. Seine Entlassung dann nur auf ben Grund von Beschwerben über feine Gefchafteschrung, auf Antrag ber Mehrheit ber Directoren mittelft Beschiusse des Bankausschuffe erfolgen, bedarf jeboch ebenfalls ber Zustimmung ber vorgefesten Staatsbehoben.

§ 98. In bringenden gallen tann bie Guspenfion bes vollziehenden Directors burch bie einstimmige Befdlufnahme ber verwaltenden Directoren verfugt werden.

§ 99. Ueber die Directorialverhandlungen ift ein Protofoll zu fuhren, welches sammtliche anwesende Directoren unterschreiben, sowie der Königl. Commissar, wenn er hinzugegogen werden sollte.

§ 100. Der vollziefende Director erhalt von den verwaltenden Directoren eine Instruction und bie ersordrichen Anweisungen, wird verpfichet, und har eine Causton in Bankacien zu leiften, deren Sobe vom Directorio und bem Ausschuffe zu bestimmen ift. Er steht unter ber Aussiche bes Directorii und ift der Gesellschaft verantwortlich.

- § 1011. Der vollsiehende Director bezieht einen von den verwaltenden Directoren und dem Ausschusse zu bestimmenden Behalt vom Tage seiner Berpflichtung bis zu dem Tage, wo er außer Jaunetion tritt. Ueberdieß erhält er einen zu bestimmenden Anteil des einen Gewinnes. Die Hobe des Gehalts und des Antheils ist von den verwaltenden Directoren verzuschlagen und vom Ausschusse, welcher jedoch ruckstelligen, welcher jedoch ruckstelligen der Gewinnantheils berechtigt ist, dieß nur interimissisch zu bewirfen, und den befinitien Beschusse berechtigt ist, dieß nur interimissisch zu bewirfen, und den bestimmten Beschusse berechtigt ist, dieß nur interimissisch zu bewirfen, und den bestimmten Beschusse beschwigt ist, die generalies die die die beschrieben der beschwerte der beschrieben der beschwerte de
- § 102. Der vollziehende Director ift ber nachfte Borgeschte fammtlicher Beamten ber Bant, beisen Anordnungen fie allenthalben ju befolgen haben, sobald jene ir ,t mit ben erhaltenen Instructionen ober besondern Weisungen des Directorii im Bi ruche steben.

6 103. Die Stellen ber Caffirer, Buchbalter, Correspondenten und fonftigen Comp. toirgehulfen werben vom Directorio befest, wobei bie abfolute Majoritat unter ben

Directoren entscheibet. Gammtliche Beamte fteben auf Runbigung.

§ 104. Die Caffenbeamten find ju verpflichten, und erhalten vom Directorio ihre Inftruction und bie erforberlichen Anweisungen, beren Inhalt fie bei eigner Berantwortung genau ju befolgen baben. Gie baben angemeffene, vom Directorio und bem Ausfouffe gu bestimmente Cautionen, sum Theil meniaftens, in Banfactien zu beftellen. Der: fonen, welche an ber teitung ber Bant Theil haben, einschließlich ber Ausschusmitglieber, tonnen nicht gleichzeitig als Caffenbeamte angeftellt merben.

6 105. Sammtliche Directoren und Beamte find verpflichtet, über alle Beicafte, welche bie Bant mit Privatpersonen macht, soweit nicht Berichtsbehorben eine Ausfunft bieraber beburfen und forbern, bie unverbruchlichfte Berfcwiegenheit gu beobachten.

§ 106. Bleiche Berfaffung findet bei ben 3meigbanten ftatt, welche jeboch ber Sauptbant ju Leipzig bergeftalt untergeordnet find, baf fie ber Werfugung berfelben fomobl birefichtlich ber binauszugebenben, allgemeinen Beffimmungen, als auch ben zu ertheilenben, fpeciellen Entideidungen Rolge au leiften und gu bem Enbe allwochentlich uber ben Be-Schaftsgang unter Beifugung bes Duplicats ber Regiftranbe Bericht ju erftatten baben. Die nabern Beffimmungen über bie Bermaltung ber Zweigbanten und beren Stellung gur Sauptbant werben fur jebe berfelben burch einen ber Beffatigung ber Staatsregierung unterworfenen Dachtrag ju ben Statuten befonbers georbnet.

Bon Beit gu Beit erfolgt bie Revifion ber Zweigbanten burch einige ber Directoren ber Sauptbant. Im Sall biefe Revifion burch einen Ronigl. Commiffar gefcbiebt, haben jebesmal meniaftens zwei Directoren ber hauptbant berfelben beigumobnen.

6 108. Das hauptrechnungswert concentrirt fich bei ber hauptbant in ber Daafe, baff auf ben Buchern berfelben jebe Zweigbant ihr Rollum bat, und bei bem Abidbluffe ber Jahresrechnungen in ben Zweigbanten bie bafelbft fich berausstellenden Activa und Daffina auf ben betreffenben Contis fummarifc ericbeinen, auch Bewinn und Berluft auf Die Bauptbant übergeben, bei welcher am Schluffe jeben Jahres ber Beneralabichluß bewirft wirb. Derfeibe ift langftens binnen 3 Monaten bem Bantausichuffe vorzulegen, megen beffen Prufung und Juftification aber ben Borfdriften § 60 und 61 nachjugeben.

#### VII.

#### Binfengablung, Divibenbe und Refervefonds.

6 109. Die Berichtigung ber Zinsen ber geleifteten Gingablungen (vergl. 6 11) erfolgt, fo lange nicht bas gange Capital eingeschoffen ift, burch Abrechnung bes Betrags berfelben pon. ... fpatern Einzahlungen in Gemagbeit ber Anordnung bes Directorii. Gollte jeboch Die lette Gingablung nicht por Ablauf eines Jahres von bem Schluftermine ber erften 1839

an gerechnet eingeben, fo find bie Binfen ber Ginfchuffe baar auszugahlen und beshalb be-

fonbere Binsideine auszugeben.

Mit den gegen Leiftung der letzten Einzahlung auszugebenden Actien werden jedoch jugleich Bind, und Dividendenscheine nebft Talon auf die Zeit bis jum Ablauf der 10 erften Jahre ber Bant ausgegeben und bei langerer Dauer der Bant erneuert.

Die Jins : und Dividendenscheine sowie die Talons find an ben Borzeiger gestellt und wird bie Bant burch Sintofung und resp. Umtauschung berfelben von jedem An-

fpruche befreit.

- § 110. Die Auszahlung der Zinsen und Dividenden geschieft nach vorgängiger Bekanntmachung, und zwar, was die Zinsen betrifft, halbidhrig, die der Dividende jährlich, gegen die den Actien beigefägten Zins und Dividendenschrine, bei der Bank, den Zweigsbanken oder auch an andern vom Directorio zu bestimmtenden Orten. Wenn Zinsen oder Dividenden innerhalb vier Jahren von der Berfallzeit an, nicht erhoben worden sind, so sallen fie nach Ablauf dieser Zeit der Easse der Bank anheim. Die betreffenden Zinsund Dividendenschesen werden ungaltig und es erlischt jeder daraus an die Bank zu sommirende Andreuch.
- § 111. Bon bem bei jedem Jahresabschilusse der Bank, unter strenger Wurderung zweifcschafter Forderungen, nach Berichtigung der Zinsen, Albug aller Untosten und Berichtigung der Zinsen, Albug aller Untosten und Berichte, sich ergebenden Mettogewinne ist 4 als Reservesonds zurückzulegen und damit so lange sortzussahren, bis dieser Jonds ble Hohze der achten Theils des Capitalstock der Bank erreicht. Ueber diesen Konds ist auf den Budern der Bank besonder Rechnung zu suhren, ohne denstelben jedoch auf besondere Wicken werden, vieltmehr bildet derselbe, sinst fiell bes werdenden Capitals der Bank.

§ 112. Bon ben nach Ausschridung des jum Reservesonds ju entnehmenden vierten Theils des Gewinnes verbleibenden & ober 75 % des legtern, wird ein angemessener, von der Generalversammlung auf Borschlag des Ausschusses zu bestimmender Antheil als Gratissiates na die verwaltenden Directoren, der Uederschus aber als Dividende unter die Actionates vertheilt. Sobald der § 111 vorgesehene Hall der normalen Sobse des Reservesonds einreitet, erfolgt in gleicher Weise die Vertheilung des vollen laufenden Gewinnes.

§ 113. Tritt ber Fall ein, bag burch fpatere, ben Gewinn übersteigende Berlufte, ber Brifervefonds zu Derkung bes letzern in Anspruch genommen wird, es fei nun, bag berfelbe feine normale Siche bereits erreicht habe ober nicht, so fällt jede Gratification und Dividende so lange weg, die ber zuletz statgefundene Betrag bes gedachten Reservesonds burch Juschlag spatrern Gewinnes wiederum erganzt ift.

#### VIII.

#### Auflofung ber Bant.

§ 114. 3m Sall bas Bantcapital burch Berlufte um & verminbert ift, fann bie Staatsregierung bie Liquibirung und Auflofung ber Bant verfügen.

§ 115. Außerbem kann vor Ablauf bes Privilegii eine frühere Auflösung ber Bank nur auf ben Antrag von brei Biertseilen ber in einer Generalversammlung anwesenben Arctionate, die auch Bestiger von wenigstens E der Bankactien sein muffen, einereten. In biesem Falle treten zehn von bem Bankausschusse sieher Mitte grwöhlte Mitglieber zu bem Banklrectorio, um mit bemselben die figuitation vorzunehmen und zu Ende zu fabern.

hierbei find fammtliche Activen einzusiehen, bavon guerft sammtliche Banknoten und Bankcassenschaften einzulosen, sobann bie übrigen Schulten zu tigen und die Ueberschaffe, ie nachdem solche baar eingeben, in entsprechenden Naten an die Actionate auszugablen. Die Ainsenadung botr von der Zeit an auf, wo die Liquidation verfassungsmäßig be-

foloffen worben ift.

Alle Inhaber von Banknoten und Bankcassenscheinen sind zu beren Prafentation und Austaussch gegen den baaren Betrag binnen 3 Monaten diffentlich in Gemäßigtet des § 9 aufzuschern. Die eingehenden Banknoten und Bankcassenscheine werden in einer Werssammlung der Actionakes vernichtet. Nach Ablauf der derinnatuschen Frist wird der Betrag nicht prassentiere Moten oder Cassenscheine bei dem Stadtgerichte zu keipzig deponier. Es erfolgt sodann und zwar ohne daß der Ablauf der Berjährungszeit abgewartet zu werden braucht, eine Edicatalussorberung an bie Inhaber, sich bei Betust ihrer Ansprache zur Erhebung des Geldes zu melden. Der Betrag, zu bessen Erhebung fich niemand melbet und legitimiter, fallt der Liquidationsmasse andein.

§ 116. Dach beendigter Liquibation werben die Actionare ju einer Generalversammlung jusammenberufen, worin die Schluftrednung vorzulegen und nach vorgangiger Prafung und Richtigbesinden berfelben, die Direction zu liberiren ift.

Die Beauffichtigung ber vorgefetten Staatsbeborbe erftrectt fich auch auf Die Liquiba:

tion und Auflofung ber Bant.

Leipzig, ben 27ften Februar 1839.

(L. S.) Directorium der Leipziger Bank.

Carl Junghanns, Borsistender.
Heinrich Poppe, Etstbertreter besidden.
Edmund Becker.
Gustav Moritz Clauss.
Gustav Harkort.
Heinrich Wilhelm Schmidt,
Friedrich Hermann.

Mit ber Abfaffung vorstehender Statuten erklart sich einverstanden der Ausschuss der Leipziger Bank.

August Olearius, Worfigender. Dr. Abolf Dentrich.
D. Robert Julius Vollsack.

14'

# Quittung

A

uf die Actie der

# Leipziger Bank

N .....

geleisteten Theilzahlungen.

Erster Zeichner

hat Zwei und Sechezig Thir. Zwölf Groschen im 21 Guldensuse eingezahlt. Mach völliger Einzahlung von Zweihandert Funfzig Thaler im 21 Guldensusse wird dem rechtmäßigen Ber siere beifets Quitungsbogens gegen Rudgade desseichen, die mit obiger No. bezeichnete auf den Indaber altins Achei oberischen.

| 2.                                                                                                            | 5.        |     |    |     |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|----|-----|------|
| Auf die obenerwähnte Actie sind ferner<br>Thir. Gr. im 21 Fl. F. eingezahlt<br>worden.<br>Leipzig, den ten 18 | ĸ.        | 36. |    |     |      |
| 3. Auf bie obenermähnte zc.                                                                                   | 6.<br>1c. | 10. |    |     |      |
|                                                                                                               |           |     |    | 147 | <br> |
| 4.                                                                                                            | 7.        |     |    |     |      |
| 1C. 1C.                                                                                                       | 16.       | 30. | 1. |     |      |

Wer ber öffentlichen Ausserberung ber Bandeerwaltung in der Leiptiger Zeitung, der Lifte der Jamburger Bofrinsdie um der Augsdurger Allgemeinen Zeitung jur Nachgabing dinnen ber, auf nindeskens vier Wochen vorher zu bestimmenden Frist, nicht Koles (eiste, verfällt in eine Conneniunalftest von 10 Procent der Einzahlungsfummer. Nach dem Berfalltage werden die zuschafts nochmals, jedoch nur mittelft durch die Post mitte litere Durch dem Aufler aus die jur ertstlicher ercommandirter Schreiben, del Wertulf litere durch den Austerinsischen arworkensa Rechte, zur Nachgabilung set Einschaftsund nehm Koffen simmen sier Wochen aufgefordern. Wern werden der Verfalltage von der Verfalltage von der Verfalltage der Verfalltage der Verfalltage der der Verfallt geber der Verfallt geber der Verfallt gestellt der Verfallt geber der Verfalltage von Verfallt gestellt gestallt gestall

| 1. 2/nrecht auf vorstehend bezeichnete Acite No codire an | 6. befgl.     |
|-----------------------------------------------------------|---------------|
| 2. wie oben.                                              | 7.<br>befgl.  |
| 3. befgl.                                                 | 8.<br>befgi.  |
| 4.<br>befgl.                                              | 9. befgl.     |
| 5.<br>bedgi.                                              | 10.<br>befgl. |
|                                                           |               |

B.

M..... 250 Thaler - - im 21 Fl. F.

## Actie

der

## Leipziger Bank.

Anhaber biefer Actie hat an die Casse der Leipziger Want Zweihundert Funfzig Thaler im 21 Al. Juße baar entrichtet, hat nach Hohe biefes Betrags und in Semäsheit der unter dem ten 18. Allerhöchsten Orts bestätigten Statuten, denen er sich durchgängig unterwirft, verhaltnismäsig gleichen Antheil an dem gesammten Eigenthum, Gewinn und Verlust der Bant, und empfängt für das eingezahlte Capital Drei vom hundert jährliche Zinfen.

Leipzig, den . . . . .

Leipziger Bank.

(L. S.)

N. N.

vorsigender,

N. N.

vollziehender Director.

#### Bemertung.

Mach § 9 ber confirmitten Statuten ber Bant erfolgen alle Befamttmachungen an bie Ation inte butch bie Leftpsiger Zeitung, burch eines ber Rectalistiete ber Orte, wo fich Zweighanten befinden und bie auf weitere Anordnung durch bie Augeburger Allgemeine Zeitung und bie Lifte ber hamburger Boffendiglie. — § 42 ber Statuten befehaft bie Berighrungse fest richtlichtlich verlorener Acitien auf vier Jahre. — Juffen und Diebenben, weiche binnen vier Jahren von ber Werfallzeit an nicht erhoben werben, fallen nach § 110 ber Coffe ber Bant anheim.

## Zinsschein.

| den schein | Thaler 3. 18 gGr. im 21 Fl. Inhaber diese Scheins empfängt dm der Casse von Etaler 18 gGr. im 2 halbischrige Jinsen auf die Actie der Leipziger Bank M. Leipzig, den Leipziger Bank. | 18 .<br>1 Fl. |    |                                          | nicht erhoben worden ifft. |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----|------------------------------------------|----------------------------|
| Z i        | (L. S.) N. N. Controleut.                                                                                                                                                            | N.<br>N.      | N. | vorsihender<br>vollzichender<br>irector. |                            |

## Dividendenschein.

| dendenschein<br>en 18 | Inhaber biefes Scheins empfängt am ber Caffe ber Leipzige Bant biefenige Diritenbe, welche liche Befamumachung bes Directorit ber Bant auf biefen gefeht werben wird.  Laipzig, den 18 |                                                |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Divide                | Leipziger Bank. (L. S.) N. N. Gontroleut.                                                                                                                                              | N. N. vorsihender N. N. vollichender Director. |

#### 3. Talon

zu den Zins- und Dividendenscheinen der Actie der Leipziger Bank A...... auf die Zeit von 1838 bis 1848.

Dur ber Inhaber biefes Talons empfungt nach Ablauf ber angegebenen Beit in Gemaficheit ber § 109 ber confirmiren Statuten ber Leipziger Bant gegen Nidfgabe bes lehtern bie fernermeit feir gebachte die aufguschenen 3ins . umb Diebenbentiefeine.

(L. S.)

N. N.

Controleur.

Leipziger Bank.

N. N. volltjefenber
N. N. volltjefenber

Birector.

## Me 25.) Berordnung,

bie Bervollständigung ber fiandifden Kammern betreffend;

MB3R, Friedrich August, von GOTTES Gnaden Ronig

haben in ber Berordnung vom 20ften Februar biefes Jahres wegen ber Bahl von Verrretern bes handels und Fabriftwefens in ber zweiten Kammer ber Schandeversammlung, sowie wegen Bervollfandigung ber von Unferer Ernennung abhängigen Stellen in ber erfen Kammer weitere Entschießung und Anordnung Uns vorbehalten.

hiernach bestimmen Wir andurch, hinsichtlich ber durch eine Beranderung in der Person bes Burgermeisters zu Bubiffin eingetretenen Erlodigung, die nurbenannte Stadt Bubiffin anderweit als eine berjenigen sechs Stadte, beren erste Magistratspersonen nach 6.3 Mummer 16 der Werfollungsurfunde Mitalieber der ersten Kammer ind.

Bugleich verordnen Wir, bag nach Magigabe des unterm 7ten biefes Mongts jur Publication gelangten Gefres und ber aus Unferm Ministerio des Janern dazu ergangenen Aussichtungsverordnung, nunmehr auch jur Wahl ber obgedachten Bertteter bes handes und Rabritwefens verschriften werde.

Urfundlich haben Wir biefe Berordnung eigenhandig vollzogen und Unfer Ronigliches Sical porbruden laffen.

Begeben ju Dresben, am 14ten Mary 1839.

Rriedrich Muauft.



Eduard Bottleb Moffis und Aandendorf.

## Nº 26.) Berordnung,

bie Wahl ber Bertreter bes Sandels und Fabrifmefens betreffend; bom 14ten Mar; 1839.

In Bolge bes 6 6 ber Aussuhrungsverordnung vom 7ten biefes Monats geschehenen Borbehalts hat das Ministerium des Innern beschoffen, für die keitung der burch allerbodifte Berfügung vom heutigen Dato angeordneren Bahl der Bertreter des handels und
Babritwesens in der zweiten Kammer der Standeversammlung eine Centralcommission zu
ernennen und beshalb den wirtlichen Geheimenrach, Kreisdirector von Metersheim, Excel
leng, als Worstand der Commission, und die Regierungerathe Edlen von der Planit,

Robifdutter und von Mangoldt, sowie ben Kammerrath Thieriot als Mitglieder berfelben, mit Auftrag zu verseben.

Es wird baber ble erfolgte Dieberfegung biefer Commiffion und bag von ihr

für ben ersten ber in ber Berordnung vom 7ten biefes Monats § 2 bezeichneten Bablheurte ber Regiermagrath non Mangolbt allbier.

für ben zweiten ber Megierungsrath von Broizem in Leinia.

fur ben britten ber Supernumerar . Regierungsrath Rorner ebenbafelbft,

für ben pierten ber Amtshauptmann von Dolens an Chemnis und

für ben funften ber Regierungsrath for in 2michau.

ale Bablcommiffarien bestellt worben, jur Radricht und Nachachtung hierburch befannt gemacht. Dresben, am 14ten Marg 1839.

## Minifterium bes Innern.

Rubn.

## M 27.) Berordnung,

bie Bestellung von Commissarien zu ben Landtagsmahlen betreffend;

Bu keitung ber fur bie Erganjung ber Jahl ber Abgeordneten ber Stabte und bes Bauernffandes in ber gweiten Kammer ber Standeversammlung und resp. ihrer Stellvertreter erforberlichen Bahlen sind durch bie betreffenden Kreisdirectionen als Commissarien bestellt worben,

far bie Stadt Dresben ber Regierungsrath Ebler von ber Dlanis bafelbft,

für bie Stadt Chemnis ber Amtsbauptmann von Dolens bafelbft.

für ben iften fiabtifden Bahlbegirt ber Ameshauptmann von Oppell ju Borna.

für ben 3ten ber Umtebauptmann von Caibn ju Dobeln.

für ben 4ten ber Referenbar von Beber gu Leipzig,

für ben 7ten ber Amtehauptmann von Winfler ju Dirna,

für ben Bten ber Amtehauptmann Richter ju Dochlig,

für ben 12ten ber Rreisamtmann Rothe ju Schwarzenberg,

für ben 14ten ber Cangleibirector Daum ju Glauchau,

für ben 19ten ber Dberamteregierungerath Quierner ju Bubiffin,

fur ben 2ten bauerlichen Bablbegirt ber Juftitlar Diepfc in Robren,

får ben Sten ber Amtshauptmann von Welt in Grimma,

fur ben 6ten ber Amtshauptmann von Bagborf ju Dresben,

fur ben 7ten ber Juftigamtmann Sofrath Jaging in Dirng,

tim tim to Supragama series series and series are series and series are series and series and series and series are series are serie

15

1839.

får ben 11ten ber Juffigamtmann Bilbe gu Dichat.

fur ben 12ten ber Jufligamtmann Richter in Tharanbt,

für ben 13ten ber Umtshauptmann von Ronneris in Rreiberg.

far ben 16ten ber Ameshauptmann Rreibert von Biebermann ju Dieberforcheim,

fur ben 18ten ber Juffigmtmann Beifterberat in 3midau.

für ben 19ten ber Cangleibirector Raum ju Glauchan,

fur ben 20ften ber Juffigamtmann Damm ju Plauen,

für ben 23ffen ber Amtshauptmann von Ingenhaff ju Bittau,

fur ben 24ften ber Finangrath Freiherr von Manteuffel ju Bubiffin,

fur ben 25ften ber Amtehauptmann von Egibn ju Bubiffin.

Es wird baber foldes, namentlich unter hinweisung auf die den betreffenden Behbeben nach ber Aussahrungsverorbnung vom 30ften Mai 1836 ju § 78 nunmefr oblieende Ginzeidung von Grundfladswerzeichnissen, hierdunch befannt gemacht.

Jugleich werben zu Erledigung einiger in Bejug auf bas Mahlverfahren entflandener 3weifel bie in ber Anfuge ⊙ enthaltenen, sowelt notifig bie nurgebachte Berordnung vom 30ften Mai 1836 mobificitenten, jum Theil fcon bei ben kanbtagswahlen ber Jahre 1836 und 1837 an bie Kreisdirectionen hinausgegebenen Erlauterungen nachachtlich jur allameinen Kenntriff gebracht.

Dreeben, am 18ten Dary 1839.

## Minifterium bes Innern.

Moffis und 3andenborf.

Rubn.



Nachträgliche und erläuternde Bestimmungen gur Berordnung vom 30sten Mai 1836, die Ausführung des Wahlaefetes betreffend.

1) Die in ber Berordnung vom 30sten Mai 1836 ju § 21 bes Bahlgefeites in ben beiben ersten Abschnitten enthaltenen Bestimmungen werden folgenbergestalt erlauterr;

a) Wer in mehrern Bahlbegirten anschiffig ift, hat, wenn sonft die gefethichen Erforberniffe dazu vorhanden find, in jedem dieser Bahlbegirte das Stimmreche, sowie die Wählbarteit jum Bahlmann und jum Abgrordneten; wohingegen eine Anfalfigfeit in mehrern Bahlabtheilungen besselben bauerlichen Bablbegirts die Stimmberechtigung und die Bahlbarteit jum Bahlmann nur fur eine dieser Bahlabtheilungen gewährt. b) Die Steuerentrichtung von ben Grundftuden, die Jemand in dem einen Wahlbegief oder ber einen Wahlabspillung besigt, sommt fur die Wahl in einem andern Wahlbegirt oder einer andern Wahlabspillung, wo er ebenfalls angeseffen, in der Regel nicht in Verracht.

e) Jedoch tann bei einem in verschiedenen bauerlichen Bablbegirten Angesessen, bei welchem teine ber einzelnen Anfassigsteiten nach ihrem Steuerquanto bie Bablbarteit jum Abgroedneten begründet, ber Eenfus bei einem ber betreffenden Bablbegirte nach bem Befammtelucrequanto jener einzelnen Anfassigsteiten jusammengenommen im Aufrechnung fommen.

2) Bu 6 22 bes Bablacieses:

a) Wenn Jemand zwar feit wenigstens brei Jahren angefessen ift, ohne baß jedoch biese Ansassigiet mit bem jur Wahlbarteit erforberlichen Census verdunden war, die Erfalung des letzten aber durch neue Grunderwerdung im Laufe der letzten beri Jahre erfolgt ist; so kann demohngeachtet nicht angenommen werden, daß der Bedingung im 6 22 bes Wassisseites gemät sei.

b) Die Erwerbung bes Befites eines Grundflud's burch einen gwischen Aeltern und Einbern abgeschloffenen Rauf fann bem Ererben nicht gleich geachtet werben.

3) Ru 6 24 bes Bablgefeges:

Die ju 3, e gebachten Copialien werben nach Analogie von § 276 bes Gefetes aber Abibfungen und Gemeinheitestheilungen vom 17ten Mary 1832 berechnet.

4) Bu 6 50 bes Bablgefetes:

a) Da bie Worte "onach auch," wodurch biefer f mit § 55 in Wiberspruch ju fommen icheine, nur durch ein Nedactionsverschen fichen geblieben find, so ift die Borisprift des § 50 so gu versteben, daß die darin zuerst erwähnte kifte, die theils bios Seinmehrerechtigten, theils jugleich jur Ernennung als Wahlmanner befähigten Einwohner in der Maaße ju enthalten hat, wie die Beilage D. jur Verordnung vom 30sten Mal 1836 solches anglebt.

b) Menn in ber Bestimmung vom 30sten Mal 1836 ju § 50 berer gebacht ift, die in ber Siedbiltur ein Grundstufe ohne Wohnstig bestigen; so sind barunter nicht Bestiger, solcher Grundstate verstanden worden, auf benen ein bewohnbaraes Gebaube sich nicht bessinder, sondern vielmehr, wie ohnehin aus der durch Einschaltung bes Wortes (Forenser) beigefügten Erstärung hervorgeft, diesnigen, welche in der Stadtstur zwar ein Erundstufe stienen, auch delth nicht wohnen.

5) Bu ben fur § 55 und 56 in ben Berordnungen vom 30ften Dai und 29ften Juni

1836 unter 3, B, b, a erfolgten Reftfegungen:

Die Nauchsteuer bei ben Dberlaufiger tandftabten und ber Sephau ift mit Rudficht auf ben aufzubringenden Betrag ber jedesmal ausgeschriebenen Steuer, also jest nach bem sechssachen Betrage ber einfachen Steuer, ju berechnen. 6) Bu § 58 bes Wahlgefetes:

Unter bem Burgerrechte ift auch bas Ehrenburgerrecht begriffen.

7) Bu § 58 bes Bahlgefetes:

Die Anmeidung eines Unangeseffenen fann zwar auch wieder jurudigenommen werben; ift aber auf ben Grund berselben und ber besfallfigen Aufnahme in die Wahllifte bie Wahl zum fandtagsabgeordneten wirklich erfolgt, fo tommen auch in diesem Hall wegen Neignation bes Gewählten die Worschriften bes § 18 bes Wahlgeseiges zur Anwendung.

8) Bu ber fur § 62 in Berbindung mit § 52 und 67 in ber Berordnung vom 30ften

Mai 1836 getroffenen Beftimmung und ju § 73 bes Wahlgefetes:

a) Wenn bei Wiederholung einer Wahl die frubere Wahllifte ohne nochmalige vorherige Aushangung berselben gur Anwendung kommt, so kann zwar eine Bervollständigung berselben durch Nachtrag berer, die etwa in der Zwischenzeit die Befahle gung gur Aufnahme in dieselbe erlangt haben, nicht statt finden; es gelangen aber daraus diesenigen in Wegfall, von denen es bekannt ift, daß sie immittelft die Befählung werforen baden.

b) Die hier fragliche Bestimmung ber Verordnung vom 30sten Mai 1836 bezieht sich übrigens nur auf die wegen Zustandebeingung einer und berfelben Abgeordnetensvahl etwa erfordertliche Wiederholung von Wahlbandlungen; wird hingegen bie anderweite Wahl eines Abgeordneten durch bieselben Wahlmanner, nach § 73 bes Wahlgeseiges, wegen nachmaligen Todes oder sonstigen Wiederaustritts des Gewählten nächig, so bedarf es dazu der Ausstellung einer neuen Wahlliste der zu Abgeordneten Wahlbaren, mit Beraldsichtigung ber inzwischen eingetretenen Weranderungen.

c) Was ebendaselbst wegen Zusammenberusung fammelicher Mahlmanner bes Mahlbegirts gesagt ist, und die Bestimmung in § 73 des Wahlgestets wegen Bererich tung der neuen Wahl durch dieselben Wahlmanner, behindert nicht, daß von der anderweiten Wahl beienigen ausgeschlosse bieben, welche immittelst ihre bes-

fallfige Befahigung verloren haben.

d) Sind in bergleichen Fallen Erlebigungen hinsichtlich ber Wahlmanner in vorbemerkter Weise oder sonst eingetreten, so bedarf es einer Ergangung nur bann, wenn burch einen solchen Abgang bie Zahl berfelben so weit vermindert ware, daß jur Theilnahme an der Wahl bes Abgeordneten nicht zwei Drittheile ber ursprunglichen Gefammtabl zu erlangen waren.

Leste Abfendung: am 9ten Upril 1839.

# Gesetz-und Verordnungsblatt

## für bas Ronigreich Gachfen,

Que Stud vom Jahre 1839.

#### Berordnuna. .Ne 28.)

bie Befanntmachung bes von ben Staaten bes großeren beutschen Bollver, bandes mit bem Ronigreiche ber Dieberlande abgefchloffenen Sandelsver, trage betreffenb;

pom 13ten April 1839.

## MIR, Kriedrich August, von GOTTES Gnaden Ronig von Sachfen 2c. 2c. 1c.

bringen hiermit ben in ber Beilage unter A. enthaltenen, von Uns in Gemeinschaft berübrigen, jum groferen beutiden Bollverband geborenden Staaten mit Gr. Majeftat, bem Ronig ber Dieberlande, unterm 21ften Januar biefes Jahres \*) abgefchloffenen Sanbels:

vertrag ju öffentlicher Renntnig und verorbnen,

baf in Bemagheit beffelben nach Berlauf von acht Bochen, vom 22ften April 1839 an gerechnet, aller über bie Preuffifd-Diederlandifde landesgrenge, einfoließ: lich ber Bluffe, fobann weiter bftlich uber Die Grengen ber Bereinsftaaten, ein= folieflich ber Befer und Elbe, fowie endlich uber bie Geegrenge mittelft ber Preulfischen Offfeebafen, fur inlandische Gieberejen jum Raffiniren unter ben befonders vorgefdriebenen Bebingungen und Controlen eingehende Dieberlandifche und, in Erwartung billiger Gegenleiftungen ber betroffenen Regierungen, gleich: geitig auch andere Lumpenguder gegen ben ermäßigten Bollfat von 5 Ebir. 12 gr:fur ben Gadfifden Centner eingehen foll.

Mit weiterer Ausfuhrung ber vertragemäßigen Beftimmungen ift Unfer Sinangmini-

fterium beauftragt.

Siernach haben fich Unfere Boll : und Steuerbehorben, fowie Alle, bie es angeht, ju Begeben ju Dresben, ben 13ten April 1839.

Friedrich Anguft.

Beinrich Anton von Zeschau.

Die Auswechselung ber Ratificationen ift erfolgt ju Berlin, ben 2ten April 1839. 16 1839.

### A

Da Majesté le Roi de Prusse, agissant tant en Son nom qu'en celui des autres Etats, membres de l'association de douanes et de commerce existant en vertu des traités du 22 et 30 Mars et 11 Mai 1833, 12 Mai et 10 Décembre 1835, et 2 Janvier 1836, savoir: les Couronnes de Bavière, de Saxe et de Wurttemberg, le Grand-Duché de Bade, l'Electorat de Hesse, le Grand-Duché de Hesse, les Etats formant l'union de douanes et de commerce dite de Thuringe. - nommément le Grand-Duché de Saxe, les Duchés de Saxe-Meiningen, de Saxe-Altenburg, et de Saxe - Cobourg - Gotha, et les Principautés de Schwarzbourg - Rudolstadt, de Schwarzbourg-Sondershausen, de Reuss-Greiz, de Reuss-Schleitz et de Reuss-Lobenstein et Ebersdorf, - le Duché de Nassau et la ville libre de Francfort, d'une part, et Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, d'autre part, également animés du désir d'étendre autant que possible les relations commerciales et l'échange des produits entre les Etats respectifs, sont convenus dans ce but d'entrer en négociations, et ont nommé des Plénipotentiaires à cet effet, savoir:

Sa Majesté le Roi de Prusse:

le Sieur Erneste Michaelis, Son Conseiller intime de Légation, Chevalier de l'ordre de l'aigle rouge de Prusse de la troisième classe avec le noeud, officier de l'ordre de la légion Geine Majeftat ber Ronig von Preugen, fowohl fur Gich als im Da: men ber übrigen Mitglieber bes fraft ber Wertrage vom 22ften und 30ften Dars und 11ten Mai 1833, 12ten Mai und 10ten Dezember 1835, und 2ten Januar 1836 beftebenben Boll- und Sandels . Bereins, namlich ber Rronen Bapern, Gadfen und Burttemberg, bes Groffbergogthums Baben, bes Rurfürftenthums Beffen, bes Großbergogthums Beffen, ber ben Thuringifden Boll. und Banbels . Berein bilbenben Staaten, - na. mentlich bes Brogbergogthums Gachfen, ber Bergoathumer Gadfen . Meiningen, Gadfeu. Altenburg und Gachfen : Roburg und Gotha, und ber Rurftenthumer Schwarzburg . Rubolftabt und Odmaryburg . Conbershaufen, Reug. Greis, Reuß . Schleit und Reuß : Lobenftein und Ebersborf, - bes Bergogthums Daffau und ber freien Stadt Rrantfurt einerfeits, und Geine Majeftat ber Ronig ber Mieber. lande andererfeits, von gleichem Bunfche befeelt, Die Sanbeleverbindungen und ben Mustaufch ber Erzeugniffe ber beiberfeitigen Staaten moglichft auszudehnen, find ju biefem 3wede übereingetommen in Unterhandlungen ju treten, und baben ju Bevollmachtigten biegu ernannt:

Seine Majestat der Konig von Preußen:

Allerhochst Ihren Geheimen Legationstath Ernft Didnatlis, Ritter ber Rohiglich Preußiden Rothen Abler Drehn britter Klaffe mit ber Schleife, Officier ber Frangofischen Chrenlegion, Kommand'honneur de France, Commandeur de l'ordre de la Couronne de Bavière, Chevalier de l'ordre du mérite de Saxe, Commandeur de l'ordre de la couronne de Wurttemberg, de l'ordre du lion de Zachringue de Bade, Commandeur de seconde classe de l'ordre du lion d'or de la Hesse-Electorale et de l'ordre de Louis de la Hesse Grand-Ducale, et Commandeur de l'ordre du Faucon blanc de la Saxe Grand-Ducale;

- le Sieur Charles Loudolphe Windhorn, Son Conseiller intime supérieur des Finances, Chevalier de l'ordre de l'aigle rouge de la seconde classe, de l'ordre de la couronne de Bavière, et de l'ordre du mérite de Saxe;
- et le Sieur Frédéric Guillaume Westphal, Son Conseiller intime supérieur de Régence, Chevalier de l'ordre de l'aigle rouge de la troisième classe avec le noeud, officier de la légion d'honneur de France;
- et Sa Majesté le Roi des Pays-Bas:
- le Sieur Frédéric Henri Guillaume de Scherff, Son Conseiller de Légation et Chargé d'affaires près la ville libre de Francfort, Chevalier de l'ordre du lion Neerlandais, de l'ordre du lion d'or de la Hesse-Electorale, et de l'ordre du Faucon blanc de la Saxe Graud-Ducale;

beur des Eivil - Werdienst - Ordens der Königlich Baperischen Krone, Ritter des Königlich Schaffischen Eivil - Berdienst- Ordens, Kommentszur des Ordens der Königlich Württembergischen Krone, Kommandeur des Großpergoglich Badischen Dreins vom Zähringer towen, Kommandeur zweiter Klasse des Kursürstlich hes sich kommandeur zweiter Klasse vom goldnen towen und des Großpergoglich hestsichen überwigs - Ordens, und Kommandeur des Großpergoglich Schfischen haus - Ordens vom weißen Zalten;

Allerhochst Ihren Gehilmen Ober Kinangrath Karl Lubolph Windhorn, Ritter bes Königlich Preußischen Rothen Abler- Ordens zweiter Alasse, des Civil-Berbienst-Ordens ber Königlich Baperischen Krone, und bes Königlich Sadesischen Civil- Berbienst-Ordens, und

Allerhochft Ihren Geheimen Ober-Regierungsrath Friedrich Bilde Im Beftp hal. Ritter bes Koniglich Preußischen Rothen Abler - Ordens britter Klaffe mit ber Schlift, Officier der Frangofischen Ehrenlegion; und

Seine Majestat der Konig der Niederlande:

Allerhocht Ihren Legationsrath und Geschäftsträger bei ber freien Stadt Frankfurt, Friedrich Heinrich Wilhelm von Scherff, Ritter bes Königlich Miederlandischen köwen-Ordens, bes Rurfargilich hessischen haus-Ordens vom goldenen köwen, und bes Großherzoglich Sachfischen haus-Ordens vom weißen Falken, und sen, Directeur de l'entrepôt général et Secrétaire de la Chambre du commerce à Amsterdam. Chevalier de l'ordre du lion Neerlandais:

lesquels, sous la reserve de la ratification, ont arrêté et signé les articles suivans:

#### Article L

Sa Majesté le Roi des Pays-Bas consent à admettre:

- A. à l'importation par les frontières entre les Pays-Bas et la Prusse, tant par terre que sur les rivières sons pavillon d'un des Etats nommés ci-dessus, formant l'association de douanes et de commerce, les objets suivans saus distinction d'origine, savoir:
- Pays-Bas par baril (Hectolitre): vins en bouteilles de cent et seize ou plus au baril à cinq florins par cent bouteilles:
- 2.) grains, nommément froment, seigle, orge, avoine, épeautre et blé sarrazin, à une diminution de dix pour cent sur les droits d'entrée établis en générals
- 3.) pierres dûres non cuites, telles que pierres plates pour tombes et seuils, marbre en bloc, pierres à carreler etc., au taux de trois pour cent de la valeur:
- B. à l'importation par les frontières entre les Pays-Bas et

et le Sieur Jean Jaques Rochus- ben Director bes allgemeinen Entrepots und Gefretair ber Sanbels : Rammer ju Am: fterban, Johann Jatob Roduffen. Mitter bes Roniglich Mieberlanbifden to. men . Orbens :

> welche, unter bem Worbehalte ber Ratififation, bie folgenben Artifel feftgeftellt und unterzeichnet baben.

#### Artifel 1.

Geine Dajeftat ber Ronig ber Dieberlande bewilligen, gugulaffen :

- A. bei ber Einfuhr uber bie Dieberlandifd : Dreufifde Grenge, for wohl ju tanbe, als auch ftrom: marte unter ber Rlagge eines ber oben benannten, ben Roll: und Sanbels: Berein bilbenben Stag: ten, bie folgenben Begenftanbe, ohne Unterfcbieb bes Urfprungs:
- 1.) vins en cercles à dix cents des 1.) Bein, in Saffern, ju jehn Centen Die berl, vom Baril (Bectolitre); besgl. in Rlafden, beren 116 ober mehr auf ein Baril geben, ju funf Gulben fur 100 Klafden:
  - 2.) Getreibe, namentlich BBaigen, Roggen, Berfte, Safer, Spels und Buchweigen mit einer Ermaffigung ber allgemeinen Eingangs : Abgabe um gebn Procent;
  - 3.) Brud = und behauene Steine, als: flache Steine ju Grabfteinen und Schwellen, Marmor in Bloden, Rlurfteine u. f. w. ju bem Gage von brei Procent vom Berthe :
  - B. bei ber Einfuhr aber bie Dieberlanbifd. Preufifde Grenge ftrom

la Prusse sur les rivières, sous pavillon d'un des Etats de l'association de douanes et de commerce: les bois de constructions et de charpente par cargaison complète ou en radeaux, à vingt-cinq cents des Pays-Bas par tonneau. Vingt-cinq quintaux seront censés équivaloir à un tonneau. Seront réputées complètes les cargaisons dont la moitié consistera en bois:

- C. à l'importation tant par mer C. bei ber Ginfuhr fowohl jur See, que par les frontières entre les Pays-Bas et la Prusse par terre et sur les rivières, sous contrôle et avec certificats d'origine, les produits de l'industrie des pays de l'association de douanes et de commerce ci-dessous nommés:
- 1.) étoffes, tissus et rubans de soie au taux de deux florins des Pays-Bas par livre des Pays-Bas (Kilogramme);
- 2.) bas et bonnetterie, dentelles et tulles au taux de cinq pour cent de la valeur:
- 3.) coutellerie et mercerie (d'après les specifications du tarif Neerlandais actuel) au taux de trois pour cent de la valeur.

On déterminera d'un commun accord les mesures de contrôle et les formalités pour les certificats d'origine ci-dessus mentionnés. Les autorités compétentes seront, en conséquence, munies des instructions nécessaires.

marts, unter ber Slagge eines Bereinsftaates:

Dus : und Baubols in ungebrochenen Schiffslabungen ober in Sloffen, ju funf und zwanzig Centen Dieberl. fur bie Zonne. Sunf und zwanzig Centner follen einer Zonne gleichgeachtet, und als ungebrochene Schiffsladungen follen folde angefeben wer: ben, beren Salfte in Boly beftebet;

- als auch uber bie Dieberlanbifch-Preufifche Grenge ju lande und ftrommarts, unter Controle und mit Urfprunge : Beugniffen :
- 1.) Beuge, Bewebe und Banber aus Geibe ju bem Cate von zwei Gulben Dieberl. für bas Pfund Diebert. (Rilogramm);
- 2.) Strumpfe und Strumpfwirter : Baaren, Spigen und Tulle ju bem Gage von funf Procent vom Berthe;
- 3.) Meffermaaren und furze Baaren (nach ben Specificationen bes jegigen Dieberlanbifden Zarife) ju bem Gate von brei Procent vom Berthe.

Dan wird in gemeinfamen Ginverftand; niffe bie Control - Maagregeln und bie Sormlichfeiten fur bie vorerwahnten Urfprungs-Beugniffe festfegen; bie betreffenben Beborben merben bemgufolge mit ben erforberlichen Anweisungen verfeben werben.

#### Article II

Sa Majesté le Roi des Pays-Bas continuera à faire jouir, sans équivalens ultérieurs, les produits du sol et de l'industrie des Etats de l'association de douanes et de commerce, à leur importation dans les Colonies Neerlandaises, de tous les avantages et faveurs, qui sont actuellement ou qui seraient par la suite accordés aux produits du sol et de l'industrie de toute autre Nation Européenne. la plus favorisée.

#### Article III.

Sa Maiesté le Roi des Pays - Bas consent à ce que les stipulations Lettre B. No. 1 & 2 de l'article 7 du traité de navigation entre la Prusse et les Pays-Bas du 3 Juin 1837, en vertu desquelles les marchandises qui sont chargées ou déchargées dans un des ports Neerlandais, ionissent de la part des Pays-Bas respectivement d'une entière franchise ou d'une diminution du droit de navigation déterminé au tarif C. annexé à la convention de Mayence du 31 Mars 1831, soieut également appliquées aux marchandises baskant en transit direct par les voies onvertes à la navigation du Rhin par la dite convention pour aller à la mer, et vice versa, sous pavillon Prussien ou d'un des autres Etats riveraius qui participent aux avantages accordés à la navigation du Rhin Neerlandais par le dit traité.

#### Article IV.

Les Gouvernemens des Etats formant l'association de douanes et de commerce consentent à admettre:

#### Artifel 9

Seine Majeftat ber König ber Mieberlande werben fortsaften, ohne anderweite Gegenkleistung die Erzugniffe des Bobens und des Kunftstelfes der Staten bes Josle und handels. Bereins bei ihrer Einsuhr in die Nieder-landischen Colonien aller derjenigen Gortheile und Beganftigungen genießen zu laffen, welche den Erzeugniffen bes Bodens und bes Kunftstelfes irgend der beganftigtesten europäischen Mation jeht zugestanden inn, oder in Jufunft zugestanden werden mödten.

#### Artifel 3

Seine Majeftat ber Ronia ber Dieberlanbe bewilligen, bag bie Bestimmungen Lit B. No. 1 und 2 bes Artifels 7 bes Schiffahrts: Bertrages swifden Dreuften und ben Mieberlanben vom 3ten Juni 1837, fraft melder bie Baaren, welche in einem Dieberlandifchen Bafen eingelaben find ober ausgelaben merben, auf Dieberlanbifder Geite resp. ber ganglichen Breiheit von ber in bem Zarif, Inlage C. ber Mainger Convention vom 31 ften Mars 1831 feftgefenten Abgabe, ober einer Berminterung terfelben genießen, gleichmäßig auch Unwendung auf Diejenigen Baaren erbalten follen, welche auf ben ber Rheinfdif. fabrt burch biefe Convention eröffneten Begen unter ber Blagge Preugens ober eines ber anberen Uferftaaten, bie an ben burch ben gebachten Bertrag ber Schiffahrt auf bem Die: berlanbifden Rhein jugeffanbenen Bortbeilen Theil nehmen, Direct nach ber Gee, ober umgefehrt, tranfitiren.

#### Artifel 4.

Die Regierungen ber ben Boll- und Sanbels-Berein bilbenden Staaten bewilligen, jujulaffen: A. à l'importation par les frontières entre la Prusse et les Pays-Bas tant par terre que sur les rivières:

les produits Neerlandais ci-dessous nommés:

> Beurre, Fromage,

Boeufs et taureaux,

Vaches,

Génisses

à la moitié des droits d'entrée établis par le tarif actuellement en vigueur, ou à établir dans la suite dans les Etats de la dite association.

- B. à l'importation tant par mer que par terre et sur les rivières:
  - 1) les sucres lumps des Pays-Bas destinés à l'usage des raffueries dans les Etats de l'association de douanes et de commerce, et sous contrôle officiel de cet emploi, à la moitié du droit d'entrée établi pour les sucres lumps par le tarif actuel des douanes de l'association.
  - Les sucres raffinés des Pays-Bas au taux de dix écus de Prusse par quintal de cinquante Kilogrammes.
  - Le riz Neerlandais au taux de deux écus de Prusse par quintal de cinquante Kilogrammes.
- Les membres de l'association de douaues et de commerce consentent en outre:
- ad B. 1) à n'assujettir en aucun cas, dans la suite, les sucres lumps des

A. bei ber Einfuhr über bie Preuffifch Miederlandifche Grenze, fowohl zu kande als auch ftromwarts, bie nacheannten Dieberlandifchen Ergugnife:

> Butter, Rafe, Ochfen und Stiere, Rube,

Jungvieh, jur Salfte ber Eingangs-Abgaben, welche burch ben jest in Kraft bestehenden Tarif festgesigt sind, ober tunftig in ben Staaten bes gebachten Bereins festgeseit wer-

ben möchten;

- B. bei ber Einfuhr fomohl jur See, als auch ju lande und firom: marts:
  - 1) Mederlanbifden tumpenjuder, jum Gebrauche ber Siedereien in den Staaten bes 3011 und handels Wereins, und unter amtlicher Controle Dereins, und werden, jur halfte der fur den tumpenjuder burch den gegenwartigen Wereinstarif festgesetten Eingangs-Abgabe;
  - 2) Mieberlanbifchen raffinirten Buder gu bem Gage von jehn Thalern Preug. vom Zentner von funfzig Kilogrammen;
  - 3) Miederlandischen Reis ju bem Sage von zwei Thalern Preug, vom Zentner von funfzig Kilogrammen.

Außerdem willigen Die Mitglieder bes Boll: vereins ein:

ju B. 1) ben Dieberfanbifden gumpen-

Pays-Bas à un droit d'entrée qui excéderait de plus de dix pour cent le droit dont seraient frappés les sucres bruts également destinés à l'usage des raffineries dans leurs Etats:

ad B. 2) dans le cas où les droits établis par le tarif actuel sur les sucres bruts destinés à l'usage susdit seraient diminués, à réduire en même tems et proportionellement les droits sur les sucres raffinés des Pays - Bas, de manière que ces droits ne pourront jamais excéder le double de ceux dont seraient passibles les sucres bruts.

La stipulation Lettre A. du présent article sortira son effet immédiatement après la publication du traité, et celle Lettre B. 1 huit semaines après la dite publication, tandisque les stipulations B. 2 & 3 ne seront mises à exécution qu'à dater du 1r Janvier 1840.

#### Article V.

Les Etats de l'association de douanes et de commerce n' augmenteront pas les droits d'entrée établis par le tarif actuel sur les articles ci-dessous nommés, à leur importation des Pays-Bas, tant par mer que par terre et sur les rivières, savoir: café, tabac brut et fabriqué, épices, thé, harengs, huile de graines et eau-de-vie de toute espèce.

Il est entendu toutefois que cette stipulation ne comprendra pas le cas où . le quintal de cinquante Kilogrammes segangs: Abgabe ju unterwerfen, welche bie ienige Abgabe, womit die gleichfalls jum Gebrauche ber in Ihren Staaten befindlichen Siedereien bestimmten Robjuder belegt werben, um mehr als jehn Prozent übersteigen wurde;

ju B. 2) in bem Falle, baff bie Abgabe, welche burch ben gegenwärtigen Tarif auf bie jum vorgebachten Gebrauche bei filmmten Nohucker gelegt iss, vermindert würbe, gleichzeitig und in bemselben Werhältnisse auch bie Abgabe von ben Mebersanbischen raffinieren Juckern in so weit zu ermäßigen, baß testere Abgabe wien ben Nohjuckern übersteigen wird.

Die Bestimmung Lit. A bes gegenwartigen Artifels wirb unmittelbar nach ber Publikation bes Bertrages, und biejenige Lit. B. 1 acht Wochen nach biefer Publikation in Kraft treten, während bie Bestimmungen B. 2 und 3 erst mit bem Isten Januar 1840 in Bollung gesetzt werben follen.

#### Artifel 5.

Die Staaten bes Boll- und Handels-Bereins werben bie durch ben gegenwärtigen Tatif festgesten Eingangs-Asgaben von nachber annanten Artieln: Raffee, Laback, rob und fabricitt, Gewürze, Thee, Deringe, Saatol und Branntwein aller Gattung, für die Einfufe biefer Artifel aus den Niederlanden, sowohl zur See, als auch zu Lande und ftromwärten, nicht erhöhen.

Es wird jeboch verftanden, bag biefe Beftimmung ben Sall nicht einbegreifen foll, bag tunftig etwa ber Zentner von funfgig Rilodu quintal de Prusse, comme unité de poids dans le tarif de l'association de douanes et de commerce, sans que les chiffres du tarif actuel, relatifs aux articles susmentionnés, subissent de réduction.

#### Article VI.

Dans le cas où la remise sur les droits d'entrée des vins importés directement des pays de production, allouée maintenant dans les Etats de l'association de douanes et de commerce en faveur du commerce de vin en gros, serait continuée au de là du premier Janvier 1840, ou que d'autres faveurs de ce genre seraient accordées à ce commerce, il est convenu qu' à partir du dit terme ces faveurs seront également appliquées aux vins importés des Pays-Bas.

#### Article VII.

En considération de l'utilité de l'établissement d'un chemin de fer entre la Prusse et les Pays-Bas, on est tombé d'accord que, dans le cas où une société d'actionnaires solliciterait du Gouvernement Prussien une concession pour l'établissement et l'exploitation d'un chemin de fer, en prolongation d'un chemin de fer déjà existant ou à construire sur le territoire Neerlandais, le Gouvernement Prussien, après s'être concerté avec celui des Pays-Bas sur le point de ionction à la frontière, accordera cette concession sous les conditions qui sont

rait adopté à l'avenir, en remplacement grammen, flatt bes Preugischen Zentners, als Gewichtseinheit fur ben Zarif bes Roll: und Banbels= Bereins angenommen murbe, ohne baff babei bie Abgabenfate bee gegenwartigen Za: rife binfictlich ber vorbenannten Artifel verminbert murben.

#### Artifel 6.

Gollte bie in ben Stagten bes 3oll: und Sanbele-Bereins gegenwartig ju Gunften bes Großhandels mit Bein beftebenbe Rabatt: bewilligung auf bie Gingangs : Abgaben von ben unmittelbar aus ben fanbern ber Erzeugung eingeführten Weinen noch über ben erften Januar 1840 binaus fortgefest, ober follten anbere Begunftigungen biefer Art jes nem Sanbel jugeftanben werben, fo ift man fur biefen Rall übereingefommen, bag bon bem gebachten Zeitpunfte ab, biefe Begunftis gungen gleichmäßig auch auf bie aus ben Dieberlanden eingeführten Beine angewendet merben follen.

#### Artifel 7.

In Rudficht auf Die Duslichfeit ber Unlegung einer Eifenbahn swifden Preugen und ben Dieberlanben ift verabrebet morben, baff, wenn eine Befellfchaft von Actionars bei ber Preußifden Regierung eine Conceffion gur Errichtung und Benutung einer Gifenbahn nadfuden follte, welche jur Berlangerung einer auf Dieberlandifden Bebiete bereits beftebenben ober angulegenben Gifenbahn bienen murbe, bie Dreufifche Megierung biefe Conceffion, nach erfolgter Berftanbigung mit bem Dieberlandifden Gouvernement über ben Infoliefungspuntt an ber Grenge, unter ben Bebingungen ertheilen wirb, welche in Dreus:

Eddy Google

actuellement ou qui seraient plus tard fen fur biefe Art von Unternehmungen gegen: adoptées généralement en Prusse pour wartig allgemein bestehen, ober spaterhin all: ces sortes d'entreprises.

#### Article VIII.

Les Hautes Parties contractantes

s'engagent réciproquement:

a) à ne pas adopter chez Elles des prohibitions d'entrée ou de sortie qui frapperaient les importations ou les exportations des Etats de l'autre Partie, tandisque celles de tiers pays d'articles du même genre n'en seraient pas atteintes;

b) à ne pas grever, au profit des Convernemens ou des communes, les importations ou exportations réciproques, sans distinction du pays d'où elles viennent, ni de celui pour lequel elles seraient destinées, d'autres ou de plus forts droits, impôts ou charges quelconques, que ceux que leurs tarifs et loix en vigueur détermineront en général;

e) à faire participer reciproquement leurs sujets et produits à toutes les primes, remboursemens de droits et autres avantages de ce genre, qui pourraient être accordés généralement dans leurs Etats à de certains articles d'importation ou d'exportation, également sans distinction du pays de provenance on de destination.

## Article IX.

Les Hautes Parties contractantes déclarent envisager les concessions faites bag Gie bir in gegenwartigem Bertrage ge-

gemein angenommen werben mochten.

#### Artifel 8.

Die hoben contrabirenben Theile verpflichten fich gegenfeitig:

- a) feine Ein : ober Musfuhr : Berbote anguordnen, welche bie Ein . ober Musfuhren ber Staaten bes anberen Theils treffen murben, mahrend biejenigen britter ganber bei Begenftanben berfelben Gattung bavon unberührt blieben;
- b) bie gegenseitigen Ein : ober Musfuhren, ohne Unterfchieb bes fanbes, woher fie tommen, ober wohin fie beftimmt find, weber ju Gunften ber Regierungen, noch ber Communen, mit anderen ober boberen Bollen, 26. gaben ober taften irgend einer Art ju belegen, als mit benjenigen, welche in Ibren, in Rraft ftebenben Zarifen und Befegen allgemein feftgefest fein werben ;
  - c) 3bre Unterthanen und Erzeugniffe gegenfeitig an allen Pramien, Boll-Bergutungen und anderen Bortbeilen biefer Urt Theil nehmen ju laffen, welche in Thren Staaten fur gemiffe Begenfande ber Ginfuhr ober Musfuhr all. gemein, gleichfalls ohne Unterfchieb bes Landes ber Berfunft ober ber Beffinimung, bewilligt werben fonuten.

#### Artifel 9.

Die boben contrabirenben Theile erflaren,

de part et d'autre dans le présent Traité, comme ayant été stipulées pour servir dans leur ensemble d'équivalens des avantages acquis par le même Traité, et, en conséquence, n'avoir consenti aux dites concessions qu'en retour de ces avantages, qu' Elles se réservent toutefois d'accorder avec ou sans équivalens à d'autres Etats, ou bien même d'en rendre l'application générale.

#### Article X.

Si une des Hautes Parties contractantes accordait par la suite à quelqui autre Etat des faveurs en matière de commerce ou de douane, autre ou plus grandes que celles convenues par le présent Traité, les mêmes faveurs déviendront communes à l'autre Partie, qui en jouira gratuitement, si la concession est gratuite, ou en donnant un équivalent, si la concession est conditionnelle, en quel cas l'équivalent fera l'objet d'une convention spéciale entre les Hautes Parties contractantes.

#### Article XI.

Le présent Traité sera immédiatement soumis à la ratification de tous les Gouvernemeus respectifs, et les ratifications en seront échangées à Berlin dans l'espace de huit semaines à compter du jour de la signature ou plus tôt si faire se peut. Il sera publié de suite après l'échange des ratifications et immédiatement mis à exécution, à l'éxcep-

genfeitig gemachen Jugeftandniffe als veradrebet betrachten, um in beren ganzem Jufammenhange als Bergeftungen für die burch
benfelben Bertrag erworbenen Bortheile ju
bienen, und daß Sie mitfin jene Jugeftandnisse nur in Erwiederung dieser Bortheile
eingeräumt haben, jedoch Sich vorbehatten,
bieselben auch anderen Staaten mit oder ohne
Gegenleistungen zu bewilligen, oder auch sogae beren Anwendung allgemein eintreten zu
lassen.

#### Artifel 10.

Sollte einer ber hohen contrahirenben Theile in ber Folge irgend einem anderen Gtaate andere oder größere Begunftigungen zugestehen, als die durch den grgenwärtigen Bertrag vereinbarten, so sollen dieselben Begunstigungen auch dem anderen Theil wie Gute kommen, welcher derfelben, wenn das Zugeständniss ohne eine sollen, wenn dasstellt den bie Bedingung einer Gegenteistung genacht ist, ebenfalls ohne eine sollen, wenn dasstellt der bei der beingung einer Begesteitung genießen wird, die in diesem Falle den Gegenstand einer besoldern Uebereinstunft zwischen den hohen contrahirenden Theilen ausmachen wird.

#### Arrifel 11.

Der gegenwärtige Vertrag foll unverzüglich allen betheiligten Kregierungen zur Natisscation vorgelegt, und die Natisscations-Urfunden sollen binnen acht Wochen nach dem Tage der Unterzieichnung, oder, wenn es sein kann, noch früher zu Berlin ausgewechselt werden. Derselbe soll sofort nach Auswechselung der Natisscations und Urfunden publicier, und unmittelbar darauf in Wosquag gesetzt werden, mit Ausnachme der

est convenu d'une autre époque dans ein anderer Beitpunft perabrebet morben iff. l'article IV.

Le présent Traité restera en vigueur jusqu' à la fin de l'an, Mil huit-cent quarante-un, et si, six mois avant l'expiration de ce terme, ni l'une ni l'autre des Hautes Parties contractantes n'annonce par une déclaration officielle Son intention d'en faire cesser l'effet, le Traité restera en vigueur pendant un an au de là de ce terme et ainsi de suite d'année en année.

En foi de quoi les susdits Plénipotentiaires l'ont signé et y ont apposé leurs cachets respectifs.

Fait à Berlin le 21. Janvier 1839.

tion des stipulations pour lesquelles on Bestimmungen, wegen welcher im Artifel 4

Der gegenwartige Bertrag wird bis gum Enbe bes Nahres Eintaufend achthunbert und ein und vierzig in Rraft bleiben; und wenn fechs Monate vor bem Ablaufe biefes Beitraumes feiner von beiben hoben contrabirenben Theilen feine Abficht, bie Birfung bes Bertrages aufhoren ju laffen, mittelft einer officiellen Erffarung fund thun follte, fo mirb berfelbe noch ein Jahr über biefen Zeitraum binaus, und fo fort von Jahr ju Jahr, verbindlich bleiben.

Bur Urfund beffen baben bie oben genannten Bevollmachtigten benfelfen unter Beifugung ihrer resp. Giegel unterzeichnet. Befdeben ju Berlin, ben 21, Nanuar 1839.

signé: E. Michaëlis. signé: F. H. G. de Scherff. (L.S.) (L.S.)

signé: Ch. L. Windhorn, signé: J. J. Rochussen. (L.S.) (L.S.)

signé: Fr. Wilh. Westphal. (L.S.)

(ges ) E. Michaelis. (ges.) F. & D. bon Cherf. (L.S.) (L.S.) R. 2. Winbborn. 3. 3. Rochuffen. (L.S.) (L.S.) Rr. Wilh. Weftphal. (LS.)

Traité de commerce entre la Prusse, la Bavière', la Saxe, le Wurttemberg, la Bade, la Hesse-Electorale, la Hesse-Grand-Ducale, les Etats formant l'union de douanes et de commerce, dite de Thuringe, le Nassau, et la ville libre de Francfort, d'une part, et les Pays-Bas, d'autre part.

Sanbele Bertrag swiften Dreufen, Bapern, Cachfen, Burttemberg, Baben, Rurheffen, Großbergogthum Beffen, ben jum Iburin: gifchen Bolle und Banbels Bereine geborigen Staaten, Maffau und Frantfurt einer Geite, und ben Dieberlanden anderer Geits.

Lette Abfenbung: am 18ten April 1839.

21

# Gesetz-und Verordnungsblatt

# für das Ronigreich Sachfen,

## Me 29.) Berordnung

Des Finangminifterit an die Bolle und Steuerbirection, bie in Gemägheit bes mit bem Konigreich ber Niederlande abgeschloffenen Sanbelsvertrags ben nach Bolland ju verfendenden vereinstandischen Gegensftanben beizugebenden Ursprungegeugniffe betreffend;

pom 17ten Mpril 1839.

Mudfichtlich ber Ursprungscertificate, welche in Gemäßheit Art. I bes unter bem 13ten biefes Monats publiciten, mit bem Königreiche ber Nieberlande abgeschlossenen Sandelsvertrags bei Bersendung von Producten der Industrie der Boll- und handels-Vereinsstaaten nach dem Königreiche der Nieberlande ersorberlich sind, werden hiermit solgende Bestimmungen angeordnet.

1.) Jeber, ber Waaren ber ermahnten Art, als:

1.) Beuge, Bewebe und Banter aus Geibe,

2.) Strumpfe und Strumpfwirfermagren, Spigen und Zulle,

3.) Mefferwaaren und furze Baaren (nach der Specification bes dermaligen Dieberlanbifchen Tarifs)

aus ben Staaten ber Zollvereins in bas Konigrich ber Nieberlande versenden berabeten berabschung ber Nieberlandischen Eingangszolle Rugen ziehen will, muß bem Zolls ober Setueramte des Orts, wo die Waatenabschung erfolgt, ober bem nachstgelegenen Amte, (Hauptzolls, Hauptsteuers, Nebenzolls ober Untersteueramte) indem er gleichzeitig die Waaren zur Nevisson gestellt, eine schriftstiede Veclaration nach bem, gleichzeitig als Ursprungscertificat dienenden Muster unter O wortgen, aus der sich ergeiebt:

a) bie Gattung und Quantitat ber Baaren nach ben hanbelsbenennungen und bem im kanbe ublichen Mag und Gewicht,

und bem im tanbe ublichen May und Gewicht

b) bie Bahl und Beiden ber Colli,

1839.

c) bie Reffdeigung an Gibenftatt, bag bie zu werfenbenben Gegenffanbe mirt: lich Grieugniffe ber pereinglandifchen Induftrie find.

d) Die Benennung bes Grengollamtes, bei welchem ber Austritt gefcheben foll und enblich

e) ber Ort, von meldem ab bie Berfenbung erfolgt, nebft Damen und Stand bes Berfenberg.

2.) Das Roll: ober Steuerant pruft bie Declaration. Aft nichts zu erinnern, fo laffe baffelhe bie Galli nlambiren und beicheinigt auf ber Declaration felbit. baff Die barin benannten Gegenftanbe fich im freien Berfehr befunden haben und über beren Cigenicaft als Induffrieerzenaniffe ber Bollvereinsftgaten fein Zweifel obwalte.

Die foldergeftalt atteffirte Declaration muß bis zu bem bezeichneten Brens:

sollamte bei ber ausgebenden Bagre bleiben.

3.) Der Bagrenführer bat bas Urfprungscertificat bem genannten Amte vorzulegen. Lenteres pruft ben amtlichen Berichluff ber Colli und erneuert folden, bafern fich an bemielben eine, nach porgangiger Erorterung, ju fraent einem Berbacht feinen Anlaft gebende Berletung findet, und atteffirt fobann ben wirflich erfolgten Austritt ber Bagren, beren vereinelandifder Urfprung auf Diefe Beife nunmehr befceinigt werben ift. .

Dierauf wird bas foldergeffalt bealaubigte Certificat in ein Regifter eingetragen, und bem Bagrenführer gurudgegeben, um bemfelben als Musmeis und als Brund bes Unfpruchs auf Bulaffung ber Baare in bem Ronigreiche ber Dieberlanbe nach Magfgabe ber pertragsmäffigen Beffimmungen gu bienen.

4.) Die Berfendung berartiger vereinslandifder Induftrieerzeugniffe burch Die Doff nach ben Mieberlanden tann ebenfalls nur unter Begleitung eines Uriprungseer: rificats erfolgen, und nur von folden Orten aus gefdeben, mo fich ju bergleichen Abfertigungen befugte Boll = ober Steueramter befinden. Ift von letteren Die Unterfudung ber Baaren erfolgt und ber amtliche Berichluf angelegt, auch bie Declaration auf oben beschriebene Beife atteflirt, fo wird lettere offen nebft bem augehorenben Collo gur Doft gegeben.

Siernach bat bie Boll - und Steuerdirection bas Erforberliche ju verfugen und bie

betraffenen Boll und Steueramter mit Anweifung zu perfeben.

Dresben, ben 17ten April 1839.

Kinang. Minifterium.

von Zeichau.

Krempe.

## Urfprungs = und Berfendungszeugniß.

## A. Anmelbung

-nachfolgenber vereinslanbifder Rabrifate,

als:

welche Enbesunterzeichneter von fier mit . . . uber bas Hauptzollamt, . . . Nebenzollamt I. . . . ausgufuhren beabfichtiget, um fie in bas Ronigreich ber Dieberlanbe einzuführen.

Die Nichtigkeit biefer Unmelbung und bag bie vorfiehend aufgeführten Begenftanbe Rabrifate aus ben gollvereinten Staaten fint, verfichere ich bierburch an Eibesftatt.

> hen 18 ...

Name und Stand.

## B. Urfprungszeugnif.

Worfiebend angemelbete Begenftanbe, welche aus bem freien Bertehr bes Bollvereins abfammen und gegen beren vereinglanbifden Urfprung tein Bebenten obwaltet, find bier unter Berfcbluß gefett, ber wie folgt angelegt ift. 18 ...

Name des Orts ben

(L. S.) Name des Amtes.

Runumer bes

#### Renanif bes Musaanasamtes.

Rotigregisters. Den richtigen Ausgang vorstebend verzeichneter (unter obigem Verschluss hier eingetroffenen) ober (hier nochmals wie folgt verschlossenen) Gegenstände, bei beren foliefilider Abfertigung fich nichts ju erinnern gefunden bat, bescheiniget bas unterzeichnete Amt, jum Ausweis bes Waarenfuhrers beim Eingange in bas Ronigreich ber Mieberlande. Ort ben 18 ..

> (L. S.) Name des Hauptzoll- oder Nebenzollamts I.

Machrichtlich. Die Schrift in lateinischen Lettern dient als Beispiel.

18\*

### Ne 30.) Decret

wegen Bestätigung ber Statuten ber Brauereigesellichaft ju Debingen; vom 21ft.n Warg 1830.

Das Ministerium bes Innern hat, im Einverstandnisse mit dem Juftiministerio, den Statuten ber auf Actien gegründeren Brauereigeschichaft ja Medingen die von dem Directorio und dem Ausschusse ber letzteren nachgeschichte Beflatigung bergestalt ertheilt, daß ben barin enthaltenen Bestimmungen auf das Genaueste nachgezangen werden foll.

Bieruber ift biefes

Decres

ausgefertigt und von mir, bem Staatsminifier bes Innern, unter Beibrudung bes Minifierialfiegels, eigenhandig vollgogen worben.

Dresben, ben 21ften Mary 1839.

Minifterium des Innern.



Ednard Gottlob Roffig und Jandendorf.

Demuch.

## M 31.) Decret

wegen Bestätigung ber Statuten bes Actienvereins fur bas Steinkohlenwerf ju Bitterfee;

bom 21ften Dary 1839.

Das Ministerium bes Innern hat, auf Ansuchen bes Directoril und bes Aussichusselber bes Actionvereins für bas Steinkohlenwerf zu Gitterfer, ben für biefen Actionverein entworfenen Statuten sammt bem bazu gehörigen Nachrenge, im Einverständnusse mit bem Justigministerio, die gebetene Bestättigung mit ber Wirfung ertheilt, daß ben barin enthaltenen Bestimmungen auf bas Genaufese inachgeschangen verben soll.

Bu beffen Urfund ift hieraber gegenwartiges

Decret

ausgesertigt und von mir, bem Staatsminifter bes Innern, unffr Beibrudung bes Dinifterialfiegels, eigenhandig vollzogen worben.

Dresben, am 21ften Mary 1839.

Minifterium bes Innern.



Eduard Gottlob Moftis und Jandendorf.

Demuth.

## M 32.) Befanntmachung.

Nachdem sich in keipzig eine Gesellschaft zu Errichtung einer auf Gegenseitigkeit gegründeren Mobiliar-Brandversicherungsbank für Deutschland constituirt, zu Annahme der nach § 7 des Geses, die aleerdlandische Immobiliar-Brandversicherungsanstalt betreffend, vom 14ten November 1835, noch julussissen Bersicherungen in hiefigen kanden die gebetene Concession unter den in der Generalverordnung vom 13ten December 1836 ausgesprochenen Bedingungen und Beschrändungen erhalten hat, auch die Eraturen dieser Gesellschaft bestätigt worden sind, so wird solches andurch zur öffentlichen Kunde gebracht.

Dresben, ben 25ften Mary 1839.

Minifterium des Innern.

Mostis und Idndendorf.

Rubn.

## M 33.) Berordnung,

bie Ausgleichungsabgaben von Moft, Wein, Branntwein und Tabaf betreffend;

bom 3ten April 1839.

Es ift zeither von Tabatsfabritaten, welche nach Sachfen, Preußen, Kurheffen und in bie Staaten bes Thuringischen handelsvereins aus Bapern, Wurttemberg, Baben, Großherzogehum heffen, Nassau und Frankfurt a. M. übergeführt wurden, ohne Unterschied, ob fie aus austandifden ober in ben Bollvereinsstaaten erzeugten Blattern ober aus beiben gemifcht bestanben, bie Ausgleichungsabgabe erhoben worden.

Auf vorgangige Bereinigung ber betheiligten Staaten wird jeboch auf Grund ber Bestimmung in Art. 11, no. 7 bes offenen Bollvertrage vom 30ften Marg 1833 hiermit verorbnet.

baß von Publication biefer Berordnung an die in ber eingangsgedachten Maaße versendeten Tadalesfabristate, wenn solche nur aus ausländischen (bereits mit dem Eingangsgolle prasumtiv getroffenen) Biatrern bestehen, bei ihrem Uebergange nach Sachsen von Entrichtung der Ausgleichungssteuer, unter Beobachtung nachfolgender Bebingungen, befreit bleiben sollen.

Dergleichen Zabatsfabritate muffen namlich .

1) aus einer folden vereinslanbifden Fabrit abstammen, welche unter ber vereinbarten Rabritationscontrole ftebt,

2) im verichloffenen Buftanbe verfendet und mit Beruhrung einer gemeinschaftlichen Unmelbeftelle übergeführt werden,

аиф

3) mit einer amtliden Befdeinigung ber Boll- ober Steuerbehorben am Abfendungsorte über ben Ursprung aus bortigen Fabrilen und ihre Berfertigung nur aus auslandifden Blattern begleitet fein, welche bei ber gemeinichaftlichen Anmelbeftelle vorzugigen ift.

Steichzeitig werben hiermit in ber Beilage unter O biejenigen Bestimmungen gu offentlicher Kenntnis gebracht, welche überhaupt bei bem Bertehr mit ausgleichungsabgabepflichtigen Begenflanden aus und nach bem Broßherzogthume hessen, getroffener Uebereinfunft jufolge, von ben Betheiligten gu beobachten find.

hiernach haben fich bie Boll : und Steuerbehorben, fo wie Alle, bie es angeht, ju

Dresben, ben 3ten April 1839.

Finang = Ministerium.

von Befchau.

Reempe.

## Regulativ

wegen Erhebung und Controlirung ber Ausgleichungsabagben und inneren indirecten Steuern pon ben. Diefen Abgaben untermorfenen Artifeln beim Berfehr bes Großbergogthums Beffen mit Dreufen (und Malbed). Rurbeffen. Sachien und Thuringen.

MBeaen Sicherung und Erbebung ber Ausgleichungsabgaben und inneren indirecten Steuern pon ben biefen Abgaben unterworfenen Artifeln, beim Berfehr bes Grofibersoathums Beffen mit Dreufien (und Balbed), Rurbeffen, Gachfen und Thuringen, merben im Einverftanbnift mit ben betreffenben Regierungen bie nachftebenben Beftimmungen ertbeilt.

- I. Unmittelbarer Uebergang von Bein, Traubenmoft, Branntwein und Zabat aus bem Grofibergogthum Beffen nach Dreufen (und Balbed), Rurheffen, Gadfen und Thuringen.
- & 1. Der Ausgang von Wein, Traubenmoft und Branntmein aus bem Grofibergog- Bein. Trauthum, mit ber Beflimmung nach Preugen (und Balbed), Rurhoffen, Gachfen und Thu- beumoft und ringen, und ber Gingang folder Betrante in biefe Lanber ift uber Die, in bem anliegenben Bergeichnift Riffer I in ber erften Abtheilung unter A aufgeführten, Musgangs : und Gingangeffationen geftattet.

- In ber Begettelung, welche bie Grofibergogliche Ausgangsftation fur ben weitern Transport ertheilt, wird jedesmal bie correspondirende Steuerstelle bes Bereinsftagtes, über welche ber Gingang babin fattfinbet, bezeichnet.
- Ber Bein, Traubenmoft und Branntwein aus bem Groffbergogthum nach ben genannten Bereinsflagten perfenden ober überführen will, beclarirt ben Gegenftanb ber Berfendung nach Babl, Battung und Inhalt ber Colli (Raffer) bei bem Ortseinnehmer bes Berfenbungsortes. Diefer ertheilt nach biefer Declaration einen Ausfuhrschein nach bem unter Biffer II anliegenden Dufter, worin die Station, über welche ber Ausgang fattfin: ben foll, bemerte wirb. Der Ortseinnehmer ber Ausgangsftation revibirt bie Labung und fugt bem Ausfuhrichein bie vorschriftmaffige Beicheinlaung ber Ausfuhr bei, womit jeboch

bei diesem Berkes der Aussuhsschein noch nicht erledigt ift, indem der gesehlichen Borschrift zu Jolge zur vollständigen Erkodigung des Aussuhsscheines auch noch die Eingangsbescheiniaums der correspondierndem Setuerskell von Bereinsstaates erforderlich ist.

Bugleich ertheilt ber Ortseinnehmer ber Ausgangsstation fur ben weiteren Transport von ber Ausgangsstation bis ju ber Steuerstelle bes Werinsstaates, über welche ber Eingang statistudet, einen Transportschein nach bem anliegendem Muster Jiffer III. Der Transportschein bient jugleich als Declaration bei der Steuerstelle, über welche der Einann in dem Wereinsssaat statistudet.

Sobald der Eransportschein, beziehungsweise die Declaration, der Steuerstelle des Bereinsstaates übergeben und die Eingangsabfertigung geschlossen ift, wird bem Aussuhrschein von der Stelle, welche die Ausgleichungsabgabe erhoben hat, die Bescheinigung über die

gefchebene Erhebung beigefügt.

Der auf viest Buig vollfandig erledigte Aussuhrichein muß von bem Interessenten innerhalb ber in ber Tranfsleuervordung gefestich vorgeschriebenen Brift bem Orteeinnehmer bes Berfendungsortes untildaciefert werben.

Labat. § 3. Tabakoblatter und fabricirter Tabak können über biejenigen Seeuerstellen ber vorgenannten Bereinostaaten in diese eingeführt werden, welche in der I. Abtheilung und gwar in der Unterabtheilung B der Anlage Ziffer I aufgeführt sind.

Bei Berfendungen von Tabat aus bem Großbergogibum nach jenen Bereinsstaaten werden von bem Großbergoglichen Ortseinnehmer am Berfendungsorte Ausfuhrscheine nach bem Muster II (zu vergleichen § 2) ausgestellt.

Die Ausstellung ber Ausfuhrscheine erfolgt aber erft, nachdem ber Betrag ber Aus-

gleichungeabgabe burd baare hinterlegung ober Burgfchaft ficher geftellt ift.

In Anschung ber Bescheinigung ber Aussuhr, ber Ausstellung bes Scheins fur ben Transport von ber Ausgangsstation bis ju ber betreffenden Steuerstelle des Bereinsstaates und ber endlichen Erledigung des Aussuhrscheines sinden die Borschriften im § 2 Anwendung. Gegen Juruschlieferung des erledigten Aussuhrscheines erfolgt die Jurussahlung der hinterlegten Abgabe oder tolichung der Burgschoft.

Fabricirter Tabat aus inlanbifden Fabrifen, welcher erweislich nur aus auslanbifden Blattern beftebt, unterliegt ber Ausgleichungsabgabe nicht, und es gelten hierfur bie beson-

bers getroffenen Bereinbarungen.

Allgemeine Borichrift.

§ 4. Die ersten Theile ber Transportscheine, welche nach vorstehenden Borschriften von den Eroßbergoglichen Ausgangsabserigungsftellen ausgestellt werden, find von den bereteffenden Großbergoglichen Diftriftreinnehmern am Schusse eines jeden Monats dem Hauptamte, welchem die correspondirende Steuerstelle des Bereinsstaates untergeordnet iff, ungefinden.

II. Berfenbungen ausgleichungsabgabepflichtiger Gegenftanbe aus bem Grofheringthum mit Beruhrung bes Banerifden Rreifes Dfals, bes Maffauifden ober Grantfurtifden Bebietes, ober permittelft bes Mheins ober Mains nad Dreufen, Rurbeffen, Sachfen ober Tharingen.

\$ 5. Bei bem Uebergange ausgleichungsabgabepflichtiger Begenftanbe ans bem Grofibergogthum mit Beruhrung bes Baperifchen Kreifes Dfall, bes Maffauifchen ober Krantfurtilden Behieten, aber vermittelft bes Meine aber Maine nach Dreufen, Rurhellen, Sachlen ober Thuringen findet ber Gingang in bas Bebiet biefer letteren Staaten über eine ber in ber Anlage sub IV. a verzeichneten Anmelbe beitebungsmeile Hebergangsftellen an ber Dreufifden und Rurheffifden Grente Catt.

Der Musaang aus bem Grofibergogthum muß uber eine ber, in ber Anlage IV sub b

verzeichneten, Ausgangsftationen erfolgen.

S 6. Bei biefem Uebergange finben gur Giderung ber Ausgleichungsabaaben ber Bereinsstaaten und ber innern Betrantsabaaben bes Großbervogthums von Bein. Doft und Branntmein bie Barichriften ber Se 1 und 2. jur Giderung ber Musgleichungsahagben ber Bereinsstagten vom Tabat bie Borfdriften im & 3. und fur beiberlei 2mede bie Anordnungen im & 4 Anwendung.

Die in ber Unlage II sub b aufgeführten Ausgangsfigtionen ericbeinen als bie Stellen, welche bie in ben SS 2 und 3 enthaltenen Borfdriften fur bie Ausgangsahfertigung

su befolgen baben.

- III. Berfenbungen ausgleidungsabgabepflichtiger Gegenftanbe aus bem Großberzoathum nach bem Großberzogthum, mit Berubrung bes Dreufifden, Rurbeffifden, ober Balbedifden Bebietes.
- S. 7. Bei Berfenbungen von Bein, Traubenmoft, Branntwein und Tabaf aus bem Grofferzogthum nach bem Grofferzogthum, welche bas Roniglich Dreugifche, Rurfürftlich Deflifde ober Rurfflich Balbedifche Gebiet berühren, ift ber Durchaana burch bie Bereinsflagten auf ben Straffen gestattet, welche in ber zweiten Abtheilung bes bem & 1 anliegenben Bergeichniffes Riffer I aufgeführt finb.

Ueberbiefi ift auf vericbiebenen Wegen burch bervorfpringenbe Bebietetheile ber Bereinsftaaten ber Durchgang unter Befdrantung auf beftimmte Begenftanbe geffattet.

- In biefer Begiebung bleiben bie besbalb beffebenben Berfugungen auch ferner in Rrafe.
- S 8. Bei Werfenbungen von Wein und Branntwein, mit bem Durchagng auf ber Bin und in ber II. Abtheilung ber Anlage Siffer I verzeichneten Straffen, ift folgenbes ju beob. Brammwein. achten:

19

Der Transport wird bem Ortseinnehmer bes Berfendungsortes angemelbet. Diefer ertheilt über ben angemelbeten Transport, nach ben Beftimmungen ber Transfleuerverordnung, einen Abfuhricheln (Mufter Jiffer V) auf die Ortseinnehmerei bes Beftimmungs-

In bem Abfuhricheine werben bie Gegenstande ber ladung nach 3ahl, Gattung und Infalt ber Colli (Talfer) bezeichnet, und bie Strafe, welche ber Tenneport beim Durchgange burch bas Gebiet ber andern Bereinsflaaten nimmt, nebft ben Steuerstellen, über welche ber Ein- und Ausgann flattfindet, angageben.

Die Gegenftande bes Transports werden von der Stelle, welche ben Abfuhrichein ertheite, unter Siegeberichtung genommen. Der Berfchigle erfolgt collomeife. Die flategenaber Anleung ber Berfchuffer wird im Abfuhrichein benerkt.

Der Abfuhrichein ift, unter Borfuhrung ber Baaren, ben Steuerstellen bes Bereinsftactes, welche beim Durchgang beruhrt werben, jum Bifiren und jum Zweck ber Ein-

bolung einer Begettelung fur ben Durchgang burch Rurheffen :c. vorzulegen.

Bei ber Ankunfe im Orte ber Bestimmung ift bie Baare ber Ortseinnehmerei vorzufuhren, welche nach vorausgegangener Bestichtigung und richtigem Besund ben Werschusabnimmt, ben Abfuhrschein nach den gestellichen Bestimmungen erledigt, und, falls es verlangt wird, ber mitgesommenen Bestellung fur ben Durchgang durch Kurheffen ze. eine
Besteinlaung über die erreichte Bestimmung der Baare beigestlat.

Die vorstehent gegebenen Borichriften leiben in Baug auf die Durchgangestragen burch bat Rurfürfillich Heffische am Dorteine und auf ber Strafe von Bilbel über Maintur nach Offenbach (No. 14, 46, 17 und 18 ber II. Abteilung wer Anlage Jiffer I) fol-

genbe Mobificationen :

Es tritt tein Siegetverschluß ein. Annetdung bei einer Steuerstelle in Auchessen z. finder nur in sofern ftart, als eine solche Sielle wirflich berührt wied. Diese Bille Grille ertheilte teine besondere Bezettelung für den Ducchgang. Der von Großbersoglichen Stellen ertheilte Schein dient auch zur kezitimation deim Tennsport durch Auchessen. Die Tennsportseisten für den Durchgang durch das Bebiet von Auchessen ind nach dem wirflichen Bedürfniß an Beit adyumessen, dergeltat, daß, um solche einzuhalten, der Tennsport auf diesen Bedürfniß an Beit adyumessen, dergeltat, daß, um solche einzuhalten, der Tennsport auf diesen Stellen den den Aufenthalt fattsführen muß. Seldst der etwaige Aufenthalt bei der Seueriselle des Bereinssstaates ist von den Großherzoglichen Ortesinnehmereien nicht zu berücksschiedigen. Im Fall wirflich dei einer solchen Stelle in Kurchsssen in Aufenthalt entstehe, weich von dieser nach Maaßgabe dieses Aufenthalts die Transportfrist auf dem Schein verläugert.

gabat. S 9. Bei Berfenbungen von Tabat aus einem Theil bes Groffherzogethums nach einem andern, mit Benutjung ber in ber II. Abtheilung ber Anlage Jiffer I aufgeführten

Straffen, ift Rolgendes ju beobachten :

Es muß bei einem Großherzoglich heffischen Zollamte ober einer Ortseinnehmerei ein Labalsabfuhrschein (Muster Ziffer VI) eingeholt werden, unter Sicherstellung der Ausgleichungsabgabe durch baare hinterlegung ober durch fcbriftliche Berburgung.

In bem Scheine ift bie Strafie, die ber Transport einzuhalten hat, nehft ben Steuerftellen, über welche ber Ein: und Ausgang in Rurheffen ic. fattfindet, und benen barum ber Schein jum Biftren und jur Ertheilung einer Bezettelung fur ben Durchgang burch Rurheffen ic. vorzulegen ift, anjugeben.

Die Ortseinnehmerei bes Bestimmungsorts fest, nach verausgegangener Revision, wenn sich feine Anstande ergeben, die Baare in freien Berkebr. Dem Waarensubrer wird über die geschehne Biedereinsuhr der Waare eine Besteinungung erthellt, die er an die Ortseinnehmerei des Bersendungsorts guruckzuliefern hat. Auch ist, falls es verlangt wird, der mitgesommenn Bestellung fur ben Durchgang durch Kurhessen es eine Bescheinigung über die Erreichung der Bestimmung ber Waare beigusgigen.

Auf Grund jener Bescheinigung wird sobann bie Burgichaft gelofct, ober bie baar beponiere Abgabe jurud erflattet, je nachdem fdriftliche Berburgung ober baare hinterlegung flattgefunden bat.

Die vorstehend gegebenen Borschriften leiben in Rezug auf die Straffen burch bas Kurfurstich hessische Ann Dorbeim und die Strafe von Bilbel über Maintur nach Offenbach (No. 14, 16, 17, 18 ber Anlage Ziffer I) bieselben Mobisicationen, welche im § 8 am Schusse für ben Ball bes Transports von Wein und Branntwein mit Beruhrung ber Straffen No. 14, 16, 17, 18 angegeben sind.

IV. Berfenbungen ausgleichungsabgabepflichtiger Begenftante aus bem Grofherzogthum mit Beruhrung bes Preugifden ober Rurheffifden Bebietes nach Bayern ober Maffau.

§ 10. Bei Bersenbungen ausgleichungsabgabepflichtiger Gegenflande mit Berahrung vom Preußischen der Authessischen Bebet nach Banern oder Nassau wird von der Ortseinnehmerei des Bersenbungsorts ein Aussuhrschein, dei Tabal unter Sicherstellung der Ausgleichungsabgabe, nach dem Mussen Ausgleichungsabgabe, nach dem Mussen Ausgangsstation an der Preußischen oder Auchessischen Grens dieselsche hetessenber auf die betreffende hessische Ausgangsstation an der Preußischen oder Auchessischen Grens dieselsche der Ausgungsbation ertheit die vorschriftenklige Ausgungsbation ertheit die vorschriftenklige ausgungsbation ertheit die vorschriftenklige orte angelegt worden ist, bemerkt die geschehen Ausgung besselben in dem Aussussischen und birigitt mittels einer dem Aussussische Getwersport auf die correspondiernde Preußische oder Aussussische Steuerstelle und jugleich auf die Anneider und beziehungsweis Steuerstelle, über welche die Aussuss Authelfen oder Preußen nach Bayern oder Vassau flattsinder.

Bei ber Steuerstelle, über welche ber Transport in Preugen ober Rurbeffen eingeht, muß ber Ausfuhrichein jum Bifiren und jur Ertheilung einer Bezettelung fur ben Trans-

port burch bas Preugifche ober Rurheffifche Bebiet vorgelegt merben.

Endlich wird der Transport unter Worlegung des Aussuhrifdeins der Anmelde und resp. Structfielle, über welche die Aussuhre aus Kurbeffen oder Preugen stattsinden soll, vorgeführt, diese läßt Revision eintreten und fügt darauf bin, vorausgesetzt, daß sich bei der Revision tein Anstand ergiebt, dem Aussuhrschein eine Bescheinigung über die erfolgte endliche Aussuhr aus dem Bereinsgebiete bei, und sender denschen alsbald an die betreffende Ortseinnehmerei des Wersendungsortes zurud.

V. Berfenbungen ausgleichungsabgabepflichtiger Gegenftanbe aus Preufen (und Balbed), Rurheffen, Sachfen ober Thuringen mit Beruhrung bes Großherjogthums nach ben erfigenannten

Bein, Deft und Branntmein.

- \$ 11. Bei Bersenbungen von Wein, Most und Branntwein aus Preußen, Kurhessen, Sachsen, Thuringen ober Walded, nach biesen Staaten, welche bas Großbergogliche Gebiet berühren, ist ber Durchgang burch bas Großbergogsthum auf allen Straßen gestattet, auf welchen Ortseinnehmereien, bie nach ber Anlage Ziffer II, jur Ertheilung von Ausstuftscheftnigungen über ausgegangenen Wein, Most und Vranntwein allein ermächtigt sind, als Ein- und Ausgangspunkte bes Großbergogthums bestehen.
- \$ 12. Die Gegenstände muffen den Ortseinnehmereien, über welche sie eingeben, unter Worlegung ber mitgesommenen Bezettelung vorgeführt werden, worauf für den Transport durch das Geoßterzogichum Ausschieftseine, wenn es gefordert wird, nach vorausgegangener Sicherstellung der Transsteuerabgaben ertheilt werden. Die Ausschie muß in diesen Falle eben fo nachgewiesen werden, wie für die Ausschie transsteuerpflichtiger Getranse überhaupt vorgeschrieben ist.
- Labat. § 13. Bei Berfendungen von Labat genügen in tiefem Falle fur ben Transport burd bas Großherzogliche Gebiet bie Abfertigungen, welche von Kurfurstlich heffischen ober Koniglich Preußischen Stellen ertheilt finb.
  - VI. Berfenbungen ausgleichungsabgabepflichtiger Gegenftanbe aus bem Grofherzogthum, burch Preugen, Sachfen, Rurheffen und Thuringen, nach tanbern, welche nicht gum Bollverein gehoren.
    - \$ 14. In Sallen von Berfendungen biefer Art find ju unterfcheiben :
      - a) Berfenbungen mit bem Ausgange über Ronigl. Preufifche ober Sachfifche Bollamter;
      - b) Berfendungen mit bem Musgange über Rurfurfilich Beffifche Bollamter.

§ 15. In bem Jalle ber Bersendung mit dem Ausgange über ein Königlich Preussisches ober Sächsiches Jollant, muß der Transport einem zu Ertheilung von Begleitscheinen besugten Großserziglichen Jollante vorgeführt werben. Diese ertheilt, indem es die Ausgelichungsabgade nach den allgemeinen goldverfassungsängligen Regala sicher siellen und den Berschluß der Gegenstände eintreten läßt, einem Begleitschein I auf das betrefeinde, zur Begleitscheinerledigung competente Ausgangszollamt an der Preußlichen oder Schofischen Grenze.

Bei Getranten hat das den Begleitschein ertheilende Großbergogliche Zollamt dem ju dem Transport geforigen Aussuhrichein die Bemerkung beigufügen, daß Begleitscheinabfertigung flattgefunden habe. Der Aussuhrschein begleitet den Transport die zur Großerzoglichen Landesgrenze, wo derfelde von Seiten der Großberzoglichen Ausgangsflation, nachdem das Getrante die Landesgrenze überschritten hat, seine Erledigung in vorschriften makiger Wille erhalt.

\$ 16. In Fällen der Bersendung mit dem Ausgange über Kurfürstlich Hessische Follamter findet, wenn dieselbe nicht unter Begleisscheincontrole nach Maaßgade des § 15 gemacht werden kann, das Verschren start, welches in dem § 10 sür Bersendungen mit Beruhrung des Preußischen oder Kurfesischen Gebietes nach Aussund oder Bapern vorgeschreiben ist. Die Kurschssischen Grenzyollämter treten sier an die Stelle der Steuerund vorgeschreiben für Bengleichen an der Massausichen und Vaperischen Grenzy.

## VII. Begleiticheinabfeftigungen von Seiten ber Grofferjoglichen Bollamter aber ausgleichungsabgabepflichtige Gegenftanbe

§ 17. Bur Erleichterung bes größern Berkehrs mit ausgleichungsabgaberflichtigen Gegenständen find die Großherzoglichen hauptzollämter und die Rebenzollämter Worms, Bingen und Darmstadt ermährigt, über die in Rede sehend Artiket auch zum Eingange nach Preußen (und Balbed), Sachen, Rurhessen und Thulringen, Begleisscheine und Thulringen, Begleisscheine Dr. I und II befugten 30% und Steuerdmete in ben genannten Staaten zu ertheisen.

Bei ber Begleitscheinertheilung find bie Borfchriften bes § 15 gu beobachten.

VIII. Berfenbungen trantfleuerpflichtiger Betrante aus Preugen (und Baibed), Sachfen, Rurheffen ober Thuringen in bas Großherzogthum heffen ober burch baffelbe nach bem Austande.

§ 18. Der Uebergang von tranfsteuerpflichtigen Begenstanden aus Preugen (und Balbed), Rurheffen, Sachen ober Thuringen in bas Großherzogehum ober durch baf-

seibe nach andern Bereinsstaaten oder in das Ausland, kann an allen an diese kander gemienden Orten statistien, in welchen Stellen bestehn, die nach ber Tranksteurgefetzgebung gur Ertheilung von Ab- und resp. Ansschufscheinen für Betranke ermächtigt und als solde in der Anlege I unter Abrheilung I, litt. A, erfte Spalte, verzichnet sind.

Die eingehenden Getrante muffen bei ber erften Großberzoglich Besticon Stelle, über welche fie eingeben, angemelbet werben. Gimbet die Einfuhr in Mengen fatt, Die nach ben Berschriften über bie Waarencontrole im Binnenlande mit Bezettelung versehen fein muffen, fo muß ber Einsuhrende biefe vorlegen.

Im Jall ber Bestimmung bes Getrantes jum Berbleiben im Großherzogehum ertheilt bie Stelle, über welche ber Eingang erfolgt, einen Abfuhrschein, auf bessen Grund bie gesetstide Tranffleuer an bem Orte ber Einlage ju entrichten ift; ist bagezen bas Gerbante blos jur Durchsuhr burd bas Gerößerzogshum bestimmt, so wird basselbe mittelft eines Unsesuhrscheins auf bie Stelle, über welch bie Wiederaussuhr stattsinden soll, abgeferrigt.

In beiben Sallen haben bie Transportauten auf Erforbern bei ber Großherzoglichen Eingangeftelle Sicherheit fur bie Tranksteuerabgaben von bem betreffenben. Gegenstande zu leiften.

Bier macht jeboch eine Muenahme; ber Uebergang von Bier aus ben Bereinsflaaten ift an allen an biefe Staaten grengenben Orten erlaubt.

Bei ber erften Ortseinnehmerei, welche bei ber Ginfuhr berührt wird, nuf baju ein Transportschein, nach ben in ber Großherzoglichen Tranksteuerordnung enthaltenen Borichriften, fur ben Transport nach bem Befimmungsort eingeholt werben.

## Untage I.

jum \$ 1 bes Regulative megen ber Ausgleichungeabgaben.

## Bergeichniß

- 1) ber Grocherzoglich heftfichen Ortseinnehmereien an der Grenze gegen Preufen, Ancheffen und Walbect jur Ausgangsbehandlung von tranffeuerpflichtigen Getranten und von Cabat, nab jur Singargsbehandlung von tranffeuerpflichtigen Getranten — fo wie der corresponbircuben Abfertigungsbehandlig in Breufen, Ausgeffen und Balbect:
- 2) ber Straßen, auf welchen Berfenbungen von Wein, Traubenmoft, Branntwein und Sabat aus bem Großptrageihm nach bem Großbtrageihmn, mit Berührung bes Gebiets ber Ber- einsflaaten, durchgeführt werben fonnen.

### I. Abtheilung. Eine und Ausgangeftationen.

#### A. Rur Bein, Doft und Branntmein.

|                |      | 440    | υ         | . ~  |     | -20 to pt | 4110  | CLUMITIOCIA.                               |
|----------------|------|--------|-----------|------|-----|-----------|-------|--------------------------------------------|
| 3 m G          | broß | bergog | g t h u m | Pell | en. |           | In P  | reugen, Rurheffen und Baibed.              |
| Steinheim .    |      |        |           | •    |     | . 1       |       |                                            |
| Offenbach .    |      |        |           |      |     | . 1       | * . * | Hanau.                                     |
| Offenbady .    |      |        |           |      |     |           |       | Maintur.                                   |
| Robelbeim .    |      |        |           |      |     |           |       | Boctenheim.                                |
| m:16 .1        |      |        |           |      |     | (         |       | Maintur.                                   |
| Bilbel         | •    |        |           | •    |     | ٠ (       |       | Beiligenftod.                              |
| Belbenbergen   |      |        |           |      |     |           |       | Winbecken.                                 |
| Mitwiebermus   |      |        |           | ٠.   |     | . 1       |       | m's to the m                               |
| Daingrundau    |      |        |           |      |     | . }       |       | Riedergrundau.                             |
| Langenbergheim | 3    |        |           |      |     |           |       | Martobel (beim Musgang blos jur Mus.       |
|                |      |        |           |      |     | -         |       | gangebehandlung von Bramtwein ermachtigt). |
| Rinberbiegen   |      |        |           |      |     |           |       |                                            |
| histirden .    |      |        |           |      |     | }         |       | Bolfenborn.                                |
| Burgbracht .   |      |        |           |      |     | . )       |       |                                            |
| Bermuthebain   |      |        |           |      |     | . 1       |       | 41 . 41 .                                  |
| Gungenau .     |      |        |           |      |     | . 1       |       | Sinterfleinau.                             |
| 3ahmen         |      |        |           |      | : . |           |       | Blaufenau.                                 |
| Lanbenbaufen   |      |        |           |      |     | . 1       |       | m c di                                     |
| Shlis          |      |        |           |      |     | . 1       |       | Großenluber.                               |
| Unterwegfurt   |      |        |           |      |     |           |       | Dieberaula.                                |
| Grebenau .     |      |        |           |      |     |           |       | 01 11 1                                    |
| æ'e.           |      |        |           |      |     |           |       | Lingelbach.                                |

| Euborf .                | Broffer   | gogt.   | t h u | m . | bess. | en. |   |    |    | . 3 | n 3 | Dreußen, Rurheffen und Baibed.<br>Schrodebach. |
|-------------------------|-----------|---------|-------|-----|-------|-----|---|----|----|-----|-----|------------------------------------------------|
| Arnsbain .              | ·         |         |       |     |       |     |   |    | 1. |     |     | m . 4.11                                       |
| Rirtorf                 |           |         |       |     |       |     |   |    | ì  | •   | •   | Meuffabt.                                      |
| Lebrbach                |           |         |       |     |       |     |   |    |    |     |     | Deuftabt.                                      |
| Lebrhach                |           | :       | •     | :   | :     | :   | : | :  | }  |     | ٠.  | Schweinsberg.                                  |
| Lonborf                 |           |         |       | •   | ٠     |     |   | •  | 1  |     |     | Morbed.                                        |
| Mllenborf an            |           |         |       | •   | ٠     |     | • | ٠  | ,  | •   | •   | ***************************************        |
| Mainglar (S             |           |         | ٠     | ٠   | ٠     | ٠   | ٠ |    | •  | ٠   | ٠   | Trais an ber gumba.                            |
| Mainglar (C             |           | (9)     | •     | *   | •     | :   | • | •  | }  |     |     | Cichertebaufen.                                |
| Lollar                  |           |         | •     | ٠   | ٠     | ٠   | • | •  | ,  |     |     | Willer Shaufen-                                |
| Bladenbach .            |           | •       | •     | •   | ٠     | •   | • | •  |    | ٠   | •   | Sterghaufen.                                   |
| Buchenau                |           | •       | •     | •   | ٠     | •   | • | •  | •  | •   | •   | Rubdenau.                                      |
| Rennertehaufe           |           | •       | •     | ٠   | •     | •   | • | •  | •  |     | •   | Sallenberg.                                    |
| Bromsfirchen<br>Dobenau |           | •       | •     | •   | •     | •   |   | •  | •  | •   | •   |                                                |
|                         |           | •       | •     | •   | •     | •   | • | •  | 1  |     |     | Berleburg.                                     |
| Haffeld .               |           | •       | •     | •   | •     | •   | • | •  | ,  |     |     | Laasphe.                                       |
| Gicken .                |           | •       | •     | •   | •     | •   | • | •  | :  | •   | •   | Lundpytt                                       |
| hermannftein            |           | •       | •     | •   | •     | •   | • | •  | 1  |     |     |                                                |
| Deudelbeim              |           | e a fin |       | •   | •     | •   | • | •  | (  |     |     | Beblar.                                        |
| Rleinlinden             |           | Lugii   |       | •   | •     | •   |   | •  | 1  | •   | •   | Z. Quit.                                       |
| Poblgons .              |           | •       | •     | ٠   | •     | •   | • | •  | 1  |     |     |                                                |
| Bingen .                |           | •       | •     | •   | ٠,    | •   | • | •  | ′. |     |     | Bingerbrude.                                   |
| Plania .                |           | •       | •     | •   | •     | •   | • | •  | ì  | •   | •   | - ingreen                                      |
| Bofenheim               |           | •       | •     | ٠   | •     | ·   | ď | i. | ļ  |     |     | Kreuinach.                                     |
| Sadenbeim .             |           | •       |       | ·   |       |     | • | •  | •  | •   |     | ,                                              |
| Kriedberg .             |           | •       | •     | •   | •     |     | • | •  | í  |     |     |                                                |
| Diebermorten            |           |         | :     | •   | •     | •   | • | •  | 1  |     |     |                                                |
| Melbach .               |           |         | •     | •   | •     | •   | • |    | 7  | ٠   |     | Dorheim.                                       |
| Beienbeim .             |           | Ċ       | Ĭ     |     |       |     |   |    | ١  |     |     |                                                |
| Miefelb .               |           | •       | ٠     | •   | •     | •   | • |    | í  |     |     |                                                |
| Mingerob .              |           | Ţ.      | •     | •   | •     | •   | • | •  | 1  |     |     |                                                |
| Rirtorf                 |           | ·       | Ď.    | ٠.  |       | Ť   | Ċ | Ī  | 1  | ٠   | ٠   | Ruhlfirden (im Bericht Ragenberg).             |
| Mendhain                |           |         | •     |     |       |     | • |    | 1  |     |     |                                                |
|                         | ieberorte |         |       |     |       |     |   |    |    |     |     | Schreufe (Rurbeffen).                          |
| maga min                | ieberorfe |         |       |     |       |     |   |    |    |     |     | Diebermilbungen.                               |
| Sure and                |           |         | ,     | •   | ,     | •   | • | •  | •  |     |     | Riebermfibungen.                               |
| E 2 8 8 8 8 8 8         | halitter  |         |       |     |       |     | ٠ | •  | 1  |     | Ĺ   | Rorbadi.                                       |
| a training              |           |         |       |     |       |     |   |    | •  |     |     | Sorbad.                                        |
| 2002 1                  | aringbar  | nen     |       |     |       |     |   |    | 3  |     |     | Man I Com *                                    |

#### B. Rar Zabat.

| 3m (           | Br | 8 | er | 808 | the | m | Def | fen. |    |   |    |   | 3 11 | Preufen, Rurheffen unb Balbed. |
|----------------|----|---|----|-----|-----|---|-----|------|----|---|----|---|------|--------------------------------|
| Steinheim .    |    |   | •  | ٠   | ٠   |   |     | ٠    | ٠  | ٠ | •  | ٠ |      | Hanau.                         |
| Offenbach .    |    |   |    |     |     |   | •   |      |    |   | 1  | : | :    | Hainfur.                       |
| Robelbeim .    | ٠, |   |    |     |     |   |     |      | ٠. |   |    |   |      | Bodenheim.                     |
| Bilbel         |    |   |    |     | ٠.  |   |     |      |    |   | 1  | : | :    | Mainfur.<br>heiligenftod.      |
| Selbenbergen   |    |   |    |     | ٠.  |   |     |      |    |   | Ċ  | Ī | Ī    | Binbeden.                      |
| Lanbenhaufen   |    |   |    |     |     |   |     |      |    |   | Ĭ  | · | ·    | Groffenlüber.                  |
| Eifa           |    |   |    |     |     |   |     |      |    |   | ÷  |   |      | Lingelbach.                    |
| Euborf         |    |   |    |     |     |   |     |      |    |   |    |   |      | Schrodsbach.                   |
| Bollar         |    |   |    |     |     |   |     |      |    |   |    |   |      | Sichertehaufen.                |
| Blabenbach .   |    |   |    |     |     |   |     |      |    |   |    |   |      | Billerebaufen.                 |
| Rennertebaufer | ١. |   |    |     |     |   |     |      |    |   |    | · |      | Måbbengu.                      |
| Bromefirden    | ٠. |   |    |     |     |   |     |      |    |   |    |   |      | Sallenberg,                    |
| Wallau         |    |   |    |     |     |   |     |      |    |   |    |   |      | Laaspbe.                       |
| Biegen         |    |   |    |     |     |   |     |      |    |   | 1  |   |      |                                |
| Deuchelheim .  |    |   |    |     |     |   |     |      |    |   | (  |   |      | en.ur.                         |
| Rleinlinden .  |    |   |    |     |     |   |     |      |    |   | 1  | • | ٠    | Beglar.                        |
| Pohlgons .     |    |   |    |     |     |   |     |      |    |   | ١, |   |      |                                |
| Bingen         |    |   |    |     |     |   |     |      |    |   |    |   |      | Bingerbrude.                   |
| Planig         |    |   |    |     | ٠.  |   |     |      |    |   | 1  |   |      |                                |
| Bofenbeim .    |    |   |    |     |     |   |     |      |    |   | }  |   |      | Rreugnad).                     |
| Dadenheim .    |    |   |    |     |     |   |     |      |    |   | ١  |   |      |                                |
| Friedberg .    |    |   |    |     |     |   |     |      |    |   |    |   |      | Dorbeim.                       |

- II. Abtheilung. Durchgangestragen burch Preugen, Rurheffen und Balbed, auf welchen Bein, Branntwein und Cabat bei Berfendungen aus einem Theil bes Großherzogthums in ben andern burchgeführt werben fann.
  - 1) Bon Altwiedermus über Sangu und Rainfur nach Offenbach;
  - 2) bon Belbenbergen über Windeden und Danau nach Steinheim;
  - 3) bon helbenbergen uber Binbeden und Mainfur nach Offenbach; 4) von Lollar ic. über Gichertebaufen und Billerebaufen nach Glabenbach;
  - 5) bon Lollar zc. über Gichertebaufen und Brungerebaufen nach Buchenau zc.;
  - 6) von Lollar ic. über Gichertebaufen und Schreufe, und bon ba im Balbed'ichen Gebiete, ohne einen Ort ju berühren, nach Dieberorte ze. in ben Begirt Bobl;
  - 7) von Rennertebaufen über Robbenau und Schreufe, und bon ba im Balbedichen Gebiete, obne einen Ort gu berühren, nach Rieberorfe in ben Begirt Bobl; 20

1839.

- 8) von Pohlgons uber Diebergleen und Weglar nach herrmannftein;
- 9) von Rleinlinden uber Dubenhofen und Weglar nach herrmannftein;
- 10) and bem Saupttheil bes Begirte Bobl uber Corbach nach bem Rirchfpiel Eimelrob;
- 11) von Bilbel über Daffenheim nach Dberefcbach;
- 12) von Bilbel über ben Beiligenftod und Bodenheim nach Robelheim;
- 13) mit vorgangiger Beruhrung bes Raffauischen und Frankfurtifden Gebiete über Bodenheim nach Robelbeim ;
- 14) von Bilbel über Dainfur nach Offenbach;
- 15) aus bem haupttheil bes Begirfs Bohl uber ben hof Lanterbach und über Meinringhaufen nach Boringhaufen;

Ore Durchgang auf biefer Strafe ift in jeder Woche nur an einem Tage, und gwar an dem ein fur allemal festgefesten Mittwoch und an diesem Tage nur von Worgens acht Uhr bie Abends serhe the gestattet.

- 16) von Friedberg auf der Raubeimer Chauffee, ohne Beruhrung eines Rurheffischen Orts, nach Riebermorten :
- 17) von Friedberg über Dorbeim nach Delbach;
- 18) bon Friedberg uber Dorheim nach Beienheim;
- 19) von Albfeld burch bas Gericht Rapenberg nach Kirtorf zc. auf bem gewohnlichen, burch bas Gericht Rapenberg fuhrenben Wege.

Die fammtlichen genannten Straffen, welche nur nach einer Nichtung bezeichnet find, gelten auch in ber umgefehrten Nichtung ale Durchgangeftraffen.

Auf ben Strafen 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18 und 19 werden Seitens ber Aurfarftl. Soffifigen Stuerftellen teine besouberen Abfertigungen ertheilt, indem bie von den Srochfergoglichen Setuerftellen ertheilten Abfuhricheine, auch fur den Teansport durch das Aurhefiliche Gebiet arubaen.

#### Mufter II.

#### ju \$ 2 bes Regulative megen ber Ausgleichungeabgaben.

| Ortseinnehmerei | Giessen. |
|-----------------|----------|
|                 |          |

#### A. Num.

Den 3ten August 1833 hat ber

herr Friedrich Müller wohnhaft zu Giessen angeteigt, daß er heute um Sieben Uhr Vormittags durch seinen Knecht Albert Mattern

aus feinem Keller im Einhorn verlaten, und über Lollar

ausführen wolle, um sie über Sichertshausen nach Kurhessen an Herrn Knyriem in Marburg einzusühren

Drei Ohm Wein Grossherzoglich Hessisches Maass in einem geeichten Fass.

Derfelbe haftet fur bie richtige Erfulung ber ihm wegen ber Ausfuhr aufliegenden Berbindlichkeiten, urfundlich feiner Unterschrift

Friedrich Müller.

#### Ausfuhrschein. Zwei Kreuzer. Num. Gultia auf Tage. uber Drei Ohm Wein in einem geeichten Fass, welche ber Herr Friedrich Provint mobubaft ju Glessen beute um Dberbeffen. Müller Sieben Uhr Vormittage burch seinen Knecht Al-Ort Beinnehmerei bert Matiern aus feinem Keller am Einhorn Gieffen. perlaben, über Lollar ausfihren und nach Kurbessen über Siehertshausen einführen mill.

Diese Labung muß in bem Zeitraum von Einem Tage über Collar ausgeschaft und in Siebertshausen eingssührt sein, und barf sich nicht von dem gewöhnichen Wege ensternen, welcher die Chaussee von hier über Lollar und Kiredberg nach Siebertshausen ist.

Giessen, den 31sten August 1833, um Sieben Uhr Vormittaas.

Diefe Ausfuhrfelen fit beim Aussams von der bertrien Drieeinnehmert mit der Beschnissung der Ausfuhr und, im Falle die Soung in des Kentsicht Preußisch eene Kurterlische gelt, mit Erschnissung des Elmanus dem dem einschlichten Königlich Greußsichen oder Kurterlischen Gerenannt verschen ju lossen, und von dem Junder innerhalb 14 Sagen an die Ersteinnehmert jurichtauftieren.

×

H

H

H

I

N

Ortseinnehmerei, Martin. Kattmann.

#### AUSFUHR - SCHEIN.

#### A. Num. Bescheinigung.

Der dem Herrn Friedrich Maller mohnbaft zu Giessen unter obiger Nr. über Drei Ohn Wein erfeilte Ausfuhrschweine unterm heutigen mit Aussuhr und Einfuhrbescheinigung, angestellt von Ortseinnehmerei Lollar durch die Steuerreceptur Sichertshausen, an die untetzeichnete Ortseinnehmerei zurückgeliefert.

Giessen, ben 10ten September 1833.

Ortseinnehmerei,

Martin, Kattmann.

20 \*

Num.

des Ausfuhrregisters.

Der Unterzeichnete beicheinigt andurch, daß die auf der Mudfeite bemertte Labung heute den 31sten August 1833 richtig ausgeführt und hierauf biefer Ausfuhrschein, von ihm vollzogen, an ben Ausführenden abgegeben worden ift.

Lollar, ben 31sten August 1833, um Zwei Uhr Nachmittags.

Großherzoglich Reffische Ortseinnehmerei.

## Eingangs - Bescheinigung.

Die auf der Buckseite bemerkte Ladung ist heute den 31sten August 1833 richtig dahler angemeldet, versteuert und dieser Schein gehörig vollzogen zurückgegeben worden.

Sichertshausen, den 31sten August 1833, Nachmittags 4 Uhr.

Rurheffifche Steuerreceptur.

#### Untage III.

#### jum \$ 2 bes Regulative wegen ber Ausgleichungsabgaben.

4

×

A

2

co

\*

0

Ħ

4

8

C

H

N

-

×

#### Nr. 70.

Den 31sten August 1833, zwei lihr Nachmittags hat Herr Friedrich Mülter aus Giessen durch seinen Knecht Albrecht Mattern bei der Ortseinnehmerei zu Lollar

jur Ausfuhr mit der Bestimmung nach Mardurg über die Kursurstlich Hessische Steuerstelle

zu Sichertshausen,

angemestet:
Drei Ohm — Maß Wein in einem
Fass Grossherzogi. Hessisches Maass.
— Centr. — Vfd. — in — Cosi.

Der Transport ift mit einem von der Großberzoglich Deffischen Ortseinnehmerei ju Giessen unter Rr. 800 ausgestellten Aussubrichein verseben.

Har bie Ausgleichungsabgaben ift Sicherheit geleistet burch baare Hinterlegung von 12 Fl. 15 Xr. oder: durch Burgschaft,

oder: keine
oder: durch die bei Löschung des
Ausfuhrscheins übernommene
Verhaftung.

Der hierauf ertheilte Transporticein ift galtig auf Tag zwei Stunden.

Diefe Angeige ift von bem Decla-

Albrecht Mattern.

Beglaubigt von bem Ortseinnehmer ju Lollar.

Leo.

Ausgleichungs - abgabepflichtige Gegenstände betreffend. Nr. 70.

#### Transportschein

über Drei Ohm — Maß Wein in einem Hasse Grossherzogl. Hessisches Maass,

Etr. — \$10. — in — €011i,

welche Herr Friedrich Maller aus Giessen durch seinen Knecht Albrecht Mattern, jur Aussuhr mit der Bestimmung nach Marburg daßin angemeldet hat. Der Transport ist mit einem von der Grosberzoglich Pelisichen Detsteinnehmerei zu Giessen unter Nr. 800 ausgestellten Aussuhrschein versehen.

Hur die Ausgleichungsabgaben ift Sicherheit geleistet: durch die bei Lösung des Aussuhrscheins übernommene Vorhassung.

Die Emzahlung ber Ausgleichungsabgaben, erfolgt bei der K. Steuerstelle zu Siebertshausen.

Der Frachtführer benutt bie gerade Strafe auf der Chaussee nach Siebertshausen.

Diefer Schein ist nur auf zwei Stunden gultig, und ist binnen bieser Frist mit Borsübrung der Ladung an die Steuerstelle ju Sichertshausen abzugeben.

Lollar, ben 31sten August 1833, zwei Uhr Nachmittage.

Ortseinnehmerei,

Leo.

# Unlage IV.

jum \$ 5 bes Regulative megen ber Ausgleichungsabgaben.

a) Bergeichnig ber Anmelbes resp. Uebergangsfiellen fur ausgleichungsabgabepflichtige Gegenftanbe an ber Grenze von Preugen und Aurheffen gegen ben Bapenichen Rreis Pfalg und

15) Altenfirchen.

16) Bilneborf. 17) Ragenfurt.

18) Braunfels.

19) Bodenheim.

14) Dierborf ober Benborf."

gegen Daffan und Franffurt.
1) Dunfter am Stein.

2) Deifenbeim.

3) Lauterecfen.

5) Frohenhofen.

4) Rufel.

| 7) Rentrifd.<br>8) Badjarach.<br>9) Oberwefel. | 20) Porungesheim.<br>21) Deiligenflock, jeboch nur jur Erhebung ber Ausglei- |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|                                                |                                                                              |
| 9) Obermefel.                                  |                                                                              |
|                                                | dungsabgaben bon ben uber Beiligenftod nach Rur-                             |
| 10) Ct. Goar.                                  | beffen übergebenben Gegenftanben, bei beren weiterem                         |
| 11) Boppart.                                   | Transport, von Seiligenftod an, bas Grofbergog.                              |
| 12) Cobleng.                                   | thum nicht berührt wirb.                                                     |
| 13) Chrenbreitenftein über Aremberg.           |                                                                              |
|                                                | 1 7-                                                                         |
|                                                |                                                                              |
| b) Mengidniff ber Anmelheffellen               | und resp. Ausfuhrftationen fur trantfteuer. und ausglei-                     |
|                                                | ber Grenge bes Großherzogehums heffen gegen ben Baperi-                      |
| fchen Rreis Pfals und gegen Raffan             |                                                                              |
| ichen Recip blatt une deften venilan           | uno Brantinet.                                                               |
| 1) Worms.                                      | 12) Reifterbach.                                                             |
| 2) Kleinbockenheim.                            | 13) Reu . Ifenburg.                                                          |
| 3) Alzen.                                      | 14) Offenbach.                                                               |
| 4) Sochftetten.                                | 15) Bilbel.                                                                  |
| 5) Bingen.                                     | 16) Oberefchbach.                                                            |
| 6) Freiheinheim.                               | 17) Dberroffbach.                                                            |
| 7) Bobenbeim.                                  | 18) Feuerbach.                                                               |
| 8) Maing.                                      | 19) Busbach.                                                                 |
| 9) Caffell.                                    | 20) Bifchoffen.                                                              |
| 10) Roftbeim.                                  | 21) Cimmerebach.                                                             |
| to) Kombam.                                    |                                                                              |

# Unlage V.

ju \$ 8 bes Regulative wegen ber Ausgleichungsabgaben.

| Ortseinnehmerei | Laubanhaim |
|-----------------|------------|
|                 |            |

#### Nr. 701.

Den 3Osten April 1833 hat Philipp Mauer, Weinproducent, wohnhaft ju Laubenheim, angsteigt, boß er beute um Zehn Uhr Vormittags burch Fuhrmann Spiel von Laubenheim auß feistm Keller berlaben, und an Weinhandler Johann Schmidt, wohnhaft ju Worms, versenben will Sechs Ohm weissen Wein, eigenes Gewächs, in 2 Fassern, jedes zu 3 Ohm, ber bafür beim Empfang an Transstent bezahlen muß:

Empfänger ist zur freien Einlage berechtigt und hat biefe Anzeige unterschrieben.

Philipp Mauer.

| Nr. 701.                                              | Abfuhrschei                                                                                                                                                          | n.                        |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--|--|--|--|--|
|                                                       | 1 Shan Casha Olan anaisana                                                                                                                                           | Galtig auf Einen Tag.     |  |  |  |  |  |
| Proving<br>Rheinhessen.                               | über Sechs Ohm weissen Wein in zwei Fassern,<br>jedes Drei Ohm enthaltend, welche Philipp Mauer,<br>Weinproducent, wohnhaft zu Laubenheim, heute                     |                           |  |  |  |  |  |
| Ortseinnehmerei<br>Laubenheim.                        | um Zehn Uhr Vormittags durch Fuhrmann Spiel<br>von Laubenheim aus seinem Keller versaben hat<br>und an Johann Schmidt, Weinhandler, wohnhaft<br>ut Worms, versendet. |                           |  |  |  |  |  |
| Un Trantsteuern if<br>bei ber Einlage gi<br>bezahlen. | inem Zeitraum von Einem<br>estimmung sein, und barf<br>nlichen Wege entsernen.                                                                                       |                           |  |  |  |  |  |
|                                                       | Laubenheim, den 20<br>Neun Uhr Vormittags.                                                                                                                           | Osten April 1833, um      |  |  |  |  |  |
| ber Labung an ben                                     | in ift von bem Empfänger<br>Ortseinnehmer gegen Bolls<br>g binnen 34 Stunden abs                                                                                     | Ortseinnehmerei,<br>Keil. |  |  |  |  |  |
|                                                       | ABFUHR-SCHI                                                                                                                                                          | EIN.                      |  |  |  |  |  |
| Nr. 701.                                              |                                                                                                                                                                      | -                         |  |  |  |  |  |
|                                                       | Quittung.                                                                                                                                                            |                           |  |  |  |  |  |
| welche<br>nach Inhalt bes                             | ist als Weinhändler zur fi<br>an mich abgelieserten Abfuh<br>rei Laudenheim, beute an                                                                                | richeins, ansgestellt ben |  |  |  |  |  |
|                                                       |                                                                                                                                                                      | und begabit bat.          |  |  |  |  |  |
| Worms, ben                                            | 21sten April 1833.                                                                                                                                                   |                           |  |  |  |  |  |

Baner.

Der Unterzeichnete beschrinigt andurch, daß die auf der Mackeite bemerkte Ladung heute ben 21sten April 1833 richtig eingelegt und hierauf die ju diesem Absubrichein gehörige Duittung im Betrage von . . Il. . . . Kr. von ihm vollzogen, an den Einleger abgegeben worden ift.

Worms, ben 21sten April 1833.

Ortseinnehmerei, Lauer.

#### Infage VI.

sum & 9 bes Regulating megen ber Musaleichungsabagben

Ortheinnehmerei Giossen

#### Nr. 100

Den 21sten Februar 1833 hat Herr Johann Stein, Tabakafabrikant mebnhaft gu Giessen, angezeigt, baf er beute Vormittaan um zehn Ihr Einen Cenmer Zwanzie Mfunh (Grossberzoglich Hessischen Gewichts)

Königlich Preussischen Gewichts fabricirten Rauchtabak auf feinem fager burch Fuhrmann Volk von Giessen an ben Kaufmann Peter Bar in Langen perfeuben moffe

Bur Cicherung ber Musaleichungsab. aaben

ift ber Betrag berfelben (baar deponirt morben.

schriftlich verbaret Diefe Labung muß in drei Tagen

an bem Orte ibrer Bestimmung fein. Derfelbe baftet fur bie richtige Erfullung ber ihm wegen biefer Berfenbung auflicgenben Berbindliebfeiten, urfunblich

Johann Stein

#### N. 100

#### Abfuhrschein für Tahak

#### Mroning Oherhessen. Ortschmehmerei Giessen.

fifer Einen Centner Zwanzie Pfund fahricirten Ranchtabak in Einem Fass A Nr. 3. welche der Tabaksfabrikant Johann Stein, mehnhaft zu Giessen heute um Zehn Uhr Vormittage burch Fuhrmann Volk von Giessen en Peter Bar Kanfmann zu Langen, nerfenben mill

Diefe Labung geht auf ber Etrafic uber Friedberg, Mainkur, Offenbach nach Langen, fie muß in Drei Tagen an bem Orte ihrer Bellimmung fein und barf nur im Beifein bes Ortseinnehmerf abac. lahen merhen

Giessen, am 21sten Februar 1833

Diefer Abfuhrichen ift bei ber Antunft im Grossherzoglich Hessische Bestimmungeort fogleich an ben Ortseinnehmer abjugeben und nach Bollgiebung ber Ginfuhrbes icheinigung auf ber Rebricite an bie Ortseinnebs merei bes Musftellungsortes gurudguliefern. Grit nach erfolgter Burudtieferung bes vollzogenen Abfuhrfcheine an ben Dreseinnehmer bes Berfenbungsorts tann bie beponirte Abaabe gurudaesablt, ober bie acleiftete fdriftlide Burafchaft gelofcht merben,

Ortseinnehmerei Walther

#### AREUHR - SCHEIN.

Nr. 100.

×

ď

1

ò

H

N

-

×

#### Bescheinigung.

Der bem Herrn Johann Stein, mobnhaft ju Giessen, unter chiger Rummer über Einen Centner Zwanzig Pfund fabricirten Rauchtabak ertheilte Abfuhrichein murbe unterm beutigen Sage, mit Einfuhrhefcheinigung ber Orteinnehmerei Langen verfeben, an bie untemeichnete OrtBeinnehmerei gurucfaeliefert.

Giessen, ben 27sten Februar 1833.

Grossherzogl. Hessische Ortseinnehmerei. Walther.

21

1839.

femer Unterfdrift.

#### Bescheinigung.

Es wird hiermit bescheinigt, bag bie auf ber Audfeite bemerfte Labung beute ben 24nten Februar 1833 richtig bahier eingeführt und hierauf biefer Abfuhrschein, geborg vollzogen, an ben Ransbortanten aberarben worben ift.

Langen, ben 24sten Februar 1833.

Grossherzogl. Hessische Ortschnnehmerei. Riedel.

#### Bescheinigung.

Ich Unterzeichneter bescheinige hierdurch, das die jur Sicherung der Ausselfeichungsabgade von mir deponirte Gumme in Betrag von . . . . Fl. . . Rr. hente an mich juraktbegabt worden ist. Bliessen, den 200 sten Bedrau 1833.

Johann Stein, Tabaksfabrikant,

#### Me 34.) Berordnung,

ben von der Fürstlich Schwarzburg: Rudolstädrischen Regierung bewirkten Anschluß an die zwischen der Königl. Sächslichen und der Königl. Preus: sischen Regierung bestehende Convention wegen der wechselseitigen Llebernahme der Ausgewiesenen und an die dazu veradredeten eradnzenden Bestimmungen betreffend;

vom 10ten April 1839.

Nachdem die Fairfilich Schwarzburg. Rubolstädelische Regierung, auf an bieselbe gelangte Einladung, ju Reststellung der bei Uebernahme der Bagabonden und Ausgewiesenen gegensteitig zu befolgenden Grundstäse, der zwischen der Königl. Sächssschen Wennicht Berufstischen Berufstellung bierunter bestehenen Convention vom Ben der Bedrug den nach der Ministerialerklätung vom Winisterialerklätung vom Winisterialerklätung vom wahn Movember 1838 day gefommenn, die Erkluterung und Erganung der erwähnten Genoention jum Zwecke habenden Bestimmungen beigetreten, und

hieraber mit Gr. Ronigliden Majefiat Allerhoditer Genehmigung Ronigl, Gadificher Beita, gleichwitig mit ber Ronigl, Preufifchen Reglerung Die nachftebenbe Minifferialer. flarung pom 10ten Rebruar b. 3. gegen eine gleichlautenbe, von bem Rurfflich Schmarte burgifden Bebeimenrathecollegio unterm 23ften Januar b. J. abgegebene Erflarung ausgefiellt morben ift. fo mirb folde jur glaemeinen Dadachtung bierburd gut bffentlichen Renntnift gebracht.

Dresten, ben 10ten Mpril 1839.

# Minifterium bes Innern. Roftis und Adndenborf.

Stelmer

# Minifterialerflarung.

Radbem bas Rurftlid Schwarzburgifche Gebeimerathecollegium ju Rubolftabe, auf an Daffelbe gelangte Einladung . ju Reftstellung ber bei Uebernahme ber Bagabonben und anberer Ausgewiesenen gegenseitig zu befolgenben Grundfate, ber zwifden ber Ronigl. Gadfifden und ber Ronial, Dreufifden Regierung hierunter beflebenben Convention vom 21ften Januar 1820, ingleichen ben burch Minifterialerflarung bom 20ffen Dobember 1838 Daju pereinbarten Erlauterungen und Bufaben beigetreten ift, und foldes bem unterzeichnes ten Ministerio burd Ministerialbeclaration d. d. Rubolffabt, ben 23ften Januar 1839 au ertennen gegeben bat; fo ift nunmehro ber Inbalt ber porermabnten Gadifch Dreuffifden Convention und ber bagu geborigen Erlauterungen und Bufate, flatt einer bieffall. figen befonbern Uebereinfunft amifchen ber Ronigl. Gadfifden und ber Rurfilid Schmarsburg . Rubolftabtifchen Regierung, als gegenfeitig perbinblich anzuseben.

Begenwartige mit ber Declaration bes Rurftlich Schwarzburgifden Gebeimerathecollegii ju Rubolftadt im Befentlichen gleichlautende Minifterialerflarung foll offentlich befannt gemacht werben, und vom Tage ber Dublication an, Rraft und Birffamtelt baben.

Dresben, am 10ten Rebrugt 1839.

Ronigl. Sachfisches Ministerium ber auswartigen Ungelegenheiten.



(84.) von Befchau.

## M 35.) Berordnung,

bie mit der Furstlich Reuß. Plauischen Regierung zu Greiz vereindarte Annahme mehrerer Erläuterungen und Erganzungen zu der wegen wechselseitiger Uebernahme der Ausgawiesenen bestehenden Convention betreffend:

bom 10ten Upril 1839.

Mit Sr. Königlichen Majestat allergnabigster Genehmigung wird hierdurch eine von dem Ministerio der auswartigen Angelegenheiten ausgestellte, gegen eine gleichlautende Erklarung der Fafestlich Reufe Plausischen Angelegenheiten ausgestellte, gegen eine gleichlautende Erklarung der Fafestlich Reufe Plausischen Fachen ausgewechselter Ministerialbectaration zur allgemeinen Machachtung befannt gemacht, wonach die zwischen kandigereinen Konigerichen Schoffen und Preußen nach der Erkläurung vom Berich 1830, welche nach dem Verträgen vom Innami 1821 (Geschlammlung vom Jahre 1821, p. 77) auch zwischen der Reufelich Schoffichen und der Tasstulichen Regierung alterer tinie Reuf von Plausen gegensein als werbniblich anerkannt worden ist, auch der letzern Negierung gegeniber wechstlistige Anwendung sinden sollen.

Dresben, ben 10ten April 1839.

# Minifterium des Innern. Nofits und Jandendorf.

Stelyner.

## Minifterialerflarung.

In Befeitigung berienigen Zweisel und Misverstandnisse, welche fich seither über die Auslegung ber Bestimmungen § 2, a und e ber zwischen ber Konigl. Sachsischen und ber Konigl. Preußischen Regierung wegen ber Ausgewiesenn bestichenden, von bem erftigennannten und bem Jufstlichen Gouvernement alterer Linie Neuß von Plauen durch Erklärung vom 2ten Juni 1821 als gegensteitg verbindlich anerkannten Convention, nammtlich

a) in Beziehung auf die Beantwortung ber Frage: ob und in wie weit bie in ber Staatsangehörigfeit felbstflandiger Individuen eingetretenen Beranderungen auf die Staatsangehörigfeit ber unfelbstflandigen, b. h. aus ber alterlichen Gewalt noch

nicht entlaffenen Rinber berfelben, von Ginfluß feien?

fowie

b) über bie Befchaffenheit bes, § 2, e ber Cembention erwähnten zehnjahrigen Aufenthalte und ben Begriff ber Wirthichaftsführung,

ergeben haben, find bie gebachten Regierungen, ohne hierburch an bem, in ber Convention ausgesprochenen Principe etwas andern ju wollen, baf bie Unterthanenschaft eines Indivi-

buumis iebesmal nach ber eignen innern Befeitgebung bes betreffenben Staates ju beurtheilen fei, babin übereingefommen, hinfunftig und bis auf Weitres, nachstefenbe Brundfage eggenstiftig gur Anwendung gelangen gu laffen, und war

ju a.

1) daß unselbsiftanbige, b. h. aus ber alterlichen Gewalt noch nicht entlaffene Kinder, foon burch bie Handlungen ihrer Aeltern an und für sich und ohne bag es einer eignen Thatigleit, ober eines besonders begründeren Nichtes ber Kinder beburfte, bergensen Staatsangehörigkeit theilhaftig werden, welche die Aeltern mahrend ber Unselbstiftanbiafeit ihrer Kinder erwerben,

ingleichen

2) daß dagegen einen folden Einfluß auf die Staatsangehörigkeit unfelbsiständiger ehelicher Rinder, diefenigen Beranderungen nicht außern können, welche sich nach dem Tode des Baters derselben in der Staatsangehörigkeit ihrer ehelichen Mutter ereignen, indem vieliniche über die Staatsangeschrigkeit chelicher, unfelbsisständiger Kinder lediglich die Condition ihres Baters entscheitet, und Beranderungen in deren Staatsangehörigkeit nur mit Justimmung ihrer vormundschaftlichen Behorde einteren fannen.

Machfibem foll

aus b.

bie Berbindlichkeit der contrabirenden Staaten, jur Uebernahme eines Individuums, welches ber andere Staat, weil es ihm aus irgend einem Grunde lästig geworden, auszuweifen beabsichtigt, in den Fällen des § 2, c der Convention eintreten:

1) wenn ber Ausjuweisenbe fich in bem Staate, in welchen er ausgewiesen werden foll, verheirathet, und außerdem jugleich eine eigne Wirthschaft geführt hat, wobei jur nahrern Bestimmung des Begriffs von Wirtschschaft anjunchmen ist, daß solde auch bann schon eintrete, wenn selbst nur einer der Seleute fich auf eine andere Art, als im berrichasslichen Gestadbenfte, Bethfigung verschaft bat;

ODE

2) wenn Jemand fich zwar nicht in dem Staate, der ihn übernehmen foll, verheirathet, jedach derin fich zehn Jahre hindurch ohne Unterbrechung aufgehalten hat, wobei es dann auf Constituiung eines Domiciels, Berheirathung und sonstige Rechtsperchältnisse nicht weiter antommen soll.

Enblich find bie genannten Regierungen jugleich annoch babin übereingekommen:
Rönnen bie resp. Behörben über bie Werpflichtung bes Steats, bem die Ucbernachne angesonnen wird, ber in ber Convention und vorstehend aufgestellten Kennzeichen ber Berpflichtung ungeachtet, bei der darüber flattfindenden Correspondenz sich nicht vereinigen, und ist die biefflällige Differenz verfelben auch im biplomatischen beite bei beite bei beite b

Streitfall jur compromiffarifden Entideidung eines folden britten beutiden Bun-Denflagten fellen, welcher fich mit beiben contrabirenben Theilen wegen gegenfeitiger Uebernahme ber Musgewiefenen in benfelben Bertraasverhaltniffen befindet.

Die Rahl ber gur Uebernahme bes Compromiffes ju erfuchenben Bunbesregierung bleibt bemienigen ber contrabirenben Theile überlaffen, ber aur Uebernahme ben Ausgemiefenen vervflichtet werben foll. In biefe britte Regierung bat iebe ber betheiliaten Regierungen jebesmal nur eine Darftellung ber Sachlage, mos non Der andern Regierung eine Abidrift nadridelich mitautheilen ift. in faruffer Brift einzusenben.

Bis bie ichieberichterliche Enticheibung erfolgt, gegen beren Inbalt von feinem Theile eine weitere Einwendung julaffig ift, bat berienige Staat, in beffen Bebiet bas auszurweisenbe Individuum beim Entfteben ber Different fich befunden. Die

Berpflichtung, baffelbe in feinem Bebiete au behalten.

Dresben, ben Sten Rebruar 1839.

Ronigl. Sachfifches Ministerium der auswartigen Ungelegenheiten.



(ges.) von Zefchau.

# M 36.) Berordnung.

ben Beitritt ber Rurfilich Schwarzburg . Sondershaufenichen Regierung zu ben swiften bem Ronigreiche Sachsen und bem Ronigreiche Preufen unterm 20nen Movember 1838 vereinbarten Erlauterungen und Bufaben zu ber zwifchen ben gebachten Regierungen wegen Uebernahme ber Ausgewiesenen bestehenden Convention betreffenb:

pom Sten Mpril 1839.

Hadbem in Rolge vorausgegangener biplomatifder Berhandlungen Die Burftlich Schwargburg. Sondershaufeniche Regierung, welcher gegenüber nach ber Berordnung ber vormaligen Landesregierung vom 11ten April 1822 (Befesfammlung vom gedachten Nabre G. 333) ber Inhalt ber gwifden ber Roniglich Gadfifden und ber Broubergoglich Cachfen : DBeimarichen Regierung unterm 14ten November 1821 gefchloffenen Convention (Gefesfamm. lung b. 3. 1821, G. 155) Roniglich Gachfifder Geits bei entftebenben Zweifeln über Die Uebernahme von Ausgewiesenen als verbindlich anerkannt werden foll, benjenigen Erlauterungen und Ergangungen, welche swiften ben Regierungen von Sachfen und Dreugen Durch Ministerialerflarung bom 20mm Movember 1838 ju ber mit ber obermahnten Uebereinfunft im Befentlichen übereinftimmenden Convention vom 5tm Betreat 1820 vereinbart worden sind, beigutreten sich erklart hat, auch die Abschließung eines hierauf bezüglichen Bertrages von Er. Königlichen Mossiska genesmigt worden ist, so wird Allechochter Ansokung zusolge die Diesseitsausgestlitte Declaration, welche gegen eine in der Auptschafte gleichlantende Ertlärung des Jürstlich Schwarzburgschen Geheimerathscollegii zu Sondersbaufen ausgewechselt worden ist, zur allgemeinen Nachachtung hiermit diffentlich bekannt gemacht. Dresden, den Rebeimerathe bei Rentlich bekannt gemacht.

#### Minifterium des Innern. Rofit und Idndendorf.

Steliner.

#### Minifterialerflarung.

Ju Deseitigung derjenigen Zweifel und Migverständnifft, welche fich zeither über die Austegung der Bestimmungen § 2, a und o der von der Königl. Sächsischen und der Fürstlich Schwarzburg. Sondershaufenschen Regierung als gegensteitig verbindlich anerkannten, zwischen dem erstgemannten und dem Großperzoglich Sächsischen Gouvernement wegen der Ausgewiesenen unterm 14ten Vovernder 1821 geschlenen Convention, namentlich:

a) in Beziehung auf bie Beantwortung ber Frage: ob und in wie weit die in der Staatsangehörigkeit felbsistandiger Individuen eingetretenen Beranderungen auf die Staatsangehörigkeit der unselbsissandigen, b. h. aus ber alterlichen Gewalt noch

nicht entlaffenen Rinder berfelben, von Ginfluß feien?

fowie

b) über bie Befchaffenheit bes, § 2, c ber Convention erwähnten zehnjahrigen Aufenthalts und ben Begriff ber Birthichaftsführung,

ergeben haben, find die eingangserwähnten Regierungen, ohne hierdurch an bem, in der Convention ausgesprochenen Principe etwas andern zu wollen, daß die Unterthanschaft eines Individuums jedesmal nach der eigenen innern Gestgebung des betreffenden Staats zu beurtheilen sei, dahin übereingekommen, hinkunftig und bis auf Weiteres, nachstehend Grundlage gegensteit zur Anwendung gekangen zu lassen, und zwart

u a.

(pergatur in der vorstehend abgedrudten, mit der alteen Surstlichen kinie Reuß von Plauen ausgewechselten, mit der Sadfisch Preußischen Declaration vom 200m November 1838 abereinstimmenden Ministerialerstärung vom Sten Februar 1839 — bis 1um Schusch.

Dresben, ben 5ten Februar 1839.

Ronigl. Sachfisches Ministerium der auswartigen Angelegenheiten.



(geg.) von Zeschau.

# M 37.) Berordnung,

bie getroffene Bereinbarung mit ber Bergoglich Sachsen Altenburgischen Regierung wegen wechselseitiger Annahme einiger bie Baganten Convention angehenden Erlauterungen und Ergangungen betreffenb;

bom 10ten Upril 1839.

Nachdem Se. Königl. Majestät die mit der Aersoglich Sachen Altenburgischen Regierung gepflogenen Berhandlungen, wonach, ju Besteligung der wegen Auslegung der Bestimmungen § 2, a und e der zwischen der Königl. Sächslichen und der vorgedachten Negterung bestehenden bie wechselfeitige Ubernahme Ausgewiesener betreffenden Commention vom 17ten December 1821 zeither obgewalteten Zweisel, die besselsten Gegenstandes halber zwischen der Königl. Sächslichen und der Erstätung werden zweiselnigen geruht haben, und hierauf nachsehende Ministerialerstätung geruht haben, und hierauf nachsehende Ministerialerstätung beim Ministeria der auswärtigen Angelegenspeiten ausgefertigt und gegen eine zleichlautende Declaration des Berzogl. Sächssischen Ministerialerstätung deim Ministeria der auswärtigen Angelegenspeiten ausgefertigt und gegen eine zleichlautende Declaration des Berzogl. Sächssischen Ministerialerstätung der Angelegenspeiten ausgefertigt und gegen eine zleichlautende Declaration des Berzogl. Sächssichen Ministerialerstätung ausgewechselt worden ist, so wird solches zur allgemeinen Nachachung hierdurch bekannt gemacht.

Dresben, am 10ten April 1839.

# Minifterium des Innern. Noftis und Jandendorf.

Stelgner.

#### Ministerialerflarung.

Bu Beseitigung berienigen Zweisel und Misverstandnisse, welche sich zeither aber die Austegung ber Bestimmungen \$ 2, a und e ber, ausschen ber Königlich Sachsichen und ber Dersoglich Sachsen Gothaischen Regierung, wegen wechselseitiger Uebernahme Ausgewiessener bestiechnben Convention vom 17ten December 1821, namentlich

n) in Beziehung auf die Beantwortung der Frage: ob und in wie weit die in der Staatsangehörigkeit felbfiftanbiger Individuen eingetretenen Beranderungen auf die Staatsangehörigkeit der unselbsiftanbigen, b. h. aus der alterlichen Gewalt noch

nicht entlaffenen Rinder berfelben, von Ginfluß felen?

fomic

h) über die Beschaffenheit des, § 2, c ber Convention erwähnten zehniahrigen Aufenthaltes und den Begriff der Wirthschaftenfahrung,

ergeben haben, find bie erfigenannte und die Bergoglich Sachfen - Altenburgifche Regierung, obne bierburch an bem ie.

(pergatur in ber vorstebend abgebrucken, mit ber alteen Fürstlichen Linie Neuß von Pauen ausgewochseten, mit der Sachsischen Declaration vom 120km Non vemben 1838 übereinstimmenden Ministerialerstätung vom Ien Februar 1839 — bis zum Schuse 1

Dreeben, ben 22ften Februar 1839.

1461.71 . 14

Ronigl. Cachfifches Ministerium ber auswartigen Angelegenheiten.



(ga.) von Befchau.

# N 38.) Berordnung,

einige Erganzungen und Erlauterungen zu ber zwischen ber Konigl. Sachsischen und ber Großberzoglich Sachsischen Regierung wegen ber wechselseitigen Uebernahme Ausgewiesener bestehenden Convention betreffenb:

bom 10ten Mpril 1839.

Da bie Königlich Sächsische und bie Großsterzoglich Sächsische Reglerung daßin albereingekommen sind, daß dei Anwendung der Bestimmungen § 2, a und e der zwischen den beiederstischen Reglerungen wegen wechselschisger Urbernahme der Ausgewissenn und Bagadunden bestlehenden Convention vom 14th Armand 1821 führste die nanlichen Erundstäte zur Anwendung gebracht werden sollen, welche zu Beseitigung mehrerer in der fraglichen Bezischung entstandenen Zweisel und Wissersfähndrisse nach der Poelaration vom 18th Vorentber 1838 zwischen den Regierungen der Königeriche Sachsen und Preußen vereinbart worden sind, so ist mit Ger. Königt. Maissigkt ellergnäbigster Genehmigung die nachssehre Wilnisserialertlärung zogen eine gleichsautende Declaration des Großserzoglich Sächssischen Wilnisserialert über auswärtigen Angelegenheiten ausgewechsit worden, und es wied bieselbe Bestuss allegeneiner Vlachachung bierdurch zur össtendigen Kenntniss gedracht.

Dresben, am 10ten April 1839.

Minifterium des Innern. Mofis und Idndendorf.

Steljner.

#### Minifterialerflarung.

Bu Befeitigung berienigen Zweifel und Migverftandniffe, welche fich gelther über bie Uiuslegung ber Beftimmungen § 2, a und o ber gulfden ber Roniglich Sachfifden und ber

22

1839.

Großherzoglich Sachficen Negierung wegen wechfelfeitiger Uebernahme Ausgewiefener beftebenten Convention vom 14ten Movember 1821, namenflich

a) in Beziehung auf bie Beantwortung ber Fraget ob und in wie welt bie in ber

Staatsangehorigfeit zc.

(pergatur in der vorstehend abgedruckten, mit der altern Furstlichen Unie Reuß von Plauen ausgenochfelten, mit der Sachsich-Preussischen Declaration vom 20th Mowmber 1838 übereinstimmenden Ministerialertlarung vom 8ten Februar 1839 — bis jum Schus.)

Dresben, ben 5ten Dars 1839.

Ronigl. Cachfifches Ministerium ber auswartigen Angelegenheiten.



(ges) von Befchau.

# M 39.) Berorbnung,

bie Erlauterung und Ergangung ber mit ber Bergoglich Sachsen Coburg Gosthaischen Regierung unterm 17em December 1821 abgeschloffenen Baganten Convention betreffenb;

#### pom 11ten Morif 1839.

Nachem bie Königlich Sächstiche und die herzoglich Sachsen-Coburg Gorhalische Negterung sich über die wechstelleitige Annahme mehrerer, den diessalfigen, weischen des Königsteichen Sachsen dassen der beitefalligen, weischen des Königsteichen Sachsen das der Bereichen der Königsteichen der Verlauferungen und Ergahungen der weischen der Island und Ergahungen der weischen Ersteinsten Ausgewiesenen Wegierungen unterm 17ten December 1821 abgeschlossenen, die Uebernahme Ausgewiesener deren Gewentlon vereinigt haben, und in dessen der Bemäßigter mit Ser. Königlichen Massette Ministerialerstähung ausgestellt und gegen eine gleichlautende Declaration des herzoglich Sachsen Sund Gereichung und Gorhassen Ministeria ausgewechselt worden ist, so wird solches hierdunch unt öffentlichen Kenniss gebracht und verordnet, daß der Inhalt bieser Erstätung in vorkommenden Fällen hinkunstig zur Nichtschnur genommen werden solle.

Dresben, am 11ten April 1839.

Minifterium des Innern. Roftig und Idndendorf.

Stellner.

# Minifterialerflarung.

Bu Befeitigung berienigen Zweifel und Misperstandniffe, welche sich zeicher über die Austegung ber Bestimmungen § 2, a und o der zwischen der Koniglich Sachfischen und der herzoglich Sachsen Socialischen Rezierung, wegen wechselfeitiger Uedernahme Ausgewiesener, unterm 17ten December 1821 abgeschlessen Gowentien, namentlich

a) in Beziehung auf die Beanemortung der Frage; ob und in wie weit bie in der Staatsangehörigkeit selbsistandiger Individuen eingetretenen Beranderungen auf die Staatsangehörigkeit der unselbsistandigen, b. h. aus der glierlichen Bewalt noch

nicht entlaffenen Rinber berfelben, von Ginfluß feien?

fowie

b) über bie Beschaffenheit bes, § 2, c ber Convention ermahnten jehnjahrigen Auf-

enthalte und den Begriff ber Birthichaftsführung,

ergeben haben, find die erftgenannte und die Bergoglich Sachfen Coburg : Gothaifche Regisrung, ohne hierdurch an dem in der Convention ausgesprochenen Principe etwas andern gu wollen, daß die Untertfauenschaft eines Individuums sebemal nach der eignen innern Gefeigebung des betreffenden Staates gu beurtheilen fei, bafin übereingekommen, hinkunftig und bis auf Weiteres, nachstehende Grundfage gegenseitig gur Anwendung gelangen gu laffen, und gwar

ju a 1) daß unselbftftanbige, b. h. aus ber alterlichen Gewalt noch nicht entlaffene Kinber, schon burch bie handlungen ihrer Eitern an und fur fich und ohne baß es einer eignen Thatigkeit, ober eines besonders begründeten Rechts ber Kinder bebatfte, berjeuigen Scaatsangehörigkeit theilhaftig werden, welche die Eltern wahrend

ber Unfelbftftanbigfeit ihrer Rinber ermerben,

ingleichen

2) baß bagegen einen solchen Einfluß auf die Staatsangehörigkeit unfelbstständiger eheicher Kinder, biemigen Beranderungen nicht außern tonnen, welche fich nach dem Tode ber Batters bereichen in der Staatsangehörigkeit ihrer eheichen Mutter ereignen, indem vielmehr über die Staatsangehörigkeit ehelicher, unfelbsissändiger Kinder lediglich die Condition ihres Waters entscheiter, und Weranderungen in derem Staatsangehörigkeit nur mit Zustimmung ihrer vormundschaftlichen Behorde eintreten tonnen.

Madfibem foll

ju b) bie Berblindlichteit ber contrabirenden Staaten gur Uebernahme eines Individuume, welches ber andere Staat, weil es ihm aus irgend einem Grunde läftig geworben, auszuweifen beabsidietat, in den Allein des S. 2, o der Convention eintreten:

1) wenn ber Auszuweisenbe fich in bem Staate, in welchen er ausgewiesen werben foll, verheirathet, und außerbem zugleich eine eigne Wirthschaft geführt hat, wobei gur

naheren Bestimmung bes Begriffs von Wirthschaft anzunehmen ift, bag folde auch bann icon eintrete, wenn felbft nur einer ber Eheleute fich auf eine andere Art, als im berrichaftlichen Gefindbeinft. Belbftlaung verfabfft bat:

ober

2) wenn Jemand fich zwar nicht in bem Staate, ber ihn übernehmen foll, verheiratet, jedoch barin fich jehn Jahre hindurch ohne Unterbrechung aufgehalten hat, wobei es bann auf Constituirung eines Domicils, Berheirathung und sonstigen Rechtverefaltniffe nicht weiter anfommen soll.

Sternachft find bie genannten Regierungen auch babin übereingekommen, bag ju ben, im § 8 ber Eingangsgedachten Convention erwahnten Personen funftig bie bort nicht genannten Schafer und Dorfhirten, welche, ohne eine felbsiffanbige Wirthfooft au fuberen, in Dienften fichen, gerechnet werden follen.

Endlich ift swifchen bem Roniglich Sachfichen und bem Bergoglich Sachfen Coburg: Bothaifchen Bouvernement annoch folgendes vereinbart worden:

Ronnen die resp. Behorden über die Berpflichtung des Staats, dem die Uedermahme angesonnen wird, der in der Convention und vorsteined aufgestellten Kenngeichen der Berpflichtung ungradtet, bei der darüber Statt findenden Correspondenz sich nicht vereinigen, und ist die diesestellte Differenz derfelden auch im bipsomatischen Wege nicht zu besteinigen gewesen; so wollen beide contrabirende Theile den Streitfall zur compromissarischen Entschienung eines solchen dritten beurschen Bundesstaats stellen, welcher fich mit beiden contrabirenden Theilen wegen gegenseitiger Uedernahme der Ausgewiesenen in denselben Bertragsverbaltnissen befindet.

Die Mahl ber jur Uebernahme bes Compromiffes ju ersuchenben Bundesregierung bleibt bemienigen ber contrabirenden Theile überlaffen, ber jur Uebernahme bes Ausgewiesenen versuflichtet werben foll.

An biefe britte Regierung hat jebe ber betheiligten Regierungen jedesmal nur eine Darftellung ber Sachlage, wovon ber andern Regierung eine Abschrift nachrichtlich mitzutheilen ift, in furzester Brift einzusenden.

Bis bie ichieducidrerliche Entscheidung erfolgt, gegen beren Inhalt von feinem Theile eine weitere Einwendung zulassig ift, hat berfenige Staat, in bessen Gebiete bas auszuweisende Individuum beim Entsiehn ber Differens fich befunden, die Berpflichtung, basselbe in feinem Gebiete zu behalten.

Dresben, am 20ften Mary 1839.

Ronigl. Sachfufdes Ministerium ber auswartigen Angelegenheiten.



(gg.) von Befchau.

Leste Mbfenbung: am 4ten Dai 1839.

# Geletz-und Verordnungsblaff

für das Ronigreich Sachfen,

M 40.) Berordnung,

bie Anstellung von Apothefenrevisoren und die für dieselben entworfene Instruction betreffend;

vom 25ften April 1839.

m § 12 des Geseiges vom 30sten Juli 1836 über die Organisation der untern Medicinalbeshörden und § VI der Berordnung vom 27sten August 1838, die Wildung der Medicinalbessigeit, und thierargslichen Besiete betreffend, ift wegen der nach § 9 des gedachten Geseiges zur Revission der Apotheken, Organerigewölde, Arzueisabriken und pharmaceutischen Aboratorien anzustellenden Apothekenreviseren und des Anfangs ihrer instructionsmäßigen Wirksamkeit besondere Verfügung wordeslaten worden.

Nach Befeitigung ber bem Eintritt biefer Einrichtung zeither entgegengeflandenen Anflandbursachen wird baher, mit Allerhochster Genehmigung, die über die Amtsbefingnisse und Obliegenheiten der Apochefenrevissera entworsene Instruction, welche zugleich über die Abgerngung der zu bilbenden zwei Revisionebezite das Oldhere enthalt, nachstehend zur allgemeinen Kenntniss gebracht und dabei bestimmt, daß die Wirtsamfeit der Apochefenrevissera, wegen beren Ernennung besondere Bekanntmachung ergeben wird, mit dem 1sten Juli biese Jahres zu beginnen habe.

hiernach haben alle, bie es angeht, fich gebuhrent ju achten.

Dresben, ben 25ften April 1839.

Minifterium des Innern.

Roffis und Idndenborf.

Bering.

## Instruction

fur bie

#### Apothefenreviforen.

- § 1. Alle Apotheten im Ronigreiche Sachfen find burch gwei von bem Ministerium bes Innern angestellte Apothetenrevisoren einer periobischen Revision zu unterwerfen.
  - S 2. Bu bem Enbe werben zwei Revifionsbegirte gebilbet, von welchen

ber erfte bie Begirte ber Rreisbirectionen ju Dresben und Bubiffin, ingleichen aus bem Begirte ber Kreisbirection ju teipzig, ben 7ten, 8ten und 9ten Medicinalbegirt, fowie bie Medicinalbegirte ber Stabte Leipzig, Ofchat und hainichen;

ber sweite aber ben übrigen Theil bes Leipziger Rreisbirectionsbegirfs und ben gangen Begirf ber Rreisbirection gu Zwickau umfaßt.

- § 3. Jeber Apothekenrevisor hat jahrlich in beliebiger Reihenfolge ben britten Theil sammtlicher Apotheken bes ihm angewiesenen Begirks zu untersuchen, so baß jede Apotheke aller beit Jahre wenigstens einmal einer Revison unterliegt. Auch behalt bas Ministerium bes Innern fich vor, die Revisoren von Zeit zu Zeit bergestalt unter sich wechseln zu lassen, daß jeder berfelben für eine bestimmte Zeit mit der Revision der Apotheken des andern Bezirks beauftragt wird.
  - \$ 4. Die Untersuchung foll ein Urtheil begrunden, ob
  - a) ber Buffand ber gangen Apothete,
  - b) ber Borrath und bie Lauglichfeit ber Armeien.
  - c) bie barin ausgeführten Arbeiten,
  - d) bie Angahl und die Renntniffe bes barin arbeitenben Perfonals, fowie
  - e) bie Unterrichtsmittel

mit ben über bie Einrichtung und Berwaltung ber Apotheken bestehenben Borichriften und Grunbfagen übereinftimmen.

- \$ 5. Der Revisor hat bemnach, ohne vorherige Anfandigung, sogieich nach bem Einteilte in die Apotheke bie Untersuchung ju bewerkstelligen, so bag er
  - a) die in ben Borrathetammern und ber Officin befindlichen Aryneimaaren pruft,
  - b) bie Beschaffenbeit ber verschiebenen Raume felbit und
  - c) bie ju haltenben Bucher einficht, bas Personal und bie Unterrichtsmittel berudfichtigt und ben Befund sogleich im Protofolle nieberlegt.

- § 6. Bei ber Prafung ber Argneiwaaren bient bie Sachfifche Pharmacopoe ale Grundlage. Die Aechtheit und Unverborbenheit ift mit gleicher Aufmertfamteit ju berudifichtigen ;
  - a) bei ben roben Argneien,
  - b) bei ben mechanifd aubereiteten, a. B. ben Dulvern,
  - c) bei ben pharmaceutifden Bereitungen, s. B. Ertracten.
  - d) bei ben demifden Draparaten.

Bugleich ift Die Gleichformigfeit ber in ben Worrathefammern vorhandenen mit ben in ber Officin befindlichen Artifeln, fowie bas Berhaltniß ber Worrathe jum Geschaft ermitteln.

- § 7. Schlechte und verborbene Gegenftande find ju vernichten. Erhobe jedoch ber Borfefer ber Apothete bagegen Widerspruch, so find bie betreffenben Artifel unter bem boppelten Siegel bes Bezirfsarzies und bes Apotheters jur Beurtheilung und Entscheibung an bie Kreisbirection einzusenben.
- § 8. Bei ber Beurtheilung ber verschiebenen Kammern und Raume bienen bie Anfoederungen als Nichtschute, die in biefer Begiebung an jede ordnungsmäßig eingerichtete Aposthefe ju machen sind. Der Untersuchende hat sich weiter zu überzeugen, daß das Giftbuch und bas Orfereduch in Ordnung sei.

Es liegt ihm ob, einige Mecepte, beren Angahl mit ber Ausbehnung bes Geschäftesbertiebes im Berhältnis steht, aus ben vorhandenen willfufeitig auszumahlen, ben von bem Apothefer barauf bemerken Tapwerth mit ben Sagen ber Sachssiften Arzneitape zu vergleiden, und fich zu veraemissen, bas lestere nicht überschritten worden ift.

- § 9. Der Apothekenrevisor hat von ben Approbationen bes in der Apotheke arbeitenden pharmaceutischen Personates Einsicht ju nehmen, auch über die Angahl bestelben, die Abigigeiten und Kenntnisse ber vorhandenen kehrlinge und die Unterrichtsmittel das Mothige im Protofold zu bemerken.
- § 10. Die Beschwerben bes Bezirksarztes, im Sall bergleichen vorhanden, sind bem Protofolle beigigeben. Daffelbe gilt von den Beschwerben, welche ber Apotheter über das Belbsilospensten ber Arzie, über Eingriffe ber Kranter in den Medicinalhandel, über Medicinalter und beraleichen zu fabern veranlast sein sollte.
- § 11. Satten fich Mangel ergeben, die eine Nachrevision nothig machen, so ift biese innerhalb ber nachsten wolf Wochen vorzunchmen und ber Worstand ber Apoticke bavon zu unterrichten. Erhebt letterer Einspruch bagegen, so ist die kage ber Sache bem Ministerum bes Innern anzueigen und Delfen Entschließung zu erwarten.
- § 12. Das aufgenommene Protofoll ift bem Borftanbe ber Apothete ohne irgend einen Rudbalt mitgutbeilen und von bemfelben gu unterschreiben. Satte berfelbe wegen

vorgefundener Mangel eine Berantwortung beignbringen, fo ift fie bem Protofolle entweber fogleich beigufügen, ober von bem Apotheler schriftlich binnen acht Tagen bem Begietkargte einzubandigen.

- § 13. Ueber bas Ergebniß ber Revision ift von bem Apothefenrevisor ein ber befiern Uebersicht wegen tabellarisch geordnetes Protofoll aufzunehmen, ju welchem Behufe ben Revisoren lithographitte Schemata werden zugestellt werden.
- 8 14. Das Revisionsprotofoll bient bei funftigen Bistationen als Grundlage und ift beshalb bem Begirtsatze zu übergeben, welcher basselbe burch bie Kreisdirection an bas Ministerium bes Innern einzusenden und, nachdem er es zurud erhalten, in seiner Actenrepositur aufzubewahren hat.
- \$ 15. Die Revifion geschiecht unter Zuziehung bes Bezirksarztes, welcher zu bem Ende von ber Zeit, zu ber sie vorgenommen werden soll, zwor in Kenntniß zu seinen ift. Im Balle jedoch ber Bezirksarzt abgehalten ware, ber Nevision vom Anfange an beizuwohnen, so genagt es, wenn er nur gegen ben Schuss berkilden sich einfinder.
  - § 16. Was vorstehend über die Revisson der Apocheten bestimmt ist, leidet, soweit die Matur der Sache es gulaßt, auch auf die borchandenen und künstig entstehenden Orogureigewölbe, Arzanisfabriten und pharmaceutischen absorancien Ammendung, indem dieselben ebenfalls durch die Apochetenrevisoren von Zeit zu Zeit einer Revisson zu unterwerfen sind. Namentlich wird dem Apochetenrevisoren des zweiten Ordisionsbezirts die sorgfältige Beaussischigung der im Obergebirge zur Zeit noch vorhandenen, mit Concession versehnen Armeisadoranten zur besondern Obliganheit gemacht.

Lette Abfendung: am 8ten Dai 1839.

# Gesetz-und Verordnungsblatt

für das Ronigreich Sachfen, 12me Stud vom Jahre 1839.

#### Me 41.) Berordnung,

die Unzulässigkeit der Appellationen gegen das Verfahren in minder wichtigen Eriminalsachen an das Oberappellationsgericht betreffend;

bom 7ten Dary 1839.

Dem Juftiministerium ist Seiten bes Oberappellationsgerichts angezeigt worden, daß sich bei der Anwendung des Geses vom 28sten Januar 1835, die hohern Justigbehorden und den Instanzenzug in Justigsachen betreffend, Zweisel darüber ergeben haben: ob nach der Bestimmung bestehen 8 38 unter 9 im Berbindung mit 8 33 in den 8 38 unter 2 beziehnten minder wichtigen Eriminalgen, greg das Versagen das Berfahren eine zweimalige, das letztmal an das Oberappellationsgericht zu beingende, Appellation zulässig fei?

War nun schon in dem den Ständen auf dem Landtage 1833 vorgelegten Entwurfe dieses sein Haupprincip schiefte, dag biefelden Behörden, welche das Erkenntuß ju fällen haben, auch über das Verfahren des Processischers cognosciren sollen und daß in Saden, in welchen nur 2 Instangen für die Entscheidungen ju gestaten und diese nicht dies an das Oberappellationsgericht reichen, auch gegen das Verfahren nicht die and das Oberappellationsgericht erbeten folne, ingelichen daß, so wie geringsägige Eiwischen nicht an die diese Instandanden in da den mirder wichtige Erminalsachen durch Entscheidungen der Appellationsgerichte abgemacht werden sollten; Geht ferener aus den ständlichen Werhandlungen über die Verardung des Gesenwurfs hervor, daß die Schade mit diesen Verschandlungen ihre die Vertingslächen anlangt, sich vollständig einverstanden erklätten und, indem sie den San von Verschanden erklätten und, indem sie den Verschanden von Verschanden erklätten und, indem sie den Verschanden von Verschanden erklätten und, indem sie den Verschanden von Verschande

"mit Ausnahme ber \$ 30 angeordneten Befdrantung in Bezug auf Die Appella-

tionen an bas Dberappellationsgericht"

beantragten, die Inflanzen rudfichtlich bes Berfahrens in Eriminalfachen gegen ben Entwurf nicht vermehren, sonbern nur die un bedingte Anwendung ber auf ihren Antrag 30 aufgenommenen Beschrantung: wonach in Civilsachen eine Appellation gegen bas

Berfahren des Unterrichters an das Oberappellationsgericht nur dann statthaft sein sollte, wenn das Appellationsgericht jum Nachsteil des Appellation reformirt habe: auf Eriminaliachen ausschließen wollten, weil außerdem das Oberappellationsgericht von der Sognition über das Versahren selbst in wichtigeren Eriminalsachen ausgeschossen sein würde; warde endlich die § 38 unter 9 ersolgte Hinweisung auf § 33 gat kinnen Sinn haben, wenn die Bestimmung § 33 nicht wenigstens auf minder wichtige Eriminalsachen sich beziehen sollte, so ist auf erstatteten Wortrag an Se. Majestät die vom Oberappellationsgericht aufgestellte Ansicht genehmigt und dem gemäß jener angeregte Zweisel dahln entscheben worden:

baß in ben minder wichtigen Criminalsachen, in welchen gufolge ber Bestimmung bes Geses über die sobern Justigbehoben vom 28sten Januar 1835, § 38 unter 2 in Werbindung mit bem Geses, einige Abanderungen in dem Berfahren in Unterfuchungssachen betreffend, vom 3Osien Matz 1838 unter VIII, das zweite Erkenntnis von dem Bezirksappellationsgericht abzufassen ist, gegen das Wersahren des Untersuchungsrichters eine Appellation an das Oberappellationsgericht nicht zulässig sein.

Was dagegen die wichtigeren Eriminassachen betrifft, so versteht es sich, wenn schon in diesen in der Negel ebenfalls nur Ein Nechtsmittel gegen das erste Erkenntnis julassis, der die Bemäßigeit des obgedachten Princips und weil in diesen das Oberappellationsgericht das zweite Urchel zu fällen hat, und bei der ausdrücklichen Bestimmung § 38 wuh 9 von silbst, daß gegen das Versahren des Untersuchungsgerichts in diesen Sachen bis an das Oberappellationsgericht appellirt werden kann.

In Gemäßheit & 43 bes angezogenen Gesetzes vom 28sten Januar 1835 wird biefe Entscheidung, Die, bis eine Abanderung durch ein Geset erfolgt, auch jur Morm in andern Sallen dient, hiermit bekannt gemacht.

Dresben, ben 7ten Mary 1839.

Ministerium der Justig.

Sausmann.

## M 42.) Berordnung,

ben in hiesigen Landen ben auslandischen Juben, ingleichen außerhalb Dresden und Leipzig ben inlandischen Juben gestatteten Aufenthalt betreffend;

bom Gten Dai 1839.

In Berucksichtigung eines am letten kandrage ausgesprocenen ftandischen Munsches hat es zwar thunlich und den gegenwärtigen Berhaltmissen entsprecend geschienen, die Strenge der wegen des zeitweiligen Aufenthalts von Juden in hiefigen kanden bestehenden Borscheiften zu mildern; es ist aber auch darauf Bedacht zu nehmen gewesen, daß nicht durch den unbemerkten Uedergang eines Anfangs nur vorübergefenden Aufenthaltes in einen die Staats- und heimathsangehörigkeit begründenden, die Absicht des Gesetzes vom 16ten August 1838 umgangen werde, welche insbesondere auch gegen das heimischwerden insanvollischer Juden außerhalt Dresden und keipzig und ausländischer Juden in hiesigen kanden, überhaupt gerichtet ist.

Es wird baber, mit Gr. Koniglichen Majeftat allerhochfter Benehmigung, Dachfte-

benbes verorbnet:

§ 1. Wegen besjenigen Aufenthaltes ausländifcher Juden in hiefigen landen, welcher bas Betreiben von Sandelsgeschäften jum Zwed hat, bewendet es bei den bestehenden Borschriften; vorbehaltlich ber fur besondere besfallfige Berhaltniffe nach Befinden ju

treffenben Beftimmungen.

S 2. Auslandischen Juden, welche als handlungsdiener und Apochelergeschussen, auch als handwertegeschlen und Muschpurschen, ober in anderer zieichartiger Beziehung reisen oder wanderen und Anftellung oder Arbeit studen, ist ber besfallsige Aufenshalt in den hier-landischen Stadten — keinenfalls aber auf bem lande — mit Bewilligung der Ortes poligiebehote nachgelassen. Uebersteigt aber ein solcher Ausenthalt die Dauer eines halben Jahres, so ift, außerhalb Dresden und beipzig, die Genehmigung der betreffenden Kreisdiertein erforderlich.

§ 3. Der Aufenthalt an irgend einem Orte hiefiger lande als Dienstbote ober Lehrling bleibt ben ausländischen Juden unterfagt; sollten besonders erhebliche Grunde für eine von biefem Berbote zu verwilligende Ausnahme obwalten, so ist darüber die Entschließung

bes Minifterli bes Innern einzuholen.

§ 4. Solden auslandischen Juden, welche in feine ber vorerwähnten Rategorien gehbern, sondern die in Familienangelegenheiten, ihrer Gestundheit wegen, jum Bergnugen, oder in anderer unverdadziger, auf handel und Gewerbe nicht Bezug habender Absicht reifen, und sich darüber genigend auszuweisen vermögen, kann ber zeitweilige Ausenthalt in Dresden und Leipzig von den dassignen Polizeibehorden gestattet werden.

An andern Orten fann gwar die Poligeibeforde bergleichen Juben in unbedentlichen Fallen bas Berweilen fur bie Dauer von vier Wochen, jedoch allemal nur unter Ertheitung besonderer Aufenthaltskarte, bewilligen; zu einem längern Aufenthalte aber ift die Genehmigung der vorgeseigten Kreisdirection einzuhoben.

S 5. Was vorstehend über ben zeitweiligen Aufenthalt aussändischer Juden in hiefigen kanden bestimmt ist, gilt auch von einem solchen Ausenthalte inländischer Juden an
andern Orten bes kandes als Oresben und keipig, mit Ausnahme bes Aufenthalts als
kebring, wogu die Erlaubnis in gleicher Art, wie zu dem § 2 gedachten, ertheilt
werden kann.

§ 6. Auf die in hiefigen kanden reisenden und wandernden, sowohl ausländischen als inländischen Juden haben die Polizeibehoten und die Gendarmerle genaue Aufsicht zu führen, und dei Prüfung der kezitimationen mit Borsicht zu verfahren; insbesondere ift bei allen nach Obigem den Ortsbehoten überkassenen Aufenthaltsgestattungen die Aufmertsamkeit bahin zu richten, daß durch dieselden die eingangsgedachte Absich des Gesens vom 16ten August 1838 nicht gefährdet werde.

Bei ben an die Kreisdirectionen, zu Einholung der Genehnigung berfelben, namentlich auch in ben g 4 bemerken Fällen zu erstattenden Anzeigen sind die personlichen Berhaltanisse des Keisenden, unter Angabe des Mainens und Standes, des Orts, wo er sich
wesendlich aufhalt, der Jahl und Eigenschafte ber ihn etwa begleitenden Personen, sowie
des Jweers kinnes Ausenthalten, genau ausgufähren und die Legistmationen beigufügen.

Dresben, am 6ten Mai 1839.

## Minifterium des Innern. Roffit und Idndendorf.

Ruhn.

## ME 43.) Berordnung,

bie Ernennung eines Mahlcommiffars fur ben 16ten flabtischen Begirf betreffenb;

bem 6ten Dai 1839.

Da fur ben 16ten fiabtifchen Begirt bie Babi eines Stellvertreters fur ben tanbtagsabgrorbneten nothig geworben, fo ift ju beitung bes Babigefchaftes

ber Stabtrichter Beger ju Auerbach jum Commiffar beftellt worben und es wird bieg bierburch jur Machachtung befannt gemacht.

Dresben, am oten Mai 1839.

## Minifterium bes Innern. Roftis und Jandendorf.

Rubn.

# Me 44.) Berordnung,

bie nach Art. 50 bes Criminalgefesbuche abzufaffenden Erfenntniffe betreffend; pom Oten Mai 1839.

Mit allerbochfter Genehmigung wird ju Befeitigung einer, bei ber Frage uber bie Competeng in Untersuchungsfachen mahrgenommenen bifferenten Anficht ber erfennenben Beborben, in Gemagbeit ber Beftimmung bes Gefeges, Die bobern Juftigbeborben und bin Inftangengug in Juftigfachen betreffend, vom 28ften Januar 1835, § 43 verordnet, baß in allen Rallen, wo nach ben über bie Competens beflebenben gefestichen Borfdriften bie Unterfuchung gegen einen Berbrecher megen mehrerer begangener Berbrechen bor gwei ober mebrern, in ben Begirten verfcbiebener Appellationegerichte gelegenen Eriminalgerichten gu führen, nach ber Beschaffenheit ber Berbrechen aber bei ber Entscheibung bie Bestimmung bes Criminalaefesbuche Art. 50 in Anwendung au bringen ift, nur Ein Urthel und awar von bemienigen Appellationsgericht abgefaßt werbe, in beffen Begirt bie neuefte Unterfuchung geführt worben ift.

Es haben baber in bergleichen Rallen bie Eriminalgerichte, por melden bie frubern Untersuchungen anbangig finb, nach bem Schluffe berfelben bie Acten an bas in ber neues ften Untersuchung competente Eriminalgericht einzusenben und ift in bem bierauf von bem Appellationsgericht ju fprechenben Ertenntniffe bas Bericht, welchem Die Strafvollftredung obliegt, au beffimmen, auch ein von ben concurrirenden Berichten gu leiflenber verbaltniffmaffiger Beitrag ju ben Roften bes Urthele, fowie eintretenben Salls ber Strafvollftredung feftjufegen.

Dreeben, ben gten Dai 1839.

Minifterium der Juftig. von Roenneris.

Sausmann.

#### № 45.) Gefes,

bas gerichtliche Berfahren in Streitigfeiten über gan; geringe Civilanspruche betreffent ;

bom 16ten Dai 1839.

# ABIR, Friedrich August, von GOTTES Enaden König von Sachsen zc. zc. zc.

haben wegen Behandlung gang geringer Nechtssachen, sowie zu Abanderung einiger in ber erlauterten Processordnung vom Jahre 1724 ad Tit. I, § 6, und in dem Mandate vom 28sten Noormber 1753 enthaltenen Bestimmungen ein besonderes Gefes zu ertassen beschofen, und verordnen baher, unter Zustimmung Unserer getreuen Stadte, wie solgt:

Einfahrung eis nes abgefürzten Berfahrens wegen gang ges ringer Civilans feruche.

felben.

- § 1. In Streitigfelten über gang geringe Civilanspruche foll funftig ein noch einfachres und fülgerter Berfahren, als bas für andere geringsagige Dechtesachen geseslich vorgeschriebene, bebadorte werben.
- ringer Civilans (grade.

  § 2. Nach ben im gegenwartigen Gefete § 6 bis mit 40 ertheilten Borfchriften find berbeichaffenbeit und Betrag ber Werten ber Wechtsfreitigkeiten über Eivilanfprüche, deren Gegenftand den Betrag ber Werten ber Werten ber Wetten ber Betrag oder Werth von 20 Thirn. = = fachfich nicht übersteigt.

Ausgefchloffen bavon find jedoch

1.) Anfprache, welche auf ben Erwerb, bas Eigenthum ober ben Civilbefit eines Grunbflide gerichtet find, ingleichen

2.) folde, welche bie mit bem Befite eines Grundflud's verbundenen Berechtigungen und Berpflichtungen betreffen und

3.) folde, beren rechtliche Beurspeilung auf Erdrerung umfänglicherer Niechte und Berbindlichkeiten berubet, welche ber Rlager babei in Anfpruch nimmt.

Fortfegung.

§ 3. Borsteienber Bestimming unter 2 und 3 ungeachtet tonnen auch Anspruche auf Ruckstande größerer keistungen, ober verfallene Termine berstein, ingleicher Apstalaauf Ruckstanden, sowie Dreatlassen von Grundfluden, wenn biefe Anspruche an sich ben Werth von Zwanzig Thatern sachflich nicht übersteigen, in bieser Processart eingestagt und verhandelt werden, so lange nicht die hauptverdindblicheit selbst, auf welcher bergleichen Anspruche beruben sollen, streiten wied.

Der Nichter hat baher auch die bahin gerichteten Alagen anzunehmen und in den § 6 folgt, vorgeschriedenen Jormen fortupftellen, den Process jedoch sofort zu sistieren, sobald der Alagegrund soweit geleugnet ist, das in Ermangelung eines anderen (§. B. auf ein besonderes Bersprechen gerichteten) die Entscheldung der Sach von der rechtlichen Ausführung der Hauptverbindlichteit abhängig wied. In biefem Jalle ist der Rläger zu Am-

ftellung einer anbern Rlage zu verweifen. ober es ift. bafern ber Rlager bie angebrachte Mage fortiuffellen fich erffaren murbe. barauf bie anbermeite Ausfertiaung. nach Magis gebung ber nach Beldhaffenheit ber Sache jur Anmenbung tommenben Procefigefeke anmorhnen

& A. Db ber Werth bes Streitgegenffanbes bie angegebene Summe überffeige ober Berechnung bet nicht, ift lebialich nach bem Betrage ber hauntfarberung zu bestimmen Muf Binfen Betrage, Munngen. Schaben und Roffen, melde neben bem Sauptgegenftanbe geferbert merben. ift hierhei feine Mucflicht zu nehmen, felbft menn bie Debenforberung ein Mehreret, ale bie haunefachliche betragen follte.

\$ 5. Auf ein Rlagvorbringen, welches mehrere, fur fich beftebenbe Unfpruche um: infanberheit bei fallt, ift bas in biefem Befete porgefdriebene Berfahren nur bann einzuleiten, menn ber Rlagen wegen Gefammtbetrag ber einzelnen hauptforberungen, fie mogen auf einem und bemfelben Grunde ferlide. ober auf be-ichiebenen Grunden beruben, Die & 2 bestimmte Summe nicht überfteigt.

Die Berichte baben alle megen bergleichen gang geringer Unfpruche (& 2 und Beriabren. folab.) entflebenben Streitigleiten munblich ju erortern und ju entscheiben; es find ieboch A.) überhaupt. fomohl über bie Unbringer und bie verpflichtenden Erflarungen ber Parthelen, ale über handlung a bie ertheilten Entideibungen , furge Protofolle aufgunehmen.

8 7. Die Partheien haben entweber perfonlich, ober burd gehorig legitimirte und Befeniches Ermit vollftanbiger Inftruction verfebene Bevollmachtigte in ben jur Berbanblung ber Gache icheinen ber angefesten Terminen gu erfcheinen, infoweit nicht binfichtlich bes Erfcheinens burd prafum. Partheien. eine Stellnertreter & 8. fomie in Being auf Die Bemeinheiten und Benoffenschaften & 9 ein Anberes nachgelaffen ift.

Das Ericbeinen burd einen nicht, ober nicht gehorig, legitimirten Bevollmachtigten ift eben fo, wie bas gangliche Ausbleiben im Termine gu betrachten, und bie von bem Bevollmachtigten mit Bezugnahme auf ben Mangel ber nothigen Inftruction. erfolgenbe Ablehnung bestimmter Auslaffungen und Erflarungen gilt fur ein Bugeftanbnif bes thatfachlichen Umffandes, worüber die Abgabe einer bestimmten Ertlarung abgelehnt wirb.

Muf Erfas pon Roffen wegen ber Quilebung eines Beiftanbes ober megen bes Er-

Scheinens burch einen Stellvertreter finbet ein Unfpruch nicht fatt.

8 8. Bur Bevollmachtigung genugt bie Beibringung einer von bem Machtgeber eis Bevollmide genbandig unterzeichneten Schrift, in welcher ber Begenftand bes Streites unzweifelhaft tigte. bereichnet und Die Auftragsertbeilung beutlich, wenn auch nur in allgemeinen Ausbrucken. erflart ift. Der Beauftragte wird baburch ermachtiget, jebe auf ben Streitgegenffanb fic begiebenbe Banblung vorzunehmen und verbindliche Erflarungen abzugeben, wenn auch fonft ben Gefesen nach ein gang befonberer Auftrag bagu nothia fein follte.

Gin Stellvertreter, welcher bie gefesliche Bermuthung eines Auftrags fur fich bat. ift amar ohne Weiteres jum Berbere jugulaffen, bat jeboch nach ber Berbandlung binnen

einer nom Gericht fafort zu bestimmenben Briff bie Benehmlaung ber non ihm wertretenen Darthei beigubringen.

Geellnertreter beiten.

& 9. Bemeinheiten und anbere Benoffenschaften werben burch ihre Borffeher, ober von Gemein: burch Ahgegebnete aus ihrer Ditte, ober burch anbere Bewollmachtigte pertreten Abgeordneten und Bewollmadtigten baben fic burd eine von ben Borftebern, unfer Beis brudung bes Gemeinbeffegels, ober von fammflichen Mitaliebern ber Gemeinheit gunge: ftellten Rollmacht, melde ben & 8 angegebenen Erfarberniffen entfiricht, ju rechtferrigen

> Gines besondren Dadmeifes über Die Befolgung ber in ber allgemeinen Gtabteorb. nung \$ 185 enthaltenen Beftimmung, bei melder es übrigens perbleibt, bebarf es gur Bollftanbigfeit ber Bollmacht nicht.

Beldrantuna. Chrifelicher Mins redae umb Gellarungen.

& 10. Den Bartheien ift gwar geffattet, por und nach ber munblichen Streitverhandlung Antrage und Erffarungen fdriftlich an bas Bericht gelangen zu laffen, und letteren barf beraleichen Gingaben, wenn fie von ber Darthei felbft ober von einem au Betreibung ber Abvocatur berechtigten Gadmalter unterzeichnet find, nicht gurud meifen. Rum Erfan von Bebuhren und Auslagen bafür tann febod ber Begner, auch menn er fachfällig wirb, niemals angehalten werben, und bie Darthei felbft ift ihrem Sachwalter bergleichen nur infofern ju entrichten ichulbla, als fie benfelben ju Entwerfung ber Schrift ausbrudlich beauftragt bat.

R inchefenbere. Anforuche.

- & 41. Ber jemanten megen eines gan geringen Civilanfpruchs belangen mill. bat Unmelbung bes bem guffanbigen Berichte, munblich ober fdriftlich,
  - a) ben Mamen. Stand und Bohnort bes Berflagten.
  - b) ben Grund und Begenffand bes Unfpruches, mit beutlicher Bezeichnung beffelben. auch mit genquer Angabe bes Gelbbetrags ober Werthes ( t. 23. 5 Thir. - - - Darlehn. 6 Thaler 8 gr. - . Raufgelb fur Leinwand, 10 Thir. 12 gr. - . Mietheins ) angureigen und um Borlabung bes Begners zu bitten. Gine nabere Auseinanderfenung ber Gache perhaltniffes ift bei Diefem Anbringen nicht erforberlich.

Berfigung an

8 12. Das Bericht hat hierauf Tag und Stunde ber Berhandlung zu beffimmen Die Partheien, und Die Partheien bagu burch Beftellgettel porgulaben. Gine munbliche Borlabung burch ben Berichtsboten ift nur bann geffattet, wenn bie Sache gar feinen Zuficonb leiber Bleibt jeboch bie munbliche Beftellung unbefolgt, ober fommt unter ben Bartheien, wenn fie auf eine folde ericheinen, eine Bereinigung nicht gu Stanbe, fo fann eine Enticheis bung bom Berichte nicht fofort erthellt werben; vielmehr find foldenfalls bie Partheien auf einen anbern Termin burch Beffelliettel porgulaben.

Inhalt ber Beffelhettel.

- & 13. Die Beftellzettel muffen enthalten:
- 1) ben Mamen, Stand und Wohnort ber Bartheien.

2) ben Begenftand und Betrag bes Unfpruche, mit furger Bezeichnung bes freciellen Grundes, worauf folder berubet.

3) ben jur Berhandlung beffimmten Termin,

- 4) bie Berfugung an ten Berflagten, ben Rlager ju befriedigen und bie gefchebene Befriedigung noch vor bem Termine nachjumeifen; fur ben gall aber, bag bief nicht gefdieht.
- 5) bie Borladung beiber Theile jum gefetlichen Erfcheinen im Termine und gur mund: lichen Berhandlung über ben ftreitigen Unfpruch, infonderheit

a) tes Rlagers, jum geborigen Unbringen feiner Rlage, und

- b) bes Berflagten, gur beflimmten Erflarung baruber, unter ber Bermarnung, baß er außerbem bes Rlagvorbringens fur geftanbig und feiner mit bem Rlaganspruche in Berbindung ftehenden Einreben fur verluftig werbe geachtet werben;
- 6) bie Bemerfung, baf jebe Parthei bie auf bas angezeigte Schuldverhaltnif fich begiebenden Urfunden, wenn bergleichen vorhanden fein follten, mit gur Stelle gu bringen, auch bie etwanigen andern Beweismittel im Termine anzuzeigen und nach Erorterung ber Sache bie fofortige Ertheilung eines Beideibes zu erwarten habe
- 8 14. Die bem Berflagten einzuraumenbe Brift barf bochftens acht Zage in fich faffen, wenn nicht bie befonbere Berfaffung bes Beriches ein Unberes erfordert, ober ber Rlager felbft eine langere Rrift beantragt ober bewilligt. Es muffen jedoch swiften bem Tage, an welchem ber Beftellzettel ben Partheien bebanbigt worben ift, und bem jur Berhandlung bestimmten Termine menigstens vier Zage innen liegen. Einraumung einer furgern Brift fann ber Berflagte nur bann burch Beftellgettel veremtorifd vorgeladen werben, (vergl. § 12), wenn er am Orte bes Berichts gegenmartig ift. und Die Gache feinen langern Auffdub leibet.

Triff 1um 3 ermine

felben.

8 15. Bis jum Tage bes Termins fieht es jebem Theile frei, um Berlegung bef: Beriegung bef felben, auch obne Angabe einer Urfache, ju bitten, und bas Bericht bat ein foldes Befuch, gegen Berichtigung ber baburch veranlagten Roften, ju gewähren, bafern nicht Gefabr auf bem Berguge haftet. Einem Befuche berfelben Parthei um nochmalige Berleaung bes bereits einmal aufgefchobenen Termins ift nur gegen Ungabe und fofortige Beldeiniaung eines ausreichenben Grundes Statt ju geben. Die richterliche Berfugung auf Berlegung bes Termins ift ben Parthelen burch bie gu Infinuationen verpflichtete Derfon, mit Aushandigung eines, auf ben Inhalt bes vorigen Beffellgettels verweifenben, Die Sade und ben Sag bes anderweiten Termines furglich bezeichnenben Bettels befanne au machen.

8 16. Den Partheien ift geftattet, ohne vorgangige labung gemeinschaftlich an Bes Ericheinen ber richtsftelle fich ju begeben und auf fofortige Erdrterung und Entideibung ihres Streites Partheien obne angutragen. Das Bericht hat einem folden Befuche, wenn es jur gewohnlichen Berichts: porterige la: 1839.

seit, ober an einem ber ju bergleichen Werhandlungen etwa besonbers beftimmten Berichtstoge angebracht mirb. unverwallich Statt zu geben, fomeit bieß ohne Machtheil fur anbere. bereits juner angeordnete, ober bringenbere Befchafte gefcheben fann.

Daffelbe alle bet anbern munblich ober ichrifelich angezeigten Compromiffen ber Dartheien . auf einen von ihnen bezeichneten und von bem Richter genehmigten Terminstag. Die Darrheien aber haben bei ber Berkandlung ballelbe zu benhachten. mas ihnen obliegen murbe. wenn fie auf die \$ 13 angegebene Weife porgelaben worben maren.

Termin per Mere hanhlung -Muchleiben bed Ridnerd.

6 17. Wenn auf erfaffene Borlabung ber Rlager in bem bestimmten Termine fich nicht melbet. fo mirb bie Sache bis auf meiteres Unsuchen beigelegt, und ber Rlager ju Beighlung ber perurfacten Roffen angehalten.

Martringen bes Rlagers. -Mermerfuna unbegründeter Riggen.

& 18. Erideint ber Rlager, fo bat berfelbe, femeit es nicht bereits beim erften Anbringen gefchen ift, Die thatfaclichen Umftanbe anweeben, auf melde er feinen Unfpruch grundet. Das Bericht hat ibn babei burch geeignete Rragen in unterffugen. Ergiebt fich. baf bie angezeigten Thatfachen bie behauptete Rorberung meber gang noch num Theil bearunden. fo bat bas Bericht ben Rlager, auch wenn bie Begenparthei nicht erfcbienen ift. fofort ju beicheiben, baff fein Geluch, in Begiebung auf bas angegebene und erorterte Rechtsverbaltniff folechterbinge unffatthaft fei. Die Rlage megen Unvollftanbigfeit ober Unichlufigfeit bes Borbringens blos angebrachtermagfen abumeifen, ift nicht geffattet.

Merfabren auf eine fchluffige Plane. a. menn ber Berflagte anfenfleibt :

& 49. Dirb burch bie angegebenen Thatfachen, Die Richtigfeit berfelben vorausgefest, ber Antrag bes Rlagers gang ober jum Theil begranbet, fo ift ber Berflagte, wenn er außenbleibt. fofort gur Bewahrung bes baraus berborgebenben Anspruches, in feinem Ralle jeboch zu einem Debreren, als bei ber Ungeige verlangt worben, an verurtheilen und Die erwachsenen Roffen find lebiglich won ihm einzubringen.

h menn er ericheins Wernleichepers fuct.

\$ 20. Ericeinen beibe Theile, fo bat bas Bericht über bas Berlangen bes Rlagers bie Erflarung bes Bertlagten ju erforbern, und wenn biefer ben Aufpruch nicht gugeftebe, mit Midficht auf bas gegenfeitige Borbringen allen Rieif anzwenden, um bie Partheien in Gute ju vereinigen. Romme ein Bergleich ju Stande, fo ift lediglich ber Inbalt beffelben ju Drotofoll gu bringen, und babei bas, mas juvor fireitig mar, nur insomeit ju ermabnen, ale es jum Werfiandniß ber Bergleichnbebingungen erforberlich ift. Der niebergeschriebene Bergleich bat auch hier alle Wirfungen einer rechtsfraftigen Ents fdeibung.

Begenfeitige Bartbeien.

\$ 21. Rann eine Bereinigung nicht bewirft werben, fo bat ber Berflagte fic bar-Erftarungen ber aber, was er an bem thatfachlichen Worbringen bes Klagers jugeftebe ober lengne, beftimmt ju erflaren, und feine etwanigen Ginreben gben fo genau, wie es bei ber Rlage erforbert wirb, und unter gleicher Mitwirfung bes Gerichte (\$ 18) porgubringen, über

welches Borbringen bann auch bem Rlager gleichmäßig fich ju erflaren obliegt. Daffelbe gilt von ben etwanigen Meplifen und Duplifen.

\$ 22. Shute ber Berflagte einen Begenanfpruch por, welcher bie Gumme pon 20 Ebirn. - . - . Aberffeigt, fo tonnen gwar bie Dartheien fich babin vereinigen, baff bie Begenforberung ihrem gangen Umfange nach gleich einer geringern, nach ben Borfdriften Diefes Befeges erortert, und baruber fofort eine, auch gegen ben Rlager vollftrechbare Ent- 20 Ebir. fdeibung gegeben werbe. Außer bem Ralle einer folden Bereinigung aber fann ber Bet-Magte feinen Begenanfpruch nur bis jum Betrage ber Forberung bes Klagers und ledig: Ach ju bem Endzwed geltend machen, um von ber Rlage lorgesprochen ju werben. Gollte jebod über ben in Anrechnung ju bringenben Theil bes Begenanfreuche nicht enticbieben werben tonnen, ohne baburch qualeich einer funftigen Entscheibung megen bes Ueberrefis vorzugreifen, fo bat ber Berflagte einftweilen ben Ridger zu befriedigen und feinen Gegenanfpruch, was ihm ohnebin freifteht, in ber geeigneten Procegart befonbere auszuführen.

Bebanblung ven Einreben. beren Bearne fanb über betrdat.

Bu feiner Sicherftellung tann berfelbe, unter ben Borausfenungen, unter welchen es nad ber erlauterten Procefiordnung ju Tit. VI. S 1 rudfichtlich ber BBieberflage geftattet ift, ben Schulbbetrag gerichtlich beponiren. Benn er jeboch binnen vier Bochen, von Beit ber Depofition an, megen bes behaupteten Gegenanspruche nicht Rlage erhebt, fo ift ber niebergelegte Schulbbetrag bem Rlager ju verabfolgen.

Bird von einer ober ber andern Parthei ein erheblicher Thatumffand geleugnet, fo bat berienige Theil, melder benfelben fur fic anfahrt, fofort angugeigen, burch welche Mittel er folden ju beweifen im Stande fei.

Mimeige ber Bemeismittel.

Unter ben Beweismitteln find bie Urfunden fogleich im Zermine beigus Bebrauch eine bringen. Der Gegner beffen, ber eine beweisfabige Urfunde vorzeigt, bat fich uber bie Aechtheit berfelben, wenn er vom Berichte baju aufgeforbert wird, auf ber Stelle ju er: flaren; unterlaft er bief. fo wird felbige fur anertannt gegebtet.

geiner Arten berfelben : a. Urfunben.

Bat eine Parthei bie Urfunde, bie fie ihrem Begner vorlegen will, noch nicht beigubringen vermocht, ober auch nur unterlaffen, felbige mit an Berichteftelle ju bringen, fo ftebt es ihr gwar frei, barauf angutragen, bag ju Borlegung ber Urfunde, fowie ju Rortfegung und Beendigung ber Berhandlung ein anberer Zag bestimmt werbe, fie bat jedoch jebenfalls bie baburch veranlagten Roften ju tragen. Der zweite Termin ift vom Berichte fofort mundlich feftgufegen, ohne bag es babel einer erneuerten Bermarnung bedarf. Bleibt Die beweispflichtige Parthei im zweiten Termine außen, ober wird in felbigem Die erforderliche Urfunde nicht beigebracht, fo ift fie biefes Beweismittels fur verluftig ju achten.

\$ 25. Urfunden, welche fich in Bermahrung bes Berichts befinden, find von biefem auf Anzeige ber Partheien berauszugeben und porgulegen. Wird bie Berausaabe 25 \*

vom Gegner geforder, so hat dieser, wenn er überhaupt dazu gefesich verbunden ift, spatestens in einem wwiten Termine (§ 24) die verlangte Urtunde herbiguschaffen, ober eiblich zu verschern, daß er sie weber bestig, noch vom Besig bereiden absichtlich ausgegeben habe, noch auch wiser, wo sie sonst anzutressen in andere in Theil auf Acten oder Urtunden bezieft, welche sich bei einer andern insändischen Bestote besinden, so ist bieselbe von dem Processgerichte, blos durch Mitteliung ber den Editionsantrag enthaltenden Operofolls um die Edition anzugssen, und von der requierten Bestote befenden, son Westelbung der betreffenden Urtunde oder Acten an das Processgericht, ohne Bestotigung eines besondern Schoted biefem Antrage, durch Justelbung der betreffenden Urtunde oder Acten an das Processgericht, ohne Beststäng urt urtunden ist ein gerichtliches Werfahren in dieser Procesart nicht gestattet. Kann daßer die beweispssichtige Parthei eine solche Urtunde die zu dem erwährten zweiten Termine nicht herbeischaffen, so ist, ohne Mudssich auf dieses Berveismittet, die Sache sofort haupstädich zu entschieden. Dassich sind dann fatt, wenn der an eine andere inlandische Behdre gesichtete Editionsantrag, weil dieselbe sich nicht im Besige der fragtlichen Acten oder Urtunde bestinder, nicht gewähret werden kann.

1. Beugen.

\$ 26. Den Partheien sieht frei, Zeugen sogleich im Termine mit jur Seelle ju bringen und erforderlichen Jalls abhören ju lassen. Ist dies jedoch nicht geschopen, so hat das Gericht, wenn von der beweispssichtigen Parthei Zeugen angegeben werden, ju Abhörung derstehen und jur gleichzeitigen Wiederaufnachme der Verhandlung, wie in dem § 24 erwähnten Jalle, einen andern Zag zu bestimmen und solden den Partheien beschantt zu machen. Den Partheien bleibt es unbenommen, diesenigen wesenstichen Umstände, worauf sie den Deweis durch Zeugen stellen wollen, zum Protosolle bestimmet zu bezeichnen, ohne daß ziedoch der Nichter badurch behindert wird, das, was dabei seinen Einstüg der Gerchaftrissen abschaft in der School der Nichter badurch besindert wird, das, was etwa außerdem un Aufstäung des Schoperbaktrissen abschie ist, sinsuussa.

Sind die Zeugen einem andern Berichte unterworfen und ftellen fie fich nicht freiwillig vor bem Procefgerichte, so ift jum Behuf ihrer Abhorung bas über die Berhandlung gehaltene Processel inem Berichte, ohne besonderes Ersuchungsschreiben, mitguscheilen. Nach Eingang bes Abhorungsprotofolls hat das Procefgericht den Termin zur weitern Berhandlung unverzüglich festzusehen und die Partheien dazu mittelft Bestellzettels, ohne besondere Berwarung, vorzuladen.

§ 27. Die Zeugen sind über die Umstände, welche durch ihre Aussagen bewiesen werben sollen, summarisch, jedoch einzeln, ju Protofoll zu verhoren. Den Partheten ift gestattet, bei der Abhorung gegenwartig zu sein. Der requirirte inlandische Michre hat zu biesem Behuf den Partheien von dem Abhorungstermine mundliche, oder, nach Bestinden, schriftliche Madricht zu geben. Sie dursen das richterliche Verhofe nicht unterberchen, jedoch am Schulfte bas schren des Tichterliche Werche nicht unterberchen, jedoch am Schulfte besselben das Gericht ausserten dem Zeugen zur Erläuterung

ober Ergangung feiner Ausfage noch eine ober mehrere gragen vorzulegen. Dach Beenbigung bes Berbors haben Die Zeugen mittelft Sanbichlags an Cibesftatt ju verfichern, baß bie von ihnen erffattete Ausfage ber Wahrheit gemaß fei. Es ift ihnen jeboch juvor au eroffnen, baf eine mabrheitswidrige Berficherung an Gibesftatt Die Strafe bes Deincides nach fich gieben murbe.

Much bie Musfage eines einzigen Beugen tann bann fur ausreichenb erachtet werben, eine unbedingte Berurtheilung ober Losfprechung barauf ju grunden, wenn ber Beuge vollfommen glaubmurbig ift, und von ihm aus eigner Wahrnehmung bie gu be-

weisende Thatfache in ihrem gangen Umfange beflimmt verfichert wirb.

\$ 29. Sachverftanbige fonnen vom Berichte theils unaufgeforbert, theils auf c. Sachverftan Untrag ber Partheien befragt werben. Die Bahl berfelben febt jeboch in beiben Rallen lediglich bem Berichte gu, bafern nicht die Partheien felbft über Die gu mablende Derfon fich vereinigen. hat ber vom Richter gewählte Sachverftanbige nicht fcon einen allgemeinen Berpflichtungseid geleiftet, fo ift berfelbe ebenfalls nur burch Sandgelbbnif an Eibesftatt jur gemiffenhaften Abaabe feines Butachtens ju verpflichten. Das Gutachten eines einzigen genugt, um über ben Begenftand ber ibm vorgelegten Brage bie jur Enticheis bung erforderliche Bewigheit ju erlangen, vorausgefest, bag von ben Partheien gegen Die Derfon bes von bem Richter gewählten Sachverftandigen, ober gegen beffen Angaben entweber Einwendungen nicht erhoben werben, ober folde fur unbegrundet ober unerheblich ju befinben finb.

d. 210.

\$ 30. Birb über Thatfachen, welche bes Bemeifes beburfen, ber Gib anges tragen, fo bat ber Gegner bes Untragenben fofort ju erflaren, ob er ben Gib leiften ober gurudaeben molle. Diefer Erflarung ungeachtet fann berfelbe, wenn er Urfunben ober Zeugen bereits mit jur Stelle gebracht bat, burch biefe Beweismittel ben Ungrund ber auf ben Eib gestellten Behauptungen barguthun verfuchen. Bleibt fobann noch ein erheblicher Umftand zweifelhaft, fo ift bas Bericht nicht behindert, in Beziehung auf Denfelben, einer anbern Darthei, als berienigen, welche nach jener Erflarung ju fcmbren gebabt baben murbe, Die Gibesleiftung aufjulegen.

\$ 31. Das Bericht ift ermachtigt, auf einen Beftarfungseib ju ertennen, wenn aus ben Erflarungen ber Parthelen, ober aus beigebrachten Beweismitteln, follten auch biefe ihrer gorm ober ihrem Inhalte nach mangelhaft fein, eine Bahricheinlichfeit

fur bie Bebauptung bes einen ober bes andern Theils bervorgeht.

\$ 32. Bor Ertheilung bes Beicheibs barf mit Abnahme eines Gibes, welcher jur Entideibung ber Gade fur nothig erachtet wird, niemals verfahren merben.

\$ 33. Es bat aber bas Bericht nach Beenbigung ber Berhandlung fofort hauptfachlich Entideibung. ju enticheiben, wenn auch die Enticheidung von einer Bedingung abbangig ju machen ift. Beftebt bie Bebingung in einer Cibesleiftung, fo ift in bem Erfenntniffe nicht blos bie

Rolge bes geleifteten Gibes, fonbern auch bas, was bei unterbleibenber Gibesleiffung ein-

treten foll, ausbrudlich und bestimmt mit aususprechen.

Der Befcheib ift mit furger Angabe ber Grunde ju Protofoll ju beingen und ben Partheien noch im Berhorstermine seibst befannt ju machen. In Berhinderungefallen fann ieboch biese Befanntmachung auch an einem ber nachsten Gerichtstage erfolgen, weldenfalls bie Partheien bagu entweder noch bei ihrer Anwesenheit im Gerichte mundlich, ober sodere burch Bestelluttel, vorzuladen find.

Leiftung quet:

§ 34. If auf teistung eines Sides erfamnt, so kann jur Abnahme besielben unmittelder nach Bekanntmachung des Deschselbs verschritten werden, wenn die Partheien sich dem Erkentenisse sofort unterwersen, und beide Theile in die sofortige Abnahme willigen. Außerdem ist die Nichtektast des Beschieds abzurarten, und nach Sinririt dersieben ein besonderer Schwörungstermin anzusesen. Ju diesem sind die Partheien mit Einraumung einer achtlägigen Fris, und unter abschriftlicher Zustruzung der Sidesnotul durch Bestell zettel vorzuladen, in welchem die nach den Borschriften der allgemeinen Processesches ersorderliche Anderschung ausgedrückt ein muß.

M. Artemittel

\$ 35. Begen bie Entscheidung bes Berichts (einschließlich ber \$ 18 errodinten abreelfenden Bescheidung an ben Ridger) ift ben Partielen das Rechtsmittel der Appellation auf gleiche Beise, wie in ben nach bem Manbate vom 28sten November 1753 gu be- fandbeinden Rechtssieden (vergl. § 43) gestattet.

Eine formliche Michtigkeiesbeschwerbe finder in biefer Processatung nicht flatt, fonbern es find, wo die Michtigkeit aberhaupt ber Aussuhrung durch ein Nechtsmittel bedarf, bie Grunde berfelben mittelft Appellation, binnen ber gehntagigen Brift nach Befanntma-

dung bes Befcheibes, angubringen.

S 36. If gegen ben Bescheid appellirt worden, so hat das Gericht in den nachsten brei Tagen nach Ablauf der jehntägigen Feist ben Gegner des Appellanten von der
eingewendeten Berufung in Kenntnis zu seiner mad bemselben unter Mittheilung einer Abschrift des Appellationsschreibens oder des über Einwendung der Mchesmittels aufgenonmenen Protofols zu eröffnen, daß unverlängt nach dem Ablaufe von ach Tagen auf die
Appellation zur vorgesetzten Behote Bericht erstattet werden solle. Dieser Befanntmachung und Mittheilung bedarf es jedoch nicht, wenn die Appellation im Beisein des Gegners eingewendet und protofoliert worden ist. Die zum Abgange des Berichts siede geingens jeder Parthei frei, mit einer Ausschlufungs oder Widerlungssschrift einzukomnent. (veral, ieboch hinsschilch der Kostenesskatung § 10)

§ 37. Appellationen gegen bas gerichtliche Berfahren, welche in einer nach biefem Gesche ju behandelnden Rechtschade von einer Parthei vor ber Entscheidung eingewender werden, sind nicht ju beachten. Es sieht jedoch der Parthei, welche durch die Berfahrungsweise verschen ju beachten. Ert, ihre bierauf gegründeten Bescher burch In-

pellation gegen ben Befcheib geltenb ju machen.

\$ 38. Bei Bollfredung ber Entideibung find bie allgemeinen Boridriften gu be- Beukredung ber Entideis folgen. Es bat jedoch bas Bericht bung. a) ben Schuldbetrag festjuftellen, auch wenn eine Berechnung beffelben beim Unbringen bes Bollftredungsgefuchs nicht übergeben worben ift, und b) bem Berurtheilten ju Befriedigung bes obfiegenden Theils nur eine achttagige Brift einzuraumen. \$ 39. a) Bis ju Ertheilung bes Befcheibs ober Abschliegung eines Bergleiche, Stempelab: welcher bie Enticheibung entbehrlich macht, find alle Berfugungen bes Berichts und etgabe. manige Eingaben ber Daribeien ftempelfrei. b) Wegen ber Entideibung ober bes Bergieiche felbft ift bei Begenfianden, Die nicht über 10 Thaler - . - betragen, eine Grempelabgabe ebenfalls nicht ju erheben; bei folden aber, beren Berth mehr als 10 Thaler - . - . , jebed nicht über 20 Thr. - : - : beträgt, - : 2 gr. - : Stempelimpoft ju entrichten. c) Bur bie Gingaben und Erpeditionen wegen Bollftredung bes Erfenntniffes find - : 2 gr. - : und fur fammtliche Schriften bei eingewendeten Appellationen, einschließ: lich ber Entideibung, - . 4 gr. - : Stempelimpoft ju verwenben. \$ 40. a) Die Berichtstoften find nach folgenden Anfahen und Beflimmungen ju erheben: Reften. 1) Bur Unmerfung eines mundlichen Unbringen und Unordnung ber Borladung, 2) Rur einen Beftellgettel, mit Ginfdlug ber Reinfchrift ober Ausfallung. 3) Sur Behandigung beffelben bem Diener, Bei Borlabung entfernter Bartbeien ift bem Gerichtsboten außerbem noch bas gewohnliche Botenlohn ju entrichten, foweit nicht ju Ersparung beffelben bie Bebandigung bes Beftellzettels bem Boten bei Belegenheit anderer Berrichtungen am Wohnorte bes Borgulabenben, ober auch einer bortigen Berichtsperfon, übertragen werben fann. 4) Rur bie gerichtliche Berbandlung ber Sache, Bermittelung eines Bergleichs ober Ertheilung ber Entideibung, mit Ginidluf etwaniger Beugenverbore: a) wenn ber Begenftand bes Streites nicht uber 10 Thater - - - betragt, 6 ar. - : bis - : 8 ar. b) wenn berfelbe mehr als 10 Thaler - : - : betrant, - 12 gr. - . bis - . 16 gr. - : Eben fo viel tann fur bie Fortfetung ber Berbanblung in einem neuen Termine, wenn folder ohne Schulb bes Berichts nothig mirb, angefest merben.

5) Sur Abborung eines ober mehrerer Bengen auf Erfuchen eines

anbern Berichte,

6) Rur Befanntmachung bes Beicheibs in einem befondern Termine, - : 2 gr. - : Diejenigen Gerichtstoffen, welche nach Befanntmachung bes Befcheibe entfteben, find nach ber Balfee ber niedrigften Gate ju erheben, welche Die Zarordnung fur ben orbentlichen Procef ju forbern geftattet.

b) Sachwalter, welche von einer Parthei jugezogen werben, burfen fur ihre fammt. lichen Bemubungen bis jur Bescheibsertheilung ein Mehreres nicht, als - 16 gr. von ibren Dadtgebern forbern. Berben ihnen nach biefer Beit noch Arbeiten ober Berrichtungen aufgetragen, fo find fie bafur bie Salfte ber bei wichtigen Rechtsfachen geordneten Unfage ju verlangen befugt.

\$ 41. Much wenn bie Richtigfeit eines nach § 2 und folg. fur gang gering gu Berbaltnif bic: fes Berfahrens achtenben Unfpruchs burch Urfunden nachgewiesen werben tann, ift nach ben in gegenju andern Pres erbarten infen martigem Befege ertheilten Borfdriften, nicht aber nach benen bes Erecutivproceffes, ju verfahren. Es bleibt jeboch geftattet, wegen bergleichen Forberungen Derbeit a) ju ben Ur:

a) aus offentlichen Urfunden ben Erecutionsproceg und

b) aus Wechfeln ben Wechfelproceg

ceffen ; le) ju bem Son:

fundenere.

anzuftellen. & 42. Auf bas Berfahren beim Banbelsgerichte zu leipzig find bie Beffinmungen belegerichterro: biefes Befches nicht anzuwenden. cefi ;

e) ju bem Ber: fabren nach bem Manbate vent 28ften Mevem# ber 1758.

\$ 43. Die Borfdriften bes Manbate vom 28ften Dovember 1753 und ber barauf fich beziehenden fpateren Befete und Berordnungen find gwar bei benjenigen gang geringen Rechtefachen, wegen welcher burch gegenwartiges Befet ein befonberes Berfahren angeordnet worben ift, nicht weiter in Unwendung ju bringen; im Uebrigen aber ift benfelben, bis ju Erlaffung eines vollftanbigern Procefgefetes, unter Beobachtung folgender Beftimmungen, noch fernerbin nachjugeben:

1) Statt bes in ber erlauterten Proceffordnung ju Tit. I, & 6, und in bem ermabnten Manbate & 1. festgefesten Betrags von Runfig und von Einbundert Meifiniiden Bulben foll funftig nicht blos in ber Oberlaufit, fondern auch in ben Rreislanben bie Summe von Sunfzig Thalern - : - fachfift, unt, wenn eine Rlage mehrere auf verfcbiebenen Brunden beruhende Unfpruche umfaßt, von Ginbunbert Ehalern - : - : fachfifd, als biejenige angenommen werben, nach welcher ju beftimmen ift, ob ber Begenfland einer Rlage, fofern berfelbe nicht ju ben im Mandate & 1, unter a, bezeichneten Gerechtsamen gebort, fur wichtig ober minber wichtig ju achten fei.

Bei ber ju biefem Zwede erforberlichen Berechnung find Binfen und andere mit bem Sauptgegenftande jugleich eingeflagte Debenforberungen auch bann nicht in Unfchlag

ju bringen, wenn fie ben Betrag ber Sauptforberung überfteigen follten.

3) Wenn in einer nach bem ermahnten Manbate ju behandelnden Rechtsfache ber Berflagte einen Gegenanspruch vorschutt, welcher bie Summe von 50 Thalern - : - : überfleigt, fo ift basjenige, mas in biefem Befege \$ 22 wegen Begenforberungen von mehr als 20 Thaler - . - : bestimmt worben ift, gleichmäßig anzumenben.

\$ 44. Wenn ber ursprunglich betrachflichere Begenftant einer Rlage burch Erfid. Bermanblung rungen ober Sandlungen ber Partheien, ober auch ohne beren Buthun, fich fomeit ver- eines größern minbert, bag nur ein gang geringer Unfpruch abrig bleibt, fo ift, bafern fich bieß

Anipruds in eis nen geringern

a) noch por bem Termine ober in bemfelben bei bem munblichen Berbore ergiebt, Die Sache nach erhebener fofort nach ben Borfdriften bes gegenwartigen Gefetes ju behandeln und ju enticheiben.

b) Erfolgt aber Die Beranderung erft bann, wenn Die Partheien bereits ein fcriftliches Berfahren angetreten baben, fo ift gwar ber Rechteffreit in benienigen Rormen fortius ftellen, melde ju beobachten fein murben, wenn biefe Beranberung nicht eingetreten mare; bie Enticheibung aber ift mit Rudficht auf bie wegen Begrunbung berfelben in gegenmartigem Gefete gegebenen Beftimmungen ju ertheilen und nach Befanntmachung bes Befcheibs bas weitere Berfahren ebenfalls biefem Gefege gemäß einzurichten.

\$ 45. Streitigfeiten über bobere ober anbere Unfpruche, als bie & 2 angegebenen. fonnen nach ben Borfchriften biefes Gefeges behandelt werben, wenn bie Bethelligten mit auf bas Berfab. Buftimmung bes Gerichts fich bagu vereinigen. Der Rlager bat foldenfalls bei Anmel: ten nach biefem Dung bes Anspruchs (\$ 11) jugleich feines Begners Einwilligung in bie gemabite Berfabrungeart beigubringen. Finbet bas Bericht nicht fofort ein erhebliches Bebenfen, bem gemeinschaftlichen Antrage Statt ju geben, fo bat baffelbe bie Partheien auf bie \$ 13 porgefdriebene Beife vorzulaben. Es fleht jedoch bemfelben frei, noch im Berhandlungetermine, nach Anborung bes gegenseitigen Borbringens, Die Genehmigung bes Compromiffes ju verfagen und bie Partheien auf einen formlicheren Rechtsmea ju meifen. wenn ibm bieß wegen ber Bichtigfeit bes Gegenstandes ober Berwickelung bes Gad. perhaltniffes angemeffen fchant. Uebrigens bleiben bie Richter, ber in ein foldes Compromifi ertheilten Buffimmung ungeachtet, fowie Die Sachwalter, berechtigt, Die Roften nach benienigen Gaten ju liquibiren, welche fur bie Erpebitionen in großeren Rechtsfaden burch bie Zargefene und begiebenblich burch bas Manbat von 1753 geordnet find.

Unfer Juffigminifterium ift mit Bollgiebung ber Bestimmungen biefes Gefetes, welches übrigens auf bereits anhangige Rechtsfachen feine Unwendung leibet, beauftragt.

Urfundlich haben Bir biefes Befet eigenhandig unterschrieben und bas Ronialide Siegel beibructen laffen.

Go gefchehen Dreeben, ben 16ten Mai 1839.

Friedrich Auguft.



Julius Trangott Jafob von Roennerig.

#### Me 46.) Berordnung

bom 16ten Dai 1839.

Bu Ausfahrung bes Gefetes vom heutigen Tage, bas gerichtliche Berfahren in Streitigfeiten über gang geringe Eivilanfpruch betreffend, wird hiermit Folgendes verordnet :

#### I.

- ad 4 13 und 15.
- 1.) Bebe ber beiben Partheien hat einen Bestellgettel zu erhalten. Besteht eine Parthei aus mehreren Consorten, so ift ber fur bieft bestimmte Bestellgettel einem jeden Consorten zu infinuiren und sobann bemjenigen zu belassen, welchem folder zulest instinuirt wird.
- 2.) Die Gerichte mogen ju ihrer Erleichterung fich hierzu eines lithographirten Schema's bedienen.

In ben Anlagen sub 1 und 2 find Schema's ju bergleichen Bestellzetteln, je nachdem sie bie erste Borlabung ober die Berlegung eines Termins betreffen, und in bem ersteren Sall fur Beflagten ober Rlagern bestimmt sind, beigedruckt.

3.) Ein zweites Exemplar bes an Beflagten ergangenen Bestellgetels (1, a) ift ausgefüllt und mit ber nötsigen Bemerkung, baß auch ber Rlager vorgelaben worben,
als Concept zu ben Acten zu nehmen und im weitern Berfolg mit ben Instinuationebemerkungen zu verfegen.

#### II.

#### ad § 26 und 27.

- 1.) Wenn auch bie Zeugen im Beifein ber Partheien abjuboren find, fo verfieht es fich boch von felbit, bag fie vor ihrer Abhorung weber ber Berhandlung unter ben Partheien, noch ber Abhorung ber übrigen Zeugen beiwohnen burfen.
- 2.) Da bie Abcitation ber Partheien zu bem Zeugenverhor, wenn bieses nicht mit ber Berhandlung selbst werbunden werden kann, besonders aber in den Sällen, wenn die Abhörung vor anderen Berichten erfolgen muß, manchen Zeit- und Rossenauf- wand verunsachen wird, und die Segenwart der Partheien zwar gestartet, sedoch nicht geboten ist, so hat der Richter der Sache, sobald von ihm zu Abhörung der Zeugen ein anderer Tag bestimmt oder ein auswärtiges Bericht angegangen werden muß, die Partheien zu befragen: ob sie der Abhörung beiwohnen wollen? und wenn sie hierauf verzichten, dieß im Protosoll zu demerken.

In einem folden Falle braucht baber auch ber requirirte Richter ben Partheien von bem Abhorungstermin teine Nachricht ju geben.

3.) Der jur Abhörung aufgeforberte frembe Richter hat bas über bie Abhörung aufgenommene Protofoll bem Richter ber Sache im Original und ohne bag es ber Burudbehaltung einer Abschrift bebarf, jugufenben und zu beffen Acten zu überlaffen.

#### III.

Der fur sammtliche Schriften bei eingewendeten Appellationen vorgeschriebene Werties und 9 39. ftempel an 4 gl. — a ift bei bem Untergericht, und zwar sofort bei ber Glawendung ber Appellation zu verwenden.

Ebenso ift der Berthsstempel fur die Bollftredung bes Erkenntuisses an 2 gl. - fo-fort bei bem Antrag auf Execution ju verwenden.

#### IV.

Bugleich wird auf ben Antrag ber Stande bie Worschrift § 10 bes Mandats vom ad 5 43. 28ften November 1753: wonach in geringsgalgen Nechtssachen die Sachwalter ihrer Kossen, dafern sie solche nicht vor Ertheilung ober Einholung rechtlicher Entscheidung zu den Acten verzeichnet, verlussig erachtet werden sollen: hiermit eingeschaft und, da wahrpunchmen gewesen, daß hierauf besonders in den Fallen, wenn eine Kossencompensation eintrat, nicht immer erkannt worden, den entscheidenden Besonden andurch aufgegeben, den Berluss der nicht zu den Arten verzeichneten Kossen und ohne Unterschied, od auf Resiliution oder Compensation der Kossen, ausbrücklich auszusprechen.

Dresben, ben 16ten Dai 1839.

Ministerium der Justis.

hausmann.

## Bestellzettel

Johann Gottlieb Ungern, Fabrifanten ju Grafenberg,

jur munblichen Berhandlung

auf ben 10ten Muguft 1839.

Chriffian Pabft, Suhrmann ju Grafenberg :

hat wiber

Johann Gottlieb Ungern, Fabrifanten bafelbft

eine Rlage auf Behn Thaler, bedungenes Suhrlohn fue nach leipzig gefahrenes Degguth

angemelbet.

Beflagte: wird baher bedeutet, den Klager ju befriedigen und die geschehene Befriedigung noch vor dem Termin nachzuweisen, sur das ader, daß solches nicht geschehe, andurch vorgeladen, den 10ten Angust 1839 Nach mittags um 3 Uhr vor unterzeichnem Gericht personisch ") — ober durch einen nach § 8 des Gesess vom 16ten Mai 1839 hinreichend legitimirten und vollständig instruirten Bevollmächtigten jur mandlichen Berhandlung aber den freisign Anspruch zu erzseinen und über die angebrachte Klage sich bestimmt zu erstaten, del Strase, der Alage für geständig und der mit dem Klaganspruch in Verbindung sebenden Einreden für verlussig geachtet zu werden.

Beflagte hat jugleich bie auf bas angezeigte Schuldverhaltniß fich beziehenden Urtunben, wenn bergleichen vorhanden find, im Termin mit jur Stelle zu beingen, auch die etwanigen andern Beweismittel im Termin anzuzeigen und nach Erbrterung ber Sache ber

fofortigen Ertheilung bes Befcheibe gewartig ju fein.

Dichon, ben 3ten Muguft 1839.

Konigl. Sachf. Jufigamt bafelbft.

Unterfdrift bes Gerichtsvorstandes.

Anmerfung \*) In bem als Concept ju ben Acen ju nehmendem Exemplar ift hier jum Rachweis, daß auch ein Beffellgettel an Ridgern ausgesertigt worden, jugleich ber Rame bes Ridgers einzulfammern.

<sup>&</sup>quot;) Ift eine Semeinheit ober andere Genoffenschaft gu citiren, fo ift anftatt "perfonlich" gu fegen: "burch ihre Borfteber", und nach § 8 gugleich \$ 9 anguziehen.

159 )

1 b.

#### Bestellzettel

får

Chriftian Pabften, Buhrmann gu Grafenberg,

jur munblichen Berbanblung

auf ben 10ren Muguff 1839.

2luf Die von Chtiftian Pabften, Juhrmann gu Grafenberg

miber

Jehann Getelieb Ungern; Sabrifanten bafelbft

wegen Behn Chaler Rubelobu

angemelbete Rlage ift obengenannter Tag jur mundlichen Berhandlung anberaumet worben.

Jake ben Jall, daß Aldger bis dahin von Beklagtent nicht befriedigt worden, wied baher Aldger andurch vorgeladen, ben 10ten Angust 1839 Nach mittags um . Uhr vor unterzeichnetem Gericht personlich ") — oder burch einen nach § 8 — bes Gesteze vom 16ten Mai 1839 hinreichend legitimirten und vollständig instruiten Bevollmächtigten gur manblichen Verhandlung zu erichelmen und bie angemeldete Klage vollständig vorzubringen.

Mager ha zugleich im Termin bie auf bas angezeigte Schuldverfaltniß fich beziehenben Urfunden, wenn bergleichen vorhanden, mit zur Stelle zu bringen, auch die etwanigen anderen Beweismittel anzugeben, und nach Erdriterung der Sache ber sofortigen Ertifeilung eines Befcheibe gewärta zu fein.

Ofchat, ben Gren Minguff 1839.

Königl. Sacht Jufugamt allea.

Unterfdrift Des Gerichtsvorffandes.

Anmerfung ") Ift eine Gemeinheit ober andere Genoffenicaft ju citiren, fo ift anftatt: "perfonlich" ju feben: "burch ibre Borfleber" und nach § 8 jugleich § 9 angujieben.

2

#### Bestellzettel.

In Sachen Christian Pabft's, Juhrmanns ju Grafenberg, Ridgers wiber Johann Gottlieb Ungern, Jabrifanten bafeibit,

Betlagten, wegen Jehn Thater Fuhrtohn, ift auf Antrag Midgers ber auf ben 10em Angust 1839 anberaumt gewesene Termin zur mundlichen Berhandlung auf

ben 20ften August 1839

verlegt morben.

Die Partheien werden baber vorgelaben, an diesem Tage Bormittags um 11 Uhr vor untergeichnetem Gericht zu erscheinen und alles dassenige zu beobachten, was im vorigen Bestellgettel vom 3ten August 1839 angedeutet worden ist, auf welchen hierduch verweitseln wied.

Ofdan, ben

18

Ronigl. Sachf. Juftigamt allta Unterfdrift bes Berichtevorstandes.

#### M 47.) Berordnung

ju Befanntmachung einiger Nachtrage und Erlauterungen ju §§ 8 und 9 ber allgemeinen Instruction fur Cenforen;

pom 28ften Dai 1839.

Betannte firchliche Borgange in auswärtigen Staaten und beren Besprechung in jur hierlandischen Censur gelangenden Schriften haben das Beduffnis herausgestellt, den §§ 8 und 9 der allgemeinen Instruction für Eensoren in Beziehung auf kirchlich religibse Gegenstände eine weitere Aussührung zu geben, um einer Ungewisseit über die dadei zu bei folgenden Grundstate möglicht zu begegnen. Das Ministerium des Innern hat sich hierauber nicht nur mit dem Ministerium des Eultus und öffentlichen Unterrichts, sondern auch mit den in Evangelicis beaustragten Staatsministern vernommen, und sindet nummehr mit deren Justimmung für angemessen, die nachstehenen Nachtrage und Erläuterungen der Censoreninstruction zu erlassen und ver destruction Kenntnis zu beingen.

Dresben, ben 28ften Mai 1839.

## Ministerium des Innern. Nofits und Idndendorf.

Rubn.

#### Nachträge und Erläuterungen zu §§ 8 und 9 der allgemeinen Instruction für Censoren.

- § 1. Im Allgemeinen ift mit Ernft barauf zu feben, baß in Drudfchriften, welche fich über liedliche Angelegenheiten verbreiten, von kelner chriftlichen Confession anders, als in bem Zone ber Achtung gesprochen werde, welche ber christlichen Religion um ihrer felbst willen gebahert, wie verschieden auch die außere kirchliche Form fein moge, in welcher sie sich zu erkennen giebt.
- s 2. Es ift baher auch an solden Stellen, wo von Misbrauchen und Unvollsommenheiten firchlicher Einrichtungen, ober von Glaubenslehren die Nebe ift, mit welchen ber Berfaffer nicht überinstimmt, nie ju gestatten, daß biefe in das Adherliche gezogen, ober mit ben Waffen bes Spottes angegriffen werben, indem auch diese Gebrauche, Einrichtungen und Dogmen, in ihrer Beziehung auf die Neligion, für das religible Gefühl vieler Ehriften so wichtig und bedeutungsvoll fein tonnen, daß baffelbe auf eine solche Weife ite verlegt werben muß.

- § 3. Schmähungen aller Art, und dichheiten des Ausdrucks, weiche in ihrer Wirtung auf das Geschild des kefers Schmähungen gleich tommen, sind ebenfalls nicht zu gestatten, und zwar eben so wenig in Wolfsschriften, als in wissenschaftlichen Abhandlungen oder Predigten. Denn die Reaft der Wahrtelte wied durch eine solche Sprache nie erhöbet, sondern nur geschwächt, und Schristleller, welchen die Fähigkeit abgeht, im Tone ruhiger Erdeterung und mit Anstand und Wahrde über kirchliche Dinge zu sprechen, sind insoweit auch nicht berechtigt und berufen, über diese Angelegenheiten als öffentliche Wortstätter aufgutreten.
- § 4. Es ift gestattet; die Begebenheiten ber neueren Zeit, welche auf bem Gebiere bes kirchiichen kebens fich retignet baben, und die Berhaltnisse erfatholischen Kirche gegen ben Staat und gegen ander ehrstliche Confesson, in Drudschriften ju erwähnen, ju beurtheilen, auch namentlich die Allocutionen des romischen Stubies, welche, indem fie burch auswärtige Zeitungen veröffentlicht wurden, in die Reiche ber politischen Erscheinungen gerterten find und ein Moment der Zeitgeschichte ausmachen, aus bem Standpunkte ber protessanischen Gaubensgenossen jen zu beleuchten und zu widertegen.

Allein wenn hierbei die oben § 1 — 3 ertheilten allgemeinen Borschriften um so gewissenhafter zu beodachten sind, je garter die Natur des Gegenslandes ist, und je teichter Ereignisse diese Art, durch leidenschaftliche Auslegung und Berbreitung einseitiger Urtheile barüber, erst einen so aufregenden Einslus erlangen, dei wechem die christliche Dusdung und Eintracht Gesahr leider, so ist insonderheit darüber zu wachen, daß von dem Oberhaupte der katholischen Kirche nur mit dersenigen achtungsvollen Natksicht gesprochen werde, weche ihm als obersten Bertreter eines auch in hiesigen Landen vollständig anerkannten Resistandsverenntnisses gebührt.

Ebenso find beleidigende Angriffe gegen bie evangelifche Rirche, von welcher Art fie auch feien, in Drudichriften auf feine Weise zu gestatten.

- § 5. Wenn schon es ben Censoren nicht jukommt, ben Grund ober Ungrund ber in Drudschriften aufgestellten Behauptungen zu untersuchen, ober Beschuldigungen, wenn sie an sich nicht beleidigender Art sind, die Druderlaubniss zu verweigern, so haben biesten in ihrem Urtheil boch sters davoen auszugschen, daß eine missbilligende Ansicht gegen einzelne Handlungen ober von Einzelnen aufgestellte Grundsate, nicht zu Beschuldigungen gegen ganze Elassen von Personen, oder gegen alle Mitglieder einer Religionsgesellschaft berechtige, und daß dergeichen Deschuldigungen um so mehr ihren Zweck verschlen, ze größer die Allgemeinheit, die ihnen gegeben wird, und die Zahl berer ist, welche durch sie unverdient mit betroffen werden.
- 8 6. Daß Auffagen, welche in gelehrten und wiffenschaftlichen Berten ober Zeitschriften unanftogig gefunden murben, barum boch nicht ohne genaue Prafung jur Auf-

nahme in Bolfsblatter oder Schriften, welche ihrer Sprace und Jorm, sowie ihrem Tone nach, für ein gemisches Publicum bestimmt find, die Druckelaubnis ertheilt werden durfe, ingleichen daß die auswarts mit Genehmigung der Eensur gedeuckten Schriften darum noch nicht sofort geeignet sind, auch in hiesigen kanden auf diese Genehmigung Anspruch zu machen, ist auch in Beziehung auf religibse und kirchliche Berhätmisse streng zu befolgen, da es nicht selten von gleicher Berantwortlichkeit ist, Schriften, welche durch Inhalt oder Borm gerechten Anstos erregen, zuerst durch den Druck zu veröffentlichen, oder den Nachteil, welchen sie herbeisssihren, durch weitere ruckssichtslose Berbreitung derselben, noch mehr zu vergedsern.

§ 7. Auch ift ber Wiederabbrud firchlicher Partheischriften aus fruberer Zeit, ober einzelner Auffage ober Auszuge aus benfelben, ebenfalls nicht unbedingt, sondern nur unter Beobachtung obiger Grundfage julaffig.

#### M 48.) Decret

wegen Beflatigung ber Statuten ber Buderraffineriegefellschaft in Pirna;

Das Ministerium des Innern hat im Einverständnisse mit dem Justigministerio den Statuten der auf Actien gegrundeten Zuckerraffineriogesellschaft zu Pirna die nachgesuchte Berflätigung dergestalt hiermit ertheilt, daß den darin enthaltenen Bestimmungen auf das Genaueste nachgegangen werden soll.

Bu beffen Beurfunbung ift biefes

Decret

ausgefertigt und von mir, bem Staatsminister bes Innern, unter Beibrudung bes Ministerialfiegels, eigenhandig vollzogen worben.

Dresben, ben 8ten Mai 1839.

#### Minifterium des Innern.



Ednard Gottlob Mostis und Jandendorf.

Demuth.

#### Statuten ber Buckerraffineriegefellichaft ju Dirna.

2C. 2C.

Berloren gegan: gene Actien.

- § 9. Wegen verlorner, ober vernichteter Artien, Coupons ober Dividendenscheine findet, auf Antrag ber Betheiligten, ein, ben gesessichen Borfdriften über bie Mortification vernichteter ober verlorner inlanbifcher Staatspapiere analoges, Berfahren in folgender Maafe flatt:
- a) Derjenige, welchem berartige Papiere innerhalb bes Zeitraums ihrer Gultigfeit abhanden gesommen find, hat hiervon bei der Direction ber Zuderraffinerie, mit Angabe ber Mummern ber betreffenden Scheine, Anzeige ju machen.
- b) Ift er im Stande, die Bernichtung Diefer Scheine, wenigstens bis jur Zulässigteit bes Erfulungseibes, zu beweisen, so kann er bas bessallige, allemal auf feine Koften gehende, Bersahren fofort beim Stadtgericht zu Pirna, gegen einen, von diesem zu bestellenden Contradictor, antreten und durchführen.
- c) Bei nicht burchzufuhrendem Beweise ber Bernichtung ift bie, burch bie hochfte Berordnung vom Gen October 1824 (Bestehammtung von gedachem Jahre Dir. 33) für verloren gegangene Staatspapier seifgesetzt jehn und beziehendlich berichtigtige Berichte ungezeit, welche vom Tage der bei a erwähnten Anzeige des Berlustes an zu rechnen ift, abzuwarten, nach beren Bollendung sodann mit der Edictalaufforderung verfahren werden fann.
- d) Die vorerwähnten Sbictalaufforderungen geschehen durch offentlichen Anschlag bei bem Stadtgeriche ju Pirna und durch zweimalige Ginrudung in Die Leipziger Zeitung, ben Oresdner Angeiger und das Pirnaer Bochenblatt.

C. 26

Bon ber vorsiehenben Jaffung bes neunten Paragraphen weicht ber, bereits vor ber Bestätigung ber Statuten erfolgte Abbruck besselben auf ben Actienbocumenten ab.

#### Me 49.) Berordnung,

bie Schließung ber Chebundniffe unter ben Juden betreffend;

Auf Beranlassung ber in bem Geses vom 16ten August 1838, einige Mobistrationen in ben burgerlichen Werhaltnissen ber Juben betreffend, enthaltenen Bestimmungen, hat sich dauch bas Erfordernis naberer Borfchriften in Bejug auf die Schließung von Spebundnissen unter ben Juden bargestellt, welche, mit Gr. Königlichen Majestat allerhöchster Genehmlgung, in Folgendem ertheilt werden:

- s 1. Sehebandniffe unter Juden konnen in hiefigen kanden gultigerweise nur in Gegenwart bet von bem Ministerlo bes Cultus und bes offentlichen Unterrichts bestellten Dberrabbiners ober beffen. Stellvertreters, welcher bie babei Statt findenden Ceremonien leitet und bie religible Weise ertheilt, abgeschlossen werben.
- \$ 2. Diese religibfe Beibe barf nicht ertheilt werben, wenn nicht außer Zweifel gefest ift, baß sowohl bie Braut als ber Brautigam ju ben im Ronigreiche Sachsen einheimischen Juben gehoren, ober, bafern nur die Braut Inlanderin, ber Brautigam bingegen Ausländer ift, bevor nicht von bem lehtern bie Zustimmung ber competenten auswartigen Behorbe zu ber beabsichtigten Berebelichung und beren Zusicherung wegen Aufnahme
  ber Gefrau beigebracht worben ift.
- s 3. Eine von inlanbifden Juben im Auslande ober mit einer Auslanderin, ohne vorber bagu erlangte Genehmigung bes Ministeril bes Innern, geschloffene Che ift in Begug auf bas Ronigreich Sachsen ungultig.
- § 4. Dem Gesuche um biese Genehmigung, welches junachst bei bem Stadtrathe einzureichen und burch bie Rriedbirection an bas Ministerium bes Innern ju berichten ift, sind jebesmal vollftanbige glaubhafte Nachweise über bie Unbescholtenheit, sowie über bie gefammten personlichen und Vermögensverhaltnisse ber Braut beignistigen.

Dresben, am 6ten Mai 1839.

Die Ministerien des Cultus und offentlichen Unterrichts und des Innern.

von Carlowis. Rostis und Jandendorf.

Rubn.

### ME 50.) Berordnung an bas Appellationsgericht zu Dresben, ben Gerichtsstand in Berg-Eriminalsachen betreffenb;

Das Juftigministerium genehmigt die von dem Appellationsgericht zu Dresben in dem Bortrage vom 29sten April dieses Jahres dargelegte Ansicht, daß durch die Berordnung vom 7ten Februar 1820, den Gerichtsstand in Eriminalsachen betreffend, die Competen; ber Berggerichte in ben nach ber frühern Gesetzebung vor bieselben gehörigen Untersuchungsssachen nicht abgetanbert, vielmehr burch bas Geset aber privilegirte Gerichtsstände und einige bamit jusammenhangende Gegenstände vom 28sten Januar 1835, § 48 wiederholt bestättig worben. Es hat bennach bei der ertheilten Anweisung sein Bewenden, die Competeng der Berggerichte auch bei allen Verbrechen anzuerkennen, welche in Gruben oder Bergwertse Taggebalven begangen werben.

Dreeben, ben 18ten Mai 1839.

# Ministerium der Juftig.

hausmann.

#### M 51.) Berordnung an bie Juftigbeborben.

bie wiber Beiftliche und Schullehrer wegen ihnen beigemeffener gemeiner Bergeben einzuleitenben Untersuchungen betreffent;

vom Iften Juni 1839.

Da es wunschenswerch ift, bag bie geistlichen Behorden von den wider Geistliche und Schullefter wegen biefen beigemessener men Bergechne bei den Justibehorden einzuleitenden Untersuchungen auf gleiche Weise, wie in Ansehung der Staatsbiene in dem Beset vom 7ten Matz 1835, 8 23 vorgeschrieben ist, albald in Kenntnis geses verden, um rudssichtlich der ihnen obliegenden Disciplinaraussicht das Nothige vorseheren zu konnen; so werden sammtliche Berichtsbehoben hiermit angewiesen, in dergleichen Fallen sebend gleich Ansangs an die Keisdbirection, zu deren Bezirt der zur Untersuchung zu ziehende Geistliche oder Schullefter gehort, Anzeige zu erstatten.

Dresben, ben 1ften Juni 1839.

Ministerium der Juftig.

hausmann.

### Me 52.) Berordnung an bie Juftigbehorben,

bie Notification von Gehaltsabzugen ber Staatsbiener an ihre Dienfisbehorden betreffend;

vom 3ten Juni 1839.

Nachdem aus Rucksichten ber Disciplinaraussicht für nothwendig erfannt worden, daß von den Abzügen, welche Sivilsaatsdiener an ihrem Gehalte in Jose grecutiver Berfügungen oder auch der freiwilligen Abrretung zu leiden haben, die ihnen vorgesetze Dienstebehorde siederzeit Nachricht erhalte; so hat in jedem sollen Jalle, wie hiermit verordnet wird, die Gerichtsbehorde, welche die Inhibition verfügt und den Gesaltsabzug bei der Eassendschorde beantragt, davon allemal bie erforderliche Nachricht gleichzeitig an die dem betreffenden Diener zunächst vorgesetze Dienstlehorde glangen zu lassen.

Dreeben, ben 3ten Juni 1839.

### Ministerium der Juftig.

von Roennerig.

hausmann.

#### Me 53.) Berordnung,

ben zu ben Bocationen ber Beiftlichen und Schullehrer zu verwendenden Stempel betreffenb;

bom 10ten Dai 1839.

Auf den, Allerhochften Orts genehmigten Antrag der Stande in der Beilage E. zu derdas Parochialgesetz betreffenden Schrift vom 2ten December 1837 wird von den unterseichneten Ministerien rudsichtlich des zu den Bocationen der Gelftlichen und Schullehrer zu verwendenden Stempelbetrages hierdurch festgesetz:

1) Die mit Rudficht auf ben Dienstgenuß ju erhebenbe Stempelgebuhr foll befteben bei einem Dienfteinsommen von

| 500<br>mehrals 500<br>1000 | Thir. | -: | = | und | wen   | iger | in . |       |      |     | :     | 10 | gr. | : | non iehem  |
|----------------------------|-------|----|---|-----|-------|------|------|-------|------|-----|-------|----|-----|---|------------|
| mehrals 500                |       | -: |   | bis | mit 1 | 000  | Thir | . — : | 1    | in  |       | 15 |     | 1 | Finhunbert |
| 1000                       |       | -= | - | bis | mit 1 | 500  |      | :     | :    | in  |       | 20 | •   | : | 3 haler    |
| 1500                       |       | _  | - |     |       |      |      |       | . it | 1 1 | Thir. |    |     | : | - Chances  |

- 2) Wenn das in Frage flehende reine Diensteinsommen mehr oder weniger, als je 100 Thir. . . beträgt, so ist auf je 20 Thir. . . ber falnste Theil des vollen Procentsages zu rechnen, ein Betrag aber, der ble Summe von 20 Thir. . . nicht erreicht, ist mit Entrichtung des Anstellungsstempels ganzlich zu verschonen.
- 3) Bei Berfegungen ift jedoch biefe Beube nur von bem wirflichen Augmente ausjuwerfen, und zwar nach bemjenigen Procentsate, bem bas gesammte erhöhte Diensteinfommen bes weiter beforderten Beistlichen ober Schullehrers unterworfen sein wurde.
- 4) Sollte ein Beiftlicher ober Schullehrer auf ober ohne fein Ansuchen aus feiner Stelle in eine andre mit vermehrtem Diensteinsommen nicht verbundene versehrt werben, so ist bemfelben einige Stempelgebuhr nicht anzusinnen.

Uebrigens bewendet es babei, bag fur Ausfertigung und Reinschrift ber Bocationsurfunde an Gebuhren Etwas nicht anzuseten ift.

hiernach haben fich alle Rirchen- und Schulinspectionen, sowie biejenigen, bie es fonft angehe, gebuhrend gu achten.

Dresben, am 10ten Dai 1839.

### Die Ministerien bes Cultus und offentlichen Unterrichts und ber Finangen.

von Carlowis.

von Befchau.

Benmann.

#### No 54.) Berordnung,

bie Belehrung ber ju einer andren driftlichen Confession Uebertretenben , uber bie Wichtigkeit ihres Worhabens betreffenb;

bom 23ften Dai 1839.

Sm § 2 und 4 bes Mandats vom 20sten Februar 1827, ben Uebertritt von einer christlichen Confession jur andern betreffend, ist festgesetzt, bag, wer ju einem solchen Ueber-

tritt fich bewogen finde, fein Borhaben bei bem Ortspfarrer feiner bisherigen Confession, ober, wenn mehrere berfelben bafeloft angestellt find, bei bem ersten Geistlichen feines Wohnorts personlich anzuzeigen habe, welcher ihn sobann über bie Wichtigkeit besselben zu belehren und zu bessen nachmasiger reifischer Erwägung während einer Bedentzeit von vier Wochen, zu ermahnen habe, nach beren Ablauf bem Gemelderen, wenn er, ber ihm geschehenen Vorstellungen ungeachtet, bei seinem Vorfaben beharre, von bem Geistlichen ein
fcbriftliches Zeugniss wegen ber geschehenn Anzeige und wegen ber Entlassung aus seiner
biebertigen Kirchengemeinde auszustellen sei.

Es ist nun in Erfahrung gebracht worden, daß Geistliche diesenigen, welche sich bei ihnen jum Ueberreite zu einer andern Consession, anstatt sie in Gemäßheit obiger geseistlichen Worschreite über die Wichtzliefeit lieres Worhabens zu belehren und zu ermachnen, dassselben dahrend einer Bedenstzeit von wier Wochen, nochmals reistlich zu erwägen, vielmehr wier Wochen lang in den kehren ihrer zeitherigen Consession formlich unterrichten.

Da jedoch ein folder fortgefester Unterricht in gedachtem Mandate nirgends vorgeichrieben ift, so werden die betreffenden Geistlichen aller driftlichen Confessionen hierdurch ausgefordert, fich tunftig streng an erwähnte gesestliche Borfchrift ju halten.

Dresben, am 23ften Mai 1839.

Das Ministerium des Eultus und öffentlichen Unterrichts. von Carlowis.

henmann.

Berichtigung.

#### Berichtigung.

In ber im Gefes und Berordnungeblatte fur bas Jahr 1836, G. 194 fig. abgebruckten Inftruction fur Die Bezirtethierdrate find folgende Rebactionsfehler ju berichtigen :

- a) G. 194, 6 2, Beile 14 ift bas Bort: "monatlid," weggulaffen;
- b) 6. 196, § 7, Beile 1 und 5 ift flatt: "Begirfeargt" ju lefen: "Begirts. thierargt."

gerner ift

c) in ber im Jahrgange 1838, G. 401 fig. abgebruckten Berordnung vom 27ften August 1838, G. 405, Zeile 6 vor bem Borte: "funften" bas Wort "vierten" einzuschalten.

Lette Abfenbung: am 15ten Juni 1839.

# Gesetz-und Verordnungsblatt

für das Ronigreich Sachfen, 13:0 Stud vom Jahre 1839.

#### M 55.) Berordnung,

bie Form ber Erfenntniffe in geringfügigen Rugen, und Denunciationsfachen betreffenb;

bom 6ten Juni 1839.

Es ift zu ber Kenntniß bes Juftiministerium gesommen, baß zeither sowohl von ben Appellationsgerichten, als ben Untergerichten, rudssichtlich berjenigen Untersuchungen, welche nach ber Borschrift ber Tapordnung vom 12ten September 1812, Cap. I, Tit. 2, no. 1 — 9 als geringssüge Mugen: ober Benunciationssachen zu behandeln find, gleichmäßige Grundfage nicht beobachtet worben sind.

Um biefen Uebelftand ju beseitigen, und eine Bleichformigfeit rudfichtlich ber in bergleiden Caden abgufaffenden Ertenntniffe herbeigufuhren, wird mit Allerhochfter Genehmi-

gung Rolgenbes verorbnet:

- 1. In allen Untersuchungen, in welchen nach ben vorliegenden besondern Umftanden eine die Dauer von Drei Bochen nicht übersteigende Gefängniss oder handarbeiteffrase eine biefer Strafe gleichsiehebe Gelobufe erkantt wird, oder, wenn eine Strafe Statt fande, erkannt werden wurde, ist zu den zu fallenden Erkenntniffen nur ein Stempelbogen von 4 Broschen zu verwenden, oder zu annotiern.
- 11. Bu folden Erkenntniffen find von den Appellationsgerichten keine besonderen Publicationsverordnungen an die Untersudungsgerichte hinausgugeben, sondern es ift das Erforderliche dießhalb in dem Erkenntniffe selbst anguordnen. Erscheint aber die Ersassung einer befondern Berordnung wegen einer dem Gericht zu ertheilenden Anweisung oder aus andern Ridsschlein angemessen, so ist dafür nicht besonders zu liquiditen, insofern nicht die dadurch erwachsenden Untossen einer andern Person als dem Angeschuldigten zugusprechen find.
- III. Die Tape ber Erkenntniffe bleibt bem Ermeffen bes Spruchgerichts überlaffen, es ift jeboch folche im Berhaltniß zu ber Urthelstage in andern, eine bobere Strafe bedingenben Eriminalfachen zu mobificiren.

28

IV. Dieselben Borschriften find bei Entscheidungen in hoberer Instang über Rechtsmittel gegen frubere Erkennnisse in Anwendung ju beingen, wenn auch bas frubere Erkenntniff auf eine bobere Strafe gesprochen bat.

V. Bei Moberation ber von den Untersuchungsgerichten liquibirten Untoffen ift auf bie bezeichnete Grenzlinie der geringfügigen Rugen - und Denunciationssachen ebenfalls Rudficht zu nehmen.

Dresben, ben oten Juni 1839.

### Ministerium der Juftig.

Sausmann.

#### M 56.) Berordnung,

bie mit ber Furstlichen Regierung jungerer Linie Reuß von Plauen vereinbarten Ergangungen und Erlauterungen zu ber Convention wegen wechfelfeitiger Uebernahme ber Ausgewiesenen und Wagabunden betreffenb;

bom 15ten Juni 1839.

Nachdem die Farfiliche Regierung inngerer Linie Reuß von Plauen rücksichtliche ber zwischen der Königlich Sächsischen und der vorgedachten Regierung wegen der wechselseitung Uebernachme der Ausgeweisenne und Bagadunden bestehenden Convention vom Berdemen ber Inngere Ergänzungen und auf die Anwendung der Bestimmungen § 2, a und o bestäten Erkauterungen beigetreten ist, welche unterm Inne November vorigen Jahres zwischen Berdemund der Regien Vorweiser und Preußen in der nämlichen Beziehung vereindart worden sich dem Kronen Sachsen und Preußen in der nämlichen Beziehung vereindart worden sich, so wird die mit Ser. Königlichen Majestät allergnäbigster Genehmigung Diesseitst ausgescreitzt, gegen eine gleichlautende Declaration der Fätsslich Veuß-Plausichen gemeinschaftlichen anderegierung zu Geca vom 30sten Mai a. c. ausgewechsten Ministerialerklärung Besuss ausgenehmen Nachachung hierdurch zur dissentichen Kamannss geberach.

Dreeben, ben 15ten Juni 1839.

Ministerium des Innern. Nosis und Idndendorf.

Stelmer.

#### Minifterialbeclaration.

Bu Befeitigung berjenigen Zweifel und Migverftandniffe, welche fich zeither aber die Auslegung ber Beftimmungen § 2, a und o ber zwischen ber Roniglich Sachfischen und ber Roniglich Preugischen Regierung wegen ber Ausgewiesenen bestehen, von ber erforannten und ber Fürstlichen Regierung idngere tinte Reuß von Plauen butch Erflärung vom 2tm Januar 1821 als gegenseitig verbindlich auerfannten Convention, namenlich

a) in Beziehung auf die Beantwortung ber Frage: ob und in wie weit die in ber Staatsangefhörigfeit felbfiftandiger Individual eingetretenen Beranderungen auf die Staatsangefhörigfeit ber unfelbfiftandigen, b. h. aus ber alterlichen Gewalt noch nicht entalfienen Kinder berfelben, von Ginfug feien?

#### .forvie

b) aber die Beschaffenheit bes § 2, c ber Convention erwahnten gebnjahrigen Aufenthalts und ben Begriff ber Wirthschafteführung,

ergeben haben, find bie gedachten Regierungen, ohne hierdurch an dem, in der Convention ausgesprochenen Principe erwas andern zu wollen, daß die Unterthauschaft als die biebudums jedesmal nach der eignen innern Gesetzgebung des betreffenden Staates zu beurtheilen fei, bahn übereingekommen, hinkunftig und die auf Weiteres, nachstehende Grundliche gegenseinig zur Amwendung gelangen zu lassen, und zwar

ju a 1) bag unselbsistanbige, b. h. aus ber alterlichen Gewalt noch nicht entlaffene Kinber, schon burch die Handlungen ihrer Aeltern an und fur fich und ohne bag es einer eignen Thätigkeit, ober eines besonders begründeten Rechts der Kinber beduffte, berjenigen Staatsangehörigkeit thellhaftig werden, welche die Aeltern wahrend der Unselbsittanblackt ihrer Kinder erwerben.

#### ingleichen

2) baß bagegen einen foldem Einfluß auf die Staatsangehörigkeit unfelbstfährbiger ehelicher Kinder, biejenigen Beranderungen nicht außern ehnnen, welche fich nach dem Tode des Baters beriebten, in der Staatsangehörigkeit ihrer efelichen Mutter ereignen, indem vielmehr über die Staatsangehörigkeit ehelicher unselbstftandiger Kinder, lediglich die Condition ihres Baters entscheider, und Beranderungen in deren Staatsangehörigkeit nur mit Justimmung ihrer vormundschaftlichen Behörde eintreten können.

#### Machfitem foll

ju b) die Berbinblichkeit ber contrahirenden Staaten jur Uebernahme eines Individuums, welches ber andere Staat, well es ihm aus irgend einem Grunde taftig geworden, auszuweisen beabsichtigt, in den Fallen des § 2, c ber Convention eintreten:

28 \*

- 1) wenn der Auszuweisende fich in dem Staate, in welchen er ausgewiesen werden foll, verfeirathet, und außerdem jugliche eine eigne Wirtschaft griftet hat, wobei jur naheren Bestimmung des Bezeiffs von Wirtsch od aft anzuneheim ift, daß solche auch bann icon einterete, wenn selbst nur einer der Exeleute sich auf eine andere Art, als im herrschaftlichen Gesindebienste, Betoftigung verschafft hat;
- 2) wenn Jemand fich gwar nicht in bem Staate, ber ihn übernehmen foll, verheirafter, jedoch barin fich jehn Jahre hindurch ohne Unterbrechung aufgehalten hat, wobei es bann auf Conflituirung eines Domicils, Berheirachung und sonstige Rechtsverhaltniffe nicht weiter aufommen soll.

Enblich find bie ernannten Megierungen jugleich annoch babin übereingefommen :

Ronnen die resp. Behörden über die Berpflichtung des Staats, dem die Uebernahme angesonnen wird, der in der Convention und vorstehend aufgestellten Kennzichen der Berbsichtung umgeachtet, bei der darüber Statt sindenden Correspondenz sich nicht vereinigen, und ist die dießtällige Differenz derstehen auch im diplomatischen Wege nicht zu bestiefig gewesen; so wollen beide contrabiernde Theile den Streitfall zur compromissatischen Entscheidung eines solch en britten dunschen Ausberflaates stellen, welcher sich mit beiden contrabiernden Theilen wogen gogenseitiger Uebernahme der Ausgewiesenen in benselben Wertradverbältnissen besindet.

Die Bahl ber jur Uebernahme bes Compromiffes ju ersuchenben Bundesregierung bieibt bemjenigen ber contrabirenden Theile überlaffen, ber jur Uebernahme bes Ausgewiefenen verpflichtet werben foll.

An biese britte Regierung hat jede ber betheiligten Regierungen jedesmal nur eine Darftellung ber Sachlage, wovon ber andern Regierung eine Abschrift nachrichtlich mitzutheilen ift, in furzester Frift einzusenden.

Die bie schiederichterliche Entscheidung erfolge, gegen beren Inhalt von feinem Theile eine weitere Einwendung gulafifg iff, hat berjenige Staat, in bessen Gebiete bas auszuweisende Individuum beim Entsleben der Differenz sich befunden, die Berpflicheung, basselbe in seinem Gebiete zu behalten.

Dresben, ben 5ten Juni 1839.

Konigl. Sachstisches Ministerium der auswartigen Angelegenheiten.



von Befdau.

#### M 57.) Berordnung,

ben Sintritt ber vollen Wirffamkeit bes, wegen ber Sintichtung ber alterbelanbischen Immobiliar: Brandversicherungsanstalt, unterm 14ten November 1835 erlassenen Gefetes betreffend, mit einigen barauf bezüglichen

fpeciellen Beftimmungen;

bom 22ften Jimi 1839.

Nachdem die in Holge des Gesets vom 14ten Movember 1835, die Einrichtung der alterbländischen Immobiliar - Brandversicherungsanssallat betreffend, und der Wollzichungsverordnung von demselden Tage vorgenommen neue Catastration der Gedäude und sonst un Versichtung angemehdeten versicherungsssähigen Gegenstände so weit gediehen ist, das sich die Bollendung des neuen Catastrationswerts überschen läst, so wied in Genächbeit der, der Verandversichtungscommission in § 64 der vorgedachten Bollzichungsverordnung ertheiten Ermächtigung und sonst, mit Genehmigung des Königl. hohen Ministerii des Imnern, Folgendes besannt gemacht und angeordnet:

- 1. Die auf bas obengebachte Gefen begründete neue Einrichtung ber alterblanbifchen Brandverficherungsanftalt tritt von und mit bem 1ften Auguft 1839 an in Wirffamfeit.
  - 2. Saben bie Obrigfeiten nach Empfang bes approbirten Catafters
  - a.) Die § 29 ber Bollichungsverordnung vorgeschriebenen Tabellen sub D und begiehendlich sub E und F angulegen und fortgufahren,

ferner

b.) die § 41 des Gesetzes und § 31 der Bollziehungsverordnung angeordneten Recognitionsscheine nach bem bon der Brandversicherungscommission durch die Generalverordnung vom Sten Februar 1838 vorgeschriebenen Formulare auszusfertigen und ben Sigenthumern auszuhandigen,

und

- c.) wegen Bezeichnung ber eatastrirten Gebaube mit ben in ben Catastern eingetragenen neuen Munneren in Gemäßseit ver Borfchrift pot. 2 ber, der Bollzichungsverordnung beigesügten Anweisung sub B (pag. 571 bes Geseh und Berordnungsblattes pro 1835) das Erforderliche zu verfügen.
- 3. Sollen zwar nach §§ 50 und 73 des Befeges fowost bie von ben Bersicherten au teiftenben Beiträge, als auch die Brandichabenvergitungen und Feuergerachsentschabigungen in Conventionsgelte, entweber baar ober in Cassenbletes, nach bem Geset vom 30sten Juli 1834, § 3 gewährt werben.

Da es jedoch wegen des ohnehin bevorstehenden Uebergangs jum Bierzehn-Thalersufe nicht rathlich erscheint, auf die zwischeninnenliegende Frist den Zwanzig- Guldenfuß bei der Brandverficherungsanstalt beizubehalten, so hat das hohe Ministerium des Innern, eingebent ber beim vorigen kandtage abgegebenen fandischen Erflärungen und in Betrach ber, der Staateregierung ercheiten Ermachtigung; dahin Workschung zu treffen, damit der Einwid Jauguig . Gultenftuß baltmöglicht im kande eingeführt werden tone, — befchoffen, zu Vermeidung späterer Umschreidungen, sofort mit Eintritt der Wirtsamkeit des eingangsgedachten Geseges den Vierzschn Thatel der alterbländlichen Brandverschrengsanstalt dergestalt einzuführen, daß bie von und mit dem Isten August diese Jahres an vorfallenden Schaden an verschoffen Verbauben al. w. nehft den Jausuff diese Jahres an vorfallenden Schaden an verschoffen Verbauben alle, nach dem gedachen Gesege zu leistenden Zahlungen ebensowh, als die zu Deckung sochaner Ausgaben erforderlichen Beierage, in dem Gemerken Manzinge ersp. gewährt und erhoben werden.

Dabei foll jedoch ben Eigenthumern von icon catafteirten Gebauben und sonft jur Zuspahme in ber kandesanstalt gerigneten Gegenstanden anheimzesselle beieben, die Wertigeund Berficherungssummen um 2 % pro Ceut, vorbehaltlich jedoch, daß die hieraus sich berechnenden Betrage in den § 27 bes Gesess und § 1 der Generalverordnung vom

25ften Januar 1836 vorgefdriebenen runben Gummen aufgeben, ju erhoben.

Es haben baher biejenigen, welche hiervon Gebrauch machen wollen, ihre beshalbigen Antrage langftens bie mit bem 31 ften Juli 1839, unter ber Werwarnung, baß fie spacer bamit nicht zugelaffen werben, bei ber Obrigfeit anzubringen, welche lettere sobann bie pulaffigen Erhöhungen mittelst bes S 4 erwahnten Catasfternachtrags anzugeigen hat.

4. Wegen ber feit ber neuen Cataftration entstandenen, bei letterer nicht berudsichtigten und daher in ben neuen Cataftern nicht mit aufgenommenen neuen Gebaude, ift nunmehro, da die zeitherigen (alten) Catafter von und mit bem Iften August biefes Jahres

ab, ihre Wirffamfeit verlieren, nach \$ 37 bes Befetes ju verfahren.

Dagegen will Man ben Obrigkeiten zu Einreichung bes isten Catasternachtrags, in welchem nicht nur die obengedachten neuen Gebaube, sondern auch alle seit der neuen Catastration bis mit Ende Juli diese Jahres beantragten und juldssigen Werthe und Berscherungen auszunehmen bleiben, ausgahmsweise Nachsche bis Ende September 1839 gestatten, auch diesen Catasternachtrag, bewandten Umfauden nach, für dießemal von und mit dem Isten August dieses Jahres an in Wirtung segen.

5. Da bei Werthsveränderungen icon catastrierer Bebaude und sonst versicherungsfähiger Gegenständer, sowie bei Berscherung noch nicht catastrierter neuenstehender Gebaude ze. eben jo wie bei der neuen Catastration zu versahren ist, (cfr. § 30 des Geseges) so haben die Obrigseiten, bis auf weitere Anordnung, sich hierde in der Regel tedig
idd bes technischen Beistandes des betreffenden Tapationstevisors zu bedienen und sich die
ferhalb mit demselden zu vernehnen, auch wird den Obrigseiten nachgelassen, wenn das
Gebaude oder den funf zu versichernde Gegenstand sich an Orten besindert, wo erstere nicht
eicht ihren Sit haben, die Tapationstevisoren an ihrer Statt mit der alleinigen Wormahme
der technischen Vocalerdteteungen und den deshalbigen Niederschriften zu beauftragen.

In blesem lettern Jalle haben bie Taxarionsrevisoren sich ber Beschreibung ber Gebaute und sonstigen Gegenstände, rücksichtlich der Größe, Bauart, Sinrichtung, Orschaffensteit en mit zu unterziehen und diese, mit den technischen Gutachten versehnen, in tobei larischer Jorn anzusertigenden Anzeigen an die beterssenden Obrigseiten einzweichen, welche letzeren sobann wegen des Anerkennnisses und der Regulitung der Werschaftenungslummen — ein Geschäft, welches solchenfalls an resp. Amts., Gerichtes und Rathsfielle zu erischigen hat — das weiter Ersordriche vorschriftungsig zu beforzen haben.

6. Dach ber Anweisung pag. 571 bes Gefeg und Berordnungsblattes pro 1835,

Damit nun die bei der neuen Catastration eingeführte neue Mummerfolge nicht wieder unterbrochen und die neuentstehenden Grundsside auch ferner nach ihrer naturlichen lage und Ordnung catastriet werden, so ift hintuntig, dei Zwischeneinbauen, den neuentstehenden, mit einer besonderen neuen Mummer zu versehenden Grundstuden nicht die auf die lette Mummer des Orts, zu welchem das neuentstandene Gebaude (Grundsstud) gehört, folgende Mummer zu geben, sondern hierunter in nachstehender Magie zu verfahren.

Benn 3. B. in einem Orte, in welchem bie lette Catasternummer 72 betragt, solichen No. 43 und 44 ein neues Saus, so fluffig ein besonderes Grumbfild bilber und bem baber auch eine besondere Rummer zu aeben ift, einechaut wird, so bat biefes Erunbfild b

nicht bie Dummer 73, fonbern bie Dummer 43, B ju erhalten.

Erfolgen swischen ben bemeekten Gebaubenummern noch mehrere bergleichen Einbaue, so ift biesen Gebauben ebenfalls bie Rummer 43 mit Beiseung ber Buchstaben C, D u. s. w. su geben, wobei noch su bemeeken, baß sich bei biefer Buchstabenbeseichnung, ber Gleichsbernigkeit halber, nur ber aroften lateinischen Buchstaben zu bebienen ift.

Diese Mummerwermehrung ift jedoch nicht in dem Catasteranhange, sondern in dem Ortscataster selbst, und zwar in der letzten Columne, sofort hinter der betreffenden Nummer (cfr. pag. 567 des Gesetz und Verordnungsblattes pro 1835) auf folgende Weise

anjumerten :

"No. 43, B gebaut auf acquirerten Staats : ober Commun : Grund und Boben, ober auf einem von bem Grundstude No. 43 ober 44 abgefommenen Splice Land ic. und beträgt 4500 Thaler, laut bes erften Nachtrags

u. f. w."

Bei biesen Einträgen ift aber barauf Rudssicht zu nehmen, baß zu Anmertung ber außerbem vorsommenden Werschreungsveränderungen (ofr. § 13 der Anweisung sub B, pag. 572 des Geses und Berordnungsblattes pro 1835) dei seder Nummer der erforderliche Naum verblicht.

Die in ber gebachten Anweisung § 11 enthaltene Borfdrift wird biernach abgeandert.

7. Dagegen hat es rudflichtlich berjenigen neuentstehenben und mit befonderen neuen Mummern ju belegenben Grundftude, welche, ihrer naturlichen Lage nach, die auf bie lette

Muniner bes Orts junadiffolgende Mummer ju erhalten haben, bei ber angeordneten Anlegung von Catofirenhangen und ben souft hierauf bezüglichen Borfchriften auch ferner fein Bewerben.

- 8. Bei vorsommenden Brandichaben ift in ber nach § 35 ber Bollziehungsverordung an die Brandversicherungscommission ju erstattenden Anzeige zugleich der Tag, an welchem bie Burtrung biefer Schaben vorgenommen werben soll, mit anzugeben, vor Negulirung gedachter Brandschaben aber felbst, von den auf die Bersicherung ber hierbei in Brage kommenden Bebaude und sonstigen Gegenstände bezählichen Catastrationsniederschriften eine vollständige Geglaubte Abschrift zu den Brandschabenacten zu beingen.
- 9. Die § 39 ber Bollziehungsverordnung ertheilte Borfchrift wird bahin abgedndert, daß die Obrigfeiten in der Negel und infofern die Brandverscherungscommission wegen besonderer Berhaltniffe nicht etwas Andrees anordnet, sich zu Bulederung aller Brandichden des betreffenden Bezieftstagationsrevissors zu bedienen haben, und nur in dem Falle, daß der muthmaaßliche Betrag des Brandschadens am Orte, nach Berhaltniß der eingetragenen Berscherungselmmen, die Summe von 200 Thalten nicht übersteigt, bleibt der Obrigeteit überlassen, ohne vorsperige Communication mit dem Taxationsrevisor, die betreffenden Districtsetaratoren zuzugieben.

In Fallen, wo ber Tagationsrevisor an bem von ber Obrigseit bestimmten Tage megen anderer mit dieser Eppedition jusammentresienden Geschäfte behindert sein sollte, die Wierberung selbst ju vollischen, und eine Aufnahme bes Termins unthunlich erscheint, bleibt zwar bem Kevisor anheimagsfell, die betreffenden Olftriffetagatoren mit der Wuberbeumg der Schaden ju beauftragen, es ist jedoch in diesem Falle die Obrigseit gleichzeitig davon in Kenntnis ju stegen, und bleibt der Commission die Anordnung einer Kevisson der Tagen und, nach Besinden, die Abordnung eines besondberen Commissias zu Regultrung der Brandschaften, zu ieder Zeit vorbebalten.

Die \$ 64 bes Befetes vorgeschriebene Brift ift in jedem Salle innenguhalten.

Enblich und

10. ift bie nach \$ 45 ber Bollziehungsverordnung angeordnete nahere Untersuchung und Beranschlagung bes Schabens an Spriften und Jubehdrungen, bafern ber Tapations-revifor auch jugleich die Junction eines Spriftensadverfandigen betleiber, mit ber Erprediction ber Branbschabenwurderung (\$ 9) zu verbinden, der bieffallsige specielle Anschlag aber von bem Sadverstandigen in Schriften zu bem Arten abzugeben.

Dach gegenwartiger Berordnung haben fich alle, Die foldes angeht, gebuhrend ju achten.

Dresben, ben 22ften Juni 1839.

Konigliche Brandverficherungscommiffion.

D. Merbach.

Genfert.

# Gesetz-und Verordnungsblaff

### für bas Ronigreich Sachsen,

14th Stud vom Sabre 1839.

#### M 58.) Berordnung

an das Appellationsgericht zu Budiffin,

die bei Befegung von Gerichtsstellen auszuschließenden Berwandten betreffend;

Das Ministerium der Juftig hat ersehen, was von dem Appellationsgerichte ju Bubiffin

Das Ministerium ber Juffis hat ersehen, was von bem Appellationsgerichte ju Bubiffin in bem Bortrage vom 13ten Mars biefes Jahres wegen bes, bei einigen Parteimonialgerichtebehörben seines Bejirts zwischen bem Berwalter und Inhaber ber Gerichte flate findenten, verwandrichafclichen Berhaltnisses, angezeigt und zur Entschließung gestellt worden ist.

Wenn nun bei der Ausübung der Gerichtsbarkeit, in Bezichung auf die dazu anzustelenden Personen, gleich Erundste, wie dei der Ausübung der Advocatur vor den Gerichten zuschlicht der Sachwalter, nach den Worsschrießten des Oberamtepatrans vom 27sten August 1798, § 11 und des Mandats vom 29sten December 1826 (Oberl. Collectionswert, 24, V, S. 4 und Geschlammlung v. D. 1827, S. 9) zur Auwendung zu bringen sind, mitsin Aussische zu sicher nist, das durch der Mitzischer eines Gerichts unter sich mit Einschluß des Protofolanten, sowie die Berwalter der Patrimonialgerichte zu dem Gerichtsinhader in keinem Grade der Werwandsschaft siehen, der den digen Bestimmungen zusschlasse zusische den Advocaten und Gerichtsversonen nicht vorhanden sein dass der Appellationsgerichte auf seinen erstatteten Wortrag zur Nachachtung in weitersein vorsonmenden Fällen zu ersennen gegeben, and ist dassur zu Gogen, dass bereits getrossen Geinrichtungen, welche damit nicht übereinstimmun, wieder absesselfellt werden.

Dresben, ben 20ften Juni 1839.

Ministerium der Juftig.

hausmann.

1000

90

#### No 59.) Berordnung,

bas Berfahren bei Untersuchungen gegen Rinder unter awolf Jahren betreffend;

Nach ber Bestimmung bes Eriminalgesethuchs, Art. 66, fann Kindern vor jurulegelegtem zwölften Jahre eine gesetwidrige handlung nicht als Berbrechen angerechnet werden,
jedoch ift in einem solchen Falle von bem Nichter nach Besinden eine angemessen. 3detigung berselben zu berfügen, auch nach ben Umftanden nebenbei ihre Unterdringung in einer Erziebungs und Bessermasunfale einzleiten.

Um nun in bergleichen Fallen ein gleichformiges Berfahren eintreten zu lassen, wird von ben Ministerien ber Justig und des Innern hiermit verordnet, daß, wenn die Unterbringung eines solchen Kindes in einer Erziehungs : und Besseungsanstatt nach den vortie- genden Berhältnissen als zwecknaßig sich darfellt, die Untersuchungsgerichte, im Jal sie zugleich die Polizielbehotde ausnachen, dießhalb Bericht an die betreffende Kreisdirection zu erstatten, an den Orten aber, wo besondere Poliziebschoten vorhanden sind, mit biefen sich in Bernehmung zu seigen und ihnen das weitere Berfahren zu übersaften haben.

Dresben, ben 11ten Juli 1839.

# Die Ministerien der Juftig und des Innern. von Rommerig. Roslig und Idndendorf.

hausmann.

#### No 60.) Berorduung

an fammtliche Gerichtsbehorden ber Oberlausit, bie Anwendung der für die Erblande durch das Generale vom 14en August 1767 ertheilten Anordnung in der Oberlausit betreffend;

vom 11ten Juli 1839.

Rachbem Seine Königliche Majeflat, auf einem an das Ministerium ber Juftig gerichteten Antrag ber Oberlausiger Provincialstander, ju genehmigen geruhet haben, baf die Bestimmungen der in dem Kreislanden unterm 14ten August 1767 erlassen und unterm 28sten September 1832 eingeschärten Generalverordnung (C. A. C. 1, 1, 414, und Sammlung der Bestimmen 1832, S. 421), wonach die gerichtliche Bestätigung der Kaufe, Zausch, Edwig und andern Werdusserungsverträge über lehn o ober

zinspflichtige Grundstude nicht eher erfolgen foll, als bie bie Berichtigung ber Eichn und Abtragung ber Zins. und leftngelber ober Zinssstüde fur bie Bergongenheit von ben tehnund Zinssyeren bezuget worden, auch in der Oberlaufig zur Anwerdeung gebracht werde; so erhalten sammtliche Berichtsbehörden ber Derlaufig hierdurch die Anweisung, fich hiernach zu achten und der gedachten Generatverordnung in vorsommenden Fällen nachzugehen. Dresden, den 11ten Juli 1839.

## Minifterium der Juftig.

Bausmann.

#### M 61.) Berordnung,

bie Competenzverhaltniffe gwifchen Juftige und Bermaltungebehörden bei Aufhebung von Leichnamen betreffend;

bom 30ften Juli 1839.

Sn Hinfidt auf bie Competenzwerhaltniffe zwischen Juftis und Berwaltungsbehörben find über das bei Auffiebung von leichnamen zu beobachtende Berfaften Zweifel entstanden, zu beren Befeitigung mit Genehmigung Gr. Konigliden Majestat Joigendes verordnet wird:

1. Bei der Auffindung des todten Rorpers eines Menfchen im Freien und bei andern Todesfällen aus einer icheinbar nicht naturlichen Ursache gehort in der Regel Die erfte Cognition fur bas Reffort der Polizibeforde.

2. Diefe Cognition erftrectt fich fowohl

a) auf bie Anordnung und Beranftaltung der anwendbaren Rettungs. und Bieberbelebungsversuche, wenn ber Scheintod ber Person noch bentbar fein sollte, als auch

b) auf die leichenschau und die nothigen Erdrterungen jur Ermittelung ber zweifelhaften Person und Bentitat bes Berungladten, ber Art feines Tobes und ber etwaigen Urfvber befielben.

3. If teine hoffnung jur Wieberbeleiung und die Vermuchung vorhanden, bag ber Fall jur Erintinalgiftig gehore; so ift die Jufthebebte von dem Ereignisse schenachichtigen, und, bis diese in Wirfamfeit getreten, dafür Sorge ju tragen, daß der ensfelte Körper, sowie die, auf die gewaltsame Lobesart bessehen hindeutenden, außern Mertmale, soviel möglich, in unverändertem Justande erhalten werden.

Dagegen fann

- 4. in Ermangelung aller Anzeichen eines Eriminalfalles bie Polizeibehorbe bie wegen ber Beerbigung bes Leichnams und fonft nothigen Berfugungen treffen.
- 5. Durch die Bestimmungen 1 und 2 wird indes die Wirksamkeit der Justigbehorde nicht ausgeschlossen, wenn biese ben Vorfall zeitiger, als durch die Polizisbehorde, erfahrt, und ihn sogleich im Interesse der Justig zu ihrer Sognition zu ziehen befindet; es ist baher berfelben, sobald sie ihren Entschluß bahin zu erkennen giebt, das weitere Verfahren von der Poliziebehorde zu übertaffen.
- 6. Die Gensb'armen, Ortsvorsteher und andere jur Polizeiaufsicht verpflichtete Perfonen haben bentnach jedes zu ihrer Kenntniß gelangende Ereigniß der unter 1 bemertten Art, jundoff zwar der Polizeibeforde, in den fällen aber, in welchen an dem todten Socper sichtbare Spuren eines verübten Berbrechens, namentlich außere Berlequngen, wahrzunehmen sind, gleichzeitig auch der Justizbehorde, wenn diese sich mit der Polizeibesorder an einem Orte, oder boch in nicht zu großer Entsernung bavon besinder, anzugeigen.
- 7. Diejenige Behorde, welche die Aufhebung eines Leichnams ju beforgen fich veranlaßt gefunden hat, ift, ohne Unterschied der Falle, verbunden, die andere betreffende Beborde jedesmal sofort davon in Kenntnis ju feten.

Dresben, am 30ften Juli 1839.

### Die Minifterien der Juftig und des Innern.

von Koenneris. Mostis und Jandendorf.

Bidelfcherer.

#### Me 62.) Berordnung,

bie Berginfung ber Actien bei Actienvereinen fur gewerbliche Unternehmungen betreffenb;

bom 31ften Juli 1839.

Bei der Bernehrung der Actienvereine für gewerbliche Unternehmungen und den baber haufig vorkommenden Gesuchen um Bestätigung der Statuten folder Actienvereine, hat sich Worspwerdigkeit füsste gemacht, gewisse, mit der rechtlichen Natur der Actienvereine jusammenschangende, Grundsate seinzufellen, welche bei Beurtheilung der jur Bestätigung eingereichten Statuten zur Nichtschur zu nehmen find.

Ein folder Brundfat ift, bag bie Zusicherung einer Berginfung ber von ben einzelnen Theilhabern (Actionars) eingeschoffenen Gelber, b. f. ein unbedingtes Bersprechen ber Gewahrung von Zinsen nach vorausbestimmten Procenten, ohne Mucficht barauf, ob bas

gemeinsame Unternehmen so viel abwerse ober nicht, unter allen Umständen nicht Start sinden, sondern die Uebereintunft der Actionates in Betress des von dem-gemeinsamen unternehmen erworten Bewinnen nur auf Bertheilung dieses Gewinns unter alle, nach gleichem Berhältniss, gehen kann, da eine Berzinsung im rechtlichen Sinne sich nicht anderes, als im Berhältniss zwischen Elaubiger und Schuldner denken lässe, Actionates aber in Ansehung besten, was ein Jeder zu dem gesammten Actioncapital beigertagen, nicht wie Dartisjer, sondern wielmess als Eigenthalmer des damit unternommenen Geschäfts anzuschen sind.

Wenn baher auch in ben Statuten einiger Actienvereine, um einem Sprachgebrauche und einer Nechnungsmethobe, welche in ber handelsweit einmal gebrauchlich find, nicht unbedingt entgegen ju teeten, die Erwähnung von Jinsen ber eingeschoffenen Gelber und die Aufnahme bahin begigticher Beltimmungen in Statuten genehmigt worden ift, so ift und konnte solches boch nur in dem Sinne geschesten, daß ein gewisser, in Procenten ausgebruckter Theil des vor au se est ich biefe Sobe übersteigenden reinen Ertrags mit dem Nammen Zinsen betagt wird, bergestalt, daß zwischen Billen und Dividende bies eine Nammenverschiedenheit Statt sindet, welche aber auf keine Weise entgegengesetzte Begriffe ausbruckten soll, wie denn namentlich von Jinsen eben so wenig, als von Dividenden, dann wurde die Rede sie in können, wenn eine Actienunternehmung überhaupt keinen Keinertrag oder Ueberschulg gewähren sollte.

Es haben baher bie Begründer gewerblicher Actienvereine, für weiche bie Bestätigung ber Staatsregierung gewünsche wird, bei Entwerfung ber Staatten biesen Grundsat wohl ins Auge zu saffen, und Bestimmungen, welche bemselben zuwider find, zu vermeiben,

wenn nicht bie gefuchte Beftatigung Unftanb finben foll.

Da nun gleichwohl nach bisherigen Erfahrungen gerade biefer Grundfan bei Entwerfung ber Statuten für neu gebilder Artlenvereine ofters unbeachtet gefassen ober verkannt wird, fo ift angemessen gebunden worden, benfelben zur Berständigung mittelst gegenwärtiger Verordnung zur allgemeinen Kenntnis zu beingen.

Dresben, am 31ften Juli 1839.

Die Ministerien ber Juftig und bes Innern. von Roemeris. Rostis und Idndendorf.

Sausmann.

#### No 63.) Berordnung,

Die Bestrafung beurlaubter Militarpersonen von Civilgerichten betreffend;

Rach ber Bestimmung bes Geseges aber privilegiere Gerichteftanbe vom 28ften Januar 1835, § 37, unter 2, tonnen beurlaubte Unterofficiere und Gemeine außerhalb eines Garnisonsorts wegen geringer, während des Urlaubs verübter, gemeiner Bergehen von dem Richter, in dessen Bezirf sie sich aufgalten, zur Untersuchung gegogen, und auch die erkannten Strefen, wenn diesstleden in Gelo der Geschanglis die zu Aber Lagen beschen, von dem beitelben vollzogen werden. Da es nun in dienstlicher hinsicht nochwendig ist, daß auch das betersfende Kriegsgericht, welchem ein von dem Eivilgericht bestrafter Soldat untergeben ist, von dem Bergehen und der ersosgen Kriegsgericht, welchem ein von dem Annahmen gegen eine beurlaubte Williaftperson das Strafersenmiss selbst welche, sossen aber ersosgen eine beurlaubte Milliaftperson das Strafersenmis selbst von dem Bestraften fich zu Schulden geberachte Aber das von dem Bestraften sich zu Schulden gebrachte Abergehen und die Art und Weise der Volkstaftung erstatten.

Dresben, ben 25ften Juli 1839.

### Ministerium der Juftig.

Sausmann.

#### No 64.) Berordnung,

den Abschluß einer Uebereinkunft mit der Furstlich Schaumburg. Lippeschen Regierung, wegen gegenseitiger Uebernahme der Bagabunden und Ausgewiesenen betreffend;

bom 20ften Juli 1839.

e. Ronigliche Majestar haben ben Abschuff einer Uebereinkunft mit ber Farflich Schaumburg. Lippeschen Begierung ju genehmigen geruhet, wonach zwischen ber genannten und ber Königlich Sachsischen Regierung bei ber gegenseitigen Uebernachne von Bagabun-ben und Ausgewiesenen nach benselben Grundfagen versahren werben soll, welche zwischen Sen Kronen Sachsen und Preugen durch bie Staatsvertrage vom Man beranden 1820 und

Dachdem nun auch in bessen Folge die hier nachstehend abgebruckte Ministerialerflarung beim Ministerio der auswährtigen Angelegenheiten ausgesertigt und gegen eine gleichlautende Declaration der Fürstlich Schaumburg tippeschen Regierung zu Buckeburg vom 30sten Mai a. c. ausgewechselt worden ist, so wird dieselbe hierdurch Behufs allgemeiner Machachtung zur öffentlichen Kenntnis gebracht.

Dreeben, am 20ften Juli 1839.

Minifterium des Innern. Noftig und Jandendorf.

Stelgner.

#### Ministerialerflarung.

Bwifchen ber Koniglich Sachflichen Regierung einer Seits und ber Fürstlich Schaumburg-Lippeschen Regierung anderer Seits ist nachstehende

Uebereinfunft.

wegen gegenfeitiger Uebernahme ber Bagabunden und Ausgewiesenen verabrebet und abgeichloffen worden:

- s 1. Es soll in Zufunft kein Bagabunde oder Berbrecher in das Gebiet des andern der beiben hofen contrabirenden Theile ausgewiesen werden, wenn bereiche nicht entweder ein Angehöriger beseinigen Staats ift, welchem er zugewiesen wird, und in demsselben sein Seinwesen zu suchen hat, oder doch durch das Gebiet besselben als ein Angehöriger eines in gerader Nichtung rudwares liegenden Staats, nochwendig feinen Weg nehmen muß.
- § 2. Als Staatsangehörige, beren Uebernahme gegenseitig nicht verfagt werben barf, find anguseben:
  - a) alle biefenigen, beren Vater, ober, wenn fie außer ber Che erzeugt wurden, beren Mutter jur Beit ihrer Geburt, in ber Signifchaft eines Unterthans, mit bem Staate in Berbindung gestanten hat, ober, welche ausbrücklich ju Unterthanen aufgenommen worben sind, ohne nachber wieder aus bem Unterthansverbande entlassen worden ju fein, ober ein anderweitiges Heimatherecht erworben ju faben;
  - b) biejenigen, welche von heimathlofen Aeltern gufallig innerhalb bes Staatsgebiets geboren find, so lange ste nicht in einem andern Staate bas Unterrhanenrecht nach beffen Werfassung erworben, ober sich bafelbft mit Anlegung einer Wirthschaft verbeitathet, ober barin, unter Julasjung ber Obrigkeit, tehn Jahre lang gewohnt haben;
  - c) biejenigen, welche zwar weber in bem Staatsgeblete geboren find, noch das Unterthanenrecht nach bessen Berfassung erworben haben, singegen nach Ausgebung ihrer vorherigen staatsburgerlichen Berhalmisse, ober überhaupt als heimatslos, daburch in nahrer Berbindung mit dem Staate getreten sind, daß sie sich daftlist unter Anlegung einer Wirtsschaft verheiratzet saben, ober, daß ihren wahrend eines Zeitraums von zehn Jahren sillsschweigend gestattet worden ist, darin ihren Wohnsig zu haben.
- is 3. Wenn ein tanbstreicher ergriffen wird, welcher in bem einen Staate jusällig geboren ist, in einem andern aber das Unterchanenrecht ausbrudflich erworben, ober mit Antegung einer Wirthschaft sich verheirathet, ober durch zehnjährigen Aussenhaft sich einheimisch gemacht hat, so ist der letzere Staat, vorzugsweise, ihn aufzunehmen verdunden. Erist das ausbrucklich erworbene Unterchanenrecht in dem einen Staate, mit der Verteierathung oder zehnjährigen Wohnung in einem andern Staate zusammen, so ist das erstere Verteinden in einem Staate in die Ebe gertreten, in einem

andern aber nach feiner Berheigathung, mahrend bes bestimmten Zeitraums von gehn Jahren gebulbet worben; fo muß er in dem lettern beibehalten werden.

- § 4. Sind bei einem Bagabunden oder auszuweisenden Berbrecher teine der in ben vorstehenden §§ enthaltenen Bestimmungen anwendbar, so muß berjenige Staat, in welchem er fich befinder, ihn vorlaufig beibehalten.
- § 5. Berheirathete Personen weiblichen Geschlichts find bemjenigen Staate guuweifen, welchem ihr Chemann, vermöge eines ber angeführten Berhaltniffe, jugebort.

Wittwen find nach eben benfelben Grundfagen ju behandeln, es mare benn, daß mahrend ihres Wittwenflandes eine Beranderung eingetreten fei, durch welche fie nach ben Grundfagen ber gegenwärtigen Uebereinfunft einem andern Staate gufallen.

Auch foll Wittwen, ingleichen ben Geschiebenen, ober von ihren Chemannern verlaffe, nen Ehrweibern, Die Nudliche in ihren auswärtigen Geburts ober vorherigen Aufenthaltsort bann vorbehalten bleiben, wenn bie Ehe innerhalb ber ersten funf Jahre nach beren Schließung wieder getrennt worden und finderlos geblieben ift.

8 6. Befinden fich unter einer heimathlosen Familie Kinder unter vierzehn Jahren, ober, welche sonst wegen des Unterhalts, den fie von ben Altern genießen, von benfaben nicht getrennt werden können, fo find folde, ohne Rudflicht auf ihren gufälligen Gedurtsort, in benjenigen Staat zu verweisen, welchem, bei ehelichen Kindern der Bater, ober bei uneschilchen die Mutter zugesort.

Wenn aber bie Mutter unehelicher Kinder nicht mehr am leben ift, und lettere bei ihrem Bater befindlich find, so werben fie von bem Staate mit übernommen, welchem ber Bater jugehort.

- § 7. Sat ein Staatsangehöriger burch irgend eine handlung fich feines Burgerrechts verluftig gemacht, ohne einem andern Staate gugehörig geworden zu fein, fo kann ber erftere Staat ber Beibehaltung oder Wiederannahme besselben fich nicht entziehen.
- § 8. Sandlungsbiener, Sandwerfegefellen und Dienstboten, sowie Schafer und Dorfibiten, welche, ohne eine stibfifandige Wirtschaft zu haben, im Dienste stehen, ingleichen Zöglinge und Studirenbe, welche ber Erziehung und bes Unterrichts wegen irgendwo verweilen, erwerben durch biefen Aufenthalt, wenn berfelbe auch langer als zehn Jahre dauern follte, fein Wohnstievecht.

Beitpachter find ben bier obenbenannten Individuen nur bann gleich gu achten, wenn fie nicht fur ihre Person ober mit ihrem hausstande und Bermogen fich an ben Ort ber Dachtung binbegeben haben.

§ 9. Denjenigen, welche als kanbstreicher, ober aus irgend einem andern Grunde ausgewiesen werben, hingegen in bem benachbarten Staate, nach ben in der gegenwärtigen Uebereinftunft sestgelten Grundfagen, tein heimesgelen anzusprechen faben, ift legterer den Eintritt in fein Gebiet zu gestatten nicht schuldig; es wurde benn urfundlich zur volligen

Ueberzeugung bargethan werben fonnen, bag bas ju abernehmente Individuum einem in geraber Dichtung rudtwarts liegenben Staate jugehote, welchem baffelbe nicht wohl andere, als burch bas Gebiet bes erstern jugeführt werben fann.

- § 10. Sammelichen betreffenden Befoeten wird es jur ftrengen Pflicht gemacht, die Abfendung der Bagabunden in das Gebiet des andern der hoben contrasiteraden Teele nicht blos auf die eigene unguverläsige Angade derfelben zu veranlaffen, sondern, wenn das Berbaltnis, wodurch ber andere Staat zur Uebernahme eines Bagadunden conventionsmäßig verpflichtet wird, nicht aus einem unverdächtigen Passe, oder aus andern völlig glaubhaften Urfunden hervorgeht, oder wenn die Angabe des Bagadunden nicht durch besondere Brunde und bie Berhaltnisse des vorliegenden Falles ungweisschaft gemacht wird, zuvor die Wahrheit sorgsätzig zu ermitteln und nötzigenfalls bei der, vermeintlich zur Aufnahme des Bagadunden verpflichteten Bekörde Erfundigung einzuseben.
- \$ 11. Sollte ber Sall eintreten, baß ein von bem einen ber hohen contrabirenben Theile bem andern Theile jum weitern Transporte in einen rudmarts liegenden Staat, jufolge ber Bestimmung des § 9 jugeführter Bagabunde von bem lehtern nicht angenommen wurde, so tann berseibe wieder in benseinigen Staat, welcher ihn ausgewiesen hatte, jur vorlaufigen Bibehaltung jurudgebracht werden.
- § 12. Es bleibe ben beiberfeitigen Provincialregierungsbehörden überlaffen, unter einander die nabern Berabredungen wegen ber zu befilmmenden Richtung ber Transporte, sowie wegen ber Uebernehmungsorte zu treffen.
- \$ 13. Die Ueberweisung der Bagabunden geschieht in der Regel vermittelst Transports und Abgade berschien an die Polizielessede berseinigen Orts, wo der Transport als von Seiten des auszuweischnen Seitaus berndigt anzuschen i. Mit dem Wagabunden werden jugleich die Beweisssuhele, worauf der Transport conventionsmäßig gegründet wird, übergeben. In solchen Fällen, wo seine Gefahr zu beforgen ist, konnen einzelne Bagabunden auch mittelst eines kaufpasses, in welchem ihnen die zu befolgende Woute genau vorgeschrieben ist, in ihr Vaterland gewiesen werden. Es sollen auch nie mehr als drei Perfonen jugleich auf den Transport gegeben werden, es ware benn, daß sie zu einer und bereichen Familie gehoten, und in dieser hinsicht nicht wohl getrennt werden können. Erdsseiter, sogenannte Bagantenschube sollen fanftig nicht start sinden.
- § 14. Da die Ausweisung ber Bagabunden nicht auf Requisition des jur Annahme verpflichteten Staats geschieft, und baburch jundoff nur der eigene Bertheil bes auszuweisenden Staats bezweckt wird, so konnen fur den Transport und die Berpflegung der Bagabunden keine Anforderungen an den übernehmenden Staat gemacht werden.

Wird ein Auszuweisenber, welcher einem rudtwarts liegenden Staate jugefuhrt werben foll, von diesem nicht angenommen, und beshalb nach § 11 in benjenigen Staat, welcher

ibn ausgewirfen hatte, jurudgebracht; fo muß letterer auch bie Roften bes Transports und ber Werpflegung erstatten, welche bei ber Zurudfuhrung aufgelaufen find.

Die eingangsgebachten Regierungen find ferner jur Befeitigung aller Zweifel und Digverftandniffe, welche fich aber die Auslegung ber Beftimmungen § 2, a und o ber vorftebenben Convention wegen wechfelfeitiger Uebernahme ber Ausgewiefenen, namentlich:

- a) in Beziehung auf die Beantwortung ber Frage: ob und in wie tweit die in ber Staatsangehorigfeit felbfiftanbiger Individuen eingetretenen Beranberungen auf die Staatsangehörigfeit ber unfelbfiftandigen, b. h. aus ber alterlichen Gewalt noch nicht entaffenen Kinder berfelben, von Ginfuß fein? fowie
- b) über bie Beschaffenheit bes § 2, o ber Convention erwähnten zehnjahrigen Aufenthalts und ben Beariff ber Birtbidaftofabrung,

ergeben tonnten, ohne hierburch an bem, in ber vorstehenden Convention ausgesprochenen Principe etwas andern ju wollen: bag die Unterthanen fchaft eines Individuums jedesmal nach ber eigenen innern Geseigebung bes betreffenden Staats zu beurtheilen fei, bahin übereingesommen, hinfunstig und bis auf Meiteres nachstehende Brundfage gegenseitig zur Anveradung gelangen zu kassen und zwar:

au a

- 1) bag unselbstftanbige, b. h. aus ber alterlichen Gewalt noch nicht entlassen Kinder, schon burch bie handlungen ibrer Actern an und fur fich, und ohne bag es einer eigenen Thatigkeit ober eines besonders begründeten Nechrs ber Kinder beburfte, berjenigen Staatsangehorigkeit theilhaftig werben, welche die Actern wahrend ber Unselbstftanbigkeit ibrer Kinder erwerben; ingleichen
- 2) baß dagegen einen solchen Einfluß auf die Staatsangehörigkeit unselbstfiandiger obellicher Rinder, biejenigen Beränderungen nicht außern tonnen, weiche fich nach bem Tode des Baters derschen in der Staatsangehörigkeit ihrer eheichen Muttete ereignen, indem vielmehr über die Staatsangehörigkeit eheicher unselbstfländiger Kinder lediglich die Condition ihres Waters entscheidet, und Beränderungen in deren Staatsangehörigkeit nur mit Zustimmung ihrer vormundschaftlichen Behörde eintreten fonen.

#### Machfibem foll

au b

Die Berbindlichkeit eines ber contrahirenden Staaten jur Uebernahme eines Individuums, welches der andere Staat, weif es ihm aus irgend einem Grunde läftig geworden, auszuweisen beabsichtigt, in den Fällen des § 2, c der Convention eintreten:

1) wenn ber Auszuweisende fich in bem Staate, in welchen er ausgewiesen werden foll, verheirathet, und außerdem zugleich eine eigne Wirthschaft geführt hat, wobei gur naheren Bestimmung bes Begriffs von Wirthsch aft anzunehmen ift, bag

folde auch bann ichon eintrete, wenn felbfi nur einer ber Cheleute fich auf eine anbere Art, als im herrichaftlichen Gefindebienfte, Betoftigung verschaft hat; ober

2) wenn Jemand fich zwar nicht in bem Staate, ber ihn übernehmen foll, verheirathet, jedoch barin fich jefn Jahre hindurch ohne Unterbrechung aufgehalten bat,
wobei es bann auf Conflitulrung eines Domicils, Berheirathung und sonftige Rechtwerhaltniffe nicht weiter anfommen foll.

Enblich find bie genannten Regierungen zugleich annoch babin übereingefommen:

An biese britte Regierung hat jede ber betheiligten Regierungen jedesmal nur eine Dartegung ber Sadblage, wovon ber andern Regierung eine Abschrift nadrichteich mitzutheilen ift, in farjester Brist einzusenden. Die die Spiedserichterliche Entschwing erfolgt, gegen beren Indale von keinem Theile eine weitere Einwendung gulafsig ist, hat derienige Staat, in besten Gebier das auszuweisende Indiestum beim Entstehen der Differenz sich befunden, die Verpflichtung, dasselbe in feinem Gebiere un behalten.

Borfiebenbe zweimal gleichlautend ausgefertigte Uebereintunft foll in ben Staaten ber beiben contrabirenden Theile zur genauesten Befolgung offentlich befannt gemacht werben.

Go gefchehen ju Dresben, ben 14ten Juli 1839.

Ronigl. Cachfifches Ministerium der auswartigen Angelegenheiten.



(gg.) von Befchan.

#### N 65.) Berordnung,

ben Abschluß einer Uebereinfunft mit ber Herzoglich Anhalte Dessausschen Regierung wegen gegenseitiger Uebernahme ber Bagabunden und Ausaewiesenen betreffend;

bom 6ten Muguft 1839.

Mit Sr. Königlichen Majestät allergnabigster Genehmigung ift auf Grund ber von der Aergoglich Anhale Dessausichen Regerung zu erkennen gegebenen Bereitwölligkeit, vie swischen Kronen Sachsen und Preußen in Genachseit der Convention vom Mind beim bei pwischen der Kronen Sachsen und Preußen in Genachseit der Convention vom Mind beim bei pwischen der Vereinbarung vom Wind bei der Angeleichen der Westerlichen der Wegenstein und Ausgewiesenen bestehnten Grundsäte, auch Ihrestigen Uchernahme der Bagabunden und Ausgewiesenen bestehnten Grundsäte, auch Ihrestigen Ubernahme der Bagabunden und Ausgewiesenen bestehnten Grundsäte, auch Ihrestigen beinen zu lassen, eine darauf bestägliche Ubereinflunfe mit der gedachten Aergoglichen Kegietung abgeschlichen, und in deren Gemäßseit die nachstehen abgedeutet Ministerialertlärung dein Ministerio der auswärtigen Angelegenheiten ausgesertigt, und gegen eine zleichlautende Dectaration des Herzoglich Anhalt. Dessaussenwehlete worden, was hierdurch Behufs allemeiner Rachachtung bestannt gemacht wied.

Dresben, am 6ten Auguft 1839.

#### Minifterium bes Innern.

Roffit und Idndenborf.

Stelner.



### Ministerialerflarung.

Swifden ber Königlich Sachfischen Regierung einer Seits und ber herzoglich Anhale-Dessaussichen Regierung anderer Seits ist nachstebende Uebereinkunft wegen gegenseitiger Uebernahme ber Wagabunden und Ausgewiesenen verabrebet und abgeschlossen worden.

5 1

2C. 2C.

(Der Inhalt ber Declaration stimmt mit ber vorstehend vollftandig abgebrucken Minifterialerflarung vom 14ten Juli h. a. wegen ber mit ber Furfilid Lippe's Schaumburgi.

fen Regierung abgefchloffenen Uebereinfunft wortlich überein, nur bag es im Eingange bes \$ 12 ber gegenmartigen Erflarung fo beißt:

Es bleibt ben Roniglich Gachfifchen Provincialregierungen und ber Bergoglich Unbalt : Deffauiften Rammer überlaffen zc. zc. )

Go gefchehen ju Dreeben, am 1ften Muguft 1839.

Konigt. Sachfisches Ministerium der auswartigen Angelegenheiten.



(LS) von Befchan.

#### M 66.) Befanntmadung,

bie Bertheilung und Berwendung ber Schonburg'fchen Entschädigungegelber betreffenb ;

bont Sten Muguft 1839.

In Bervollftandigung ber unterm 23ften November 1835 erfolgten Publication bes mit bem Saufe ber Burften und Grafen, herrn von Schonburg, in Bejug auf Die Berrichaf: ten Glauchau, Balbenburg, Lichtenftein, Bartenftein und Stein am gten October beffelben Jahres abgeschloffenen Erlauterungsreceffes wird ber Art. III. \$ 24 biefes Meceffes ge-Dachte Plan über die Bertheilung und Bermenbung ber nach Maafigabe beffelben bewilligten Capital : und Mentenentschabigung, wie folder von benannten gurften und Grafen vor: gelegt und nebft einem Dachtrag ju beffen § 4 unterm 11ten December 1835 und 16ten Dai 1836 allerhochften Dres genehmigt worden ift, Gr. Roniglichen Majeftat Anordnung ju Bolge, bierburch jur Renntniß ber Betheiligten gebracht und babei über bie Musführung ber \$\$ 4 und 5 bes Planes enthaltenen Bestimmungen noch Rolgendes bemertt:

Unter Leitung bes bagu ernannten Roniglichen Commiffars bat bas \$ 4 gebachte Ermittelungeverfahren Statt gefunden, und fo wie ber auf 8978 Ehlr. 6 gr. 31 pf. jahrlicher Mente fich belaufende Betrag ber fur ben Wegfall ber bafelbft bezeichneten gutebert: lichen Gefalle, resp. unter commiffarifcher Entidelbung feftgeftellt und ben frubern Berechtigten aus ben fraglichen Entichabigungsgelbern gemabrt worben iff; fo bat bagegen vom Nabre 1836 ab Die Berbindlichfeit ber Unterthanen in befagten Receffberfchaften ju Abführung berartiger gutsherrlicher Befalle (infoweit nicht bie Berechtigung ju beren Erhebung an bie Corporationen, ju benen bie Leiftungspflichtigen geboren, abgetreten worben) bergeftalt aufgebort, bag nicht nur bie bis babin bestandenen, fondern auch neue folche Leistungen von jenem Beitpunkt an nicht weiter jur Erhebung fommen tonnen.

Bebufs ber nach & 5 bes Bertheilungs . und Bermenbungeplanes ju bewirten gemelenen Betheiligung ber Rirchengemeinden mit bem Ueberrefte ber Entichabigungsrenten find im Allgemeinen bie Refultate ber im Jahre 1834 gefertigten Bevollferungeliften jum Grund gelegt worben, fo, bag bie Befammtfumme aller babet ju berudfichtigenden Confumenten ben Denner, Die Babl ber bei jeber einzelnen Gemeinde in Frage fommenden Consumenten aber ben Sabler ju bem Bruchtheile abgegeben bat, welcher bie einzelnen Antheile von ber ju pertheilenben Summe bezeichnet. Da jeboch biefe Untheile erft bann befinitiv beffimmt merben tonnen, wenn bie Entschabigungerente fur Die Derfonal : und Bewerbefteuer vollig requlirt fein wird, was nach Abschnitt III, & 14 bes Erlauterungereceffes erft nach bem Jabre 1839 moglich ift; fo ift bie Einrichtung getroffen worben, baf bis babin ber ben Rirchen: gemeinden jufommende Uebericug alliabrlich befonders vertheilt werde, wonach Die erfte Bertheilung auf bas Jahr 1836 mit 29000 Thir. - - - gefcheben ift. Bertheilungen werben in gleicher Daage erfolgen und es wird hierbei überhaupt, im Einverffandniffe mit bem Saufe Schonburg, ber Brundfat fefigehalten, bag mit jenen Belbern pornehmlich bie Rirchen ju betheiligen feien, eine Uebertragung bes Schulgelbes ober ber Schulcaffen burch biefe Gelber ju Gunften ber Gemeinbeglieber aber nur bann erft Statt finden burfe, wenn ber Beftand bes eignen Bermogens einer Rirche fo boch fei, bag nicht ber gange Betrag ber nach & 5 bes Bertheilungs : und Bermenbungsplanes auf fie fallen: ben Rente ju Beftreitung aller fowohl laufenden, als auch, j. B. wegen Reubauten, bann und wann vorfommenden außerordentlichen Laften, welche gefeglich aus bem Rirchenvermo. gen au beftreiten fint, barauf verwendet werden tonne. Den Bemeinden aber ift ein befonberer Antheil von ben mehrgebachten Belbern nicht jugeftanben worben, ba ihnen bie Bermentung berfelben gu ben Rirden und resp. Schulbeburfniffen mittelbar ohnehin qu Bute gebt.

Dreeben, am 8ten Muguft 1839.

Minifterium bes Innern.

Doftis und Jandendorf.

## ME 67.) Berordnung,

pom 13ten Juni 1839.

Dewohl die mit Allerhöchster Genehmigung erlassen Bekanntmachung des vormaligen Geheimen Finanzsolftzu, vom 12ten November 1828, detressen die kand und Miethetuscher und die von selbigen zur Posteasse zu entrichtende Abgade, dereiten die kand und Miethetuscher und die von selbigen der And und Wiethstuscher und der schaften bedienenden Neisenden, erläutert, und namenstich durch die Bekanntmachung vom 4ten November 1830 die im § 15 der obigen Bekanntmachung bestimmet 46stündige Frist, hinschtlich der Weiterbestederung der mit Ertrapost angesonmenen Neisenden, durch kand und Mietskuscher, auf 24 Stunden heradzescht, und durch das Geseh vom 22sten November 1834, § 13 (Gesessammung d.) 1834, Said 34) die Abgade vom inkandischen kand und Mietskuscher gänzlich ausgeschon worden ist; so haben Se. Maisstäd der König, doch, zugleich in Berücksschoften ganzlich ausgeschon worden ist; so haben Se. Maisstäd der König, doch zugleich in Berücksschoften ganzlich ausgenessen der hierauf bezäglichen sändischen Kontasisch der Schaften vor einzugen der der bestäden Nachtheite für die Postanssat ergeben, einige sernere Abanderungen einsteten zu Lassen, welche hiermet in Folgendem zur össenlich ergeben, einige sernere Abanderungen einsteten zu Lassen, welche hiermit in Folgendem zur össenlich ergeben, einige sernere Abanderungen einsteten zu

§ 1. Das im § 15 ber Befanntmachung vom 12ten November 1828 ausgefprodene und in ber Befanntmachung vom 4ten November 1830 wiederholte Berbot, die mit Ertrapoft antommenben Reifenben nur nach Berlauf einer gewissen Frift burch Lohnfuhren

meiter ju beforbern, wird hiermit ganglich aufgehoben.

Schriftliche ober mundliche Aufforderungen an die mit Ertrapost, ober mit ben ordinaren (Gisposten, Diligencen, Pachposten 1c.) ankommenden Reisenden, sich zu ihrem woitern Foresommen ber Land- und Wiethlussche zu bedienen, und namentlich auch dass Erwarten ankommender Sahrposten won Seiten ber Lohntusscher vor ben Posthausern ober Ab. und Einstelgeplägen der Postreisenden, ist bei Junf Thate Strass untersagt.

- § 2. Die Beforderung ber Reisenden mit abgewechselten ober unterlegten Pferden, bleibt auch fernerhin ein ausschließendes Borrecht der Postanstalt, wie foldes in der Bekanntmachung vom 12ten Rovember 1828 naber bezeichnet und verpont ift.
- § 3. Das im § 17 ber gebachten Bekanntmachung enthaltene Strafverbot, daß tohnkutscher und andere Juhrkeute, welche Ressenber ergelindsig von einem Orte jum andern befordern und damit ein eigenes Gewerbe treiben, diese Reisen nicht an bestimmten Tagen der Woche over des Monats verrichten, noch dieserhalb eine öffentliche Bekanntmachung ergeben lassen dutzen, biete zwar in Kraft, es soll aber als eine regelendssige Porsonendesbetwerung nur angesehn werden, wenn ein tohnkutscher, ohne für die gange Tour und

fur bas ganze Geschier gedungen zu fein, in brei auf einander solgenden Wochen, an bem namlichen Wochentage, von bem namlichen Absahrtsorte ab, nach bem namlichen Bestimmungsorte, Personen befordert hat.

Much fann im Inlande mohnenden Lohnfuhrleuten auf Ansuchen von bem obigen Ber-

bote Dispenfation ertheilt werben.

\$ 4. Diese Diepensation ift bei bem Oberpostamte ju Leipzig nachzusuchen, und zwar unter genauer Angabe ber Orte, von wo ab und wohn gefahren werden foll, ber Angabi ber wohntlichen Sahrten, ber Lage und Stunden ber Absahrtzund Antunft an bem Berstimmungsorte, ingleichen ber Wagen, ber Bespannung und ber Zeit, auf welche die Diepensation rebeten wird.

Bur ben Sall, bag bei langeren, regelmäßig jurudjulegenden Zouren unterwege aber

nachtet werben foll, ift auch ber Drt bes Dachtquartiers mit anzugeben.

- § 5. Dem Oberpoftamte fieht frei, die Genehmigung, sowohl überhaupt, als insbesondere binifchtlich ber fur die Zahrt gemachten Tage und Stunden, zu werweigern, wobei daffelbe vorzugsweise darauf Bedacht zu nehmen bat, daß nicht durch verschiedene, in einander greifende Jahrgelegenheiten, das Berbot des Pferdewichsels umgangen, oder gleichzeitigen Jahrpostcourfen eine zu fublbare Beeintrachtigung zugesigt werbe.
- § 6. Antrage von Perfonen, welche nicht felbit Pferbe besigen, und bas Lohnfurschergewerbe unter Entrichtung von Gewerbesteuer nicht regelmäßig verrichten, find, eben fo wie Gefuche von Compagnieschaften und Actienvereinen, unbedingt gurudguweisen.
- § 7. Der, die Dispensation Nachsuchende erhalt einen von dem Oberpostamte auszufertigenben, langstens auf ein Jahr, nie unter drei Monate, auch lebiglich fur die Person oder bessen beinstellent, lautenden Erlaubnissschien, für welchen die in der Anlage o angegenen Concessionsgehalte zu entrichten ist.
- 8 8. Mur nach Empfang bes auszufertigenden Erlaubnificheins ift bem Inhaber bas Beginnen ber regelmäßigen Fahrten und beren offentliche Bekanntmachung gestattet.

Mer bieß frührer unternimmt, verfällt in bie § 17 ber Bekanntmachung vom 12ten Movember 1828 feftgefeste Strafe von Jehn Thalern - auch bann, wenn ihm fatterlin bie Diepenfation ertheilt wirt.

Wer es bagegen unterlaßt, ben geloften Erlaubnifichein ju feiner kegitimation bei fich ju fubren, ober bem Gefdirfubrer mitzugeben, wird in eine Ochungestrafe von Zwei Ifatern --- genommen.

§ 9. Wer fich eines auf beir Namen eines andern Lohnfuhrmanns lautenben Erlaubnififcheins bebient, ober wer ben ibm ertheilten bergleichen Schein an einen andern Lohnfuhrmann, ober an bessen Dienstleute verborgt, verschenkt, verkauft, vermiethet, ober sonj übertäßt, ober wer ben Bessimmungen bes ertheilten Erlaubnisscheins in allen ober einem einzelnen Punkte, selbst, ober burch bie von ihm zu vertretenden Angehörigen ober Dienstboten entgegenhandelt, namentlich auch Pferde unterweges wechselt, einem andern Unternehmer die Personen zufcher, oder von demselben zur Weiterbeforderung aberminntt, verfallt in eine Strase von Jehn Thalern — und was den Pferdewechsel und das Jusühren von Reisenden betrifft, in die durch die Veranntnachung vom 12ten November 1828 festigeste Strase von Jusung Thalern — 1828 festigeste Verlageste von Strase von Stra

§ 10. bleibt soldenfalls bem Oberpostamte überlaffen, die ertheilte Erlaubniß sofort, ober nach ersolgter Berwartung, jurudyunehmen. Mamentlich tann bieß auch bann geschehen, wenn bem § 19 der Bekanntmachung vom 12ten November 1828 entgegen, verscholsstene Briefe und postmäßige (nicht über 20 Pfund wiegende) Packete, jur Beforderung übernommen werden.

Da bas Finanyministerium ben tand: und Mietschusscher burch vorstehende Bestimmungen die Gelegenheit geboten bat, ihren Gewerbebetrieb auf eine gesemäßige Weise aus zubehen, und jugleich baburch bem reisenden Publicum ein möglicht wohlfeites Reissorte fommen, neben ben Postgelegenheiten, innerhalb tandes zu sichern, so erwartet baffelbe vertraumgsvoll, daß jede fernere Ueberschreitung der, über das tohnkusscher bestehenden Borschriften unterbleiben werde.

Im entgegengefesten Falle aber werben bie Borfdriften ber Bekanntmachung vom 12ten November 1828 und namenilich bie bes § 17 aufs Strengste gehanbfabt werben.

Dreeben, ben 13ten Juni 1839.

Finang = Ministerium.

von Befchau.

Ruttner.



#### Zarif

des, bei regelmäßigen Personenfuhren für jedes Pferd der Bespannung auf ein Jahr an die Postcasse ju entrichtenden Concessionsgeldes.

| Anzahl              |       |         | 2Benn | bie I          | our bet | trägt:          |                           |     |  |
|---------------------|-------|---------|-------|----------------|---------|-----------------|---------------------------|-----|--|
| Fahrten<br>in jeber | bis 4 | Meilen. |       | bis 8<br>ilen. | über 8  | bis 12<br>ilen. | über 12 bis 16<br>Meilen. |     |  |
| Boche.              | Thir. | gr.     | Thir. | gr.            | Thir.   | gr.             | Thir.                     | gr. |  |
| 1                   | 1     | 8       | 2     |                | 2       | 12              | 2                         | 20  |  |
| 2                   | 2     | 20      | 4     | 6              | 5       | 8               | 6                         | 2   |  |
| . 3                 | 4     | 8       | 6     | 12             | 8       | 4               | 9                         | 8   |  |
| 4                   | 5 `   | 20      | 8     | 18             | 11      | _               | 12                        | 14  |  |
| 5                   | 7     | 8       | 11    | _              | 13      | 20              | 15                        | 20  |  |
| 6                   | 8     | 20      | 13    | 6              | 16      | 16              | 19                        | 2   |  |
| 7                   | 10    | 8       | 15    | 12             | 19      | 12              | 22                        | 8   |  |

#### Unmerfungen:

- 1) Die Retourfahrten, folche geschehen regelmäßig ober nicht, find mit inbegriffen.
- 2) Die Entfernungen werben nach bem bei ber Postansialt geltenden Meilenmaase berechnet, jedoch mit Weglassung aller Bruchtheil-Meilen, so daß 3. B. 123 Meilen nur für 12 Meilen gerechnet werden.
- 3) Das Concessionsgelb ift bei Ertheilung ber Concession auf die Zeit der Dauer berselben im Boraus ju erlegen. Gine Zuruderstattung beffelben findet nicht Statt.

#### No 68.) Berordnung,

bie wegen mehrerer Uebertretungen ber Postvorschriften anhängigen Untersuchungen betreffenb;

bom 13ten Juni 1839.

Rachbem burch die, unter heutigem Tage erlassen, das lohnsuhrwesen betreffende Berofbnung, das zeitherige Berbot, die mit Ertrapost ankommenden Reisenden nur nach Berlauf einer gewissen Frist durch kohnsuhren weiter zu befördern, ganztich aufgehoden, ferner der Begriss der, auch tünftig der Postanftalt vorbehaltenen und den kohnsusschen nur im Wege der Concesson zu gestatenden regesinäßigen Personenbesdoberung, nache festigestellt worden ist; is hat, mit Allerhöchster Genehmigung, das Finanzministerium hinstotich der gegen Uebertreter der dieskfallsigen Vorschriften anhängigen Untersuchungen, Nach-stebendes zu verordnen beschofen.

- § 1. Die Untersuchungen, welche entweber wegen angeschulbigter Besorberung von Extrapositrisenden vor Ablauf von vier und zwanzig Stunden oder wegen regelmäßiger Personembesoderung die zu Publication gegenwartiger Berordnung, anhangig worden, sind ohne Unterschied, in welcher Lage sich dieselben gegenwartig besinden, nur insoweit sortzustellen, als bem Angeschulbigten babei zugleich ein gemeines Bergeben oder Berbrechen zur Laft fällt, oder bafern derschied big gebrt.
- § 2. Strafen und Kosten, welche wegen ber § 1 gedachten Uebertretungen bem Angeschulbigten bereits guerkannt sind, werdem bemielben insoweit erlassen, als das in der Sach gefäulte Erkenntniss nicht bereits vollstreckt, und baher verwirkte Gelbstrafen noch nicht eingebracht, Kreiheitssftrassen noch nicht erbaist und die Kosten noch nicht abgestattet worden sind.
- § 3. Untersudungen ber § 1 genannten Art, welche wegen babei gleichzeitig angeichulbigter gemeiner Bekgechen ober Berbrechen fortzustellen, find lediglich auf die letzteren, nicht aber zugleich auf die bort bezeichneten Uebertretungen ber Posigesetze zu richten und vor ber competenten Behorte fortzustützen,

Dreeben, am 13ten Juni 1839.

Finang - Ministerium.

von Befchau.

Rutener.

#### Me 69.) Berordnung,

bie Ernennung eines Bahlcommiffare fur ben 17ten fiabrifchen Begirf betreffent;

bom 15ten Muguft 1839.

Da fich neuerlich bie Mothwendigkeit ergeben bat, fur ben 17een ftabrifchen Begirt eine neue kandtagewahl zu veranstaten, so ift zu keitung bes berfallfigen Wahlgeschaftes ber Justigamtmann hantusch zu Bolgteberg

bestimmt worben, welches hierburch befannt gemacht wirb.

Dreeben, am 15ten Auguft 1839.

Minifterium des Innern.

Noftis und Jandendorf.

Rubn.

Lebte Abfenbung: am 29ften August 1839.

# Gesetz-und Verordnungsblatt

für das Königreich Sachfen,

#### MG. 70.) Berordnung,

ben bießichrigen Aufschub bes Anfangs ber Niederjagd und Worhate im Erzgebirgischen und Woigtlandischen Kreise betreffend;

vom 23sten August 1839.

Da geschehener Anzeige nach im Erzgebirgischen und Woigtlandischen Kreise die Erndte der Körnerfrichte im jetzigen Jahre annoch jurudstehet und durch Ereffinung der Miederigad zu ber gewöhnlichen Zeit, fit die Erldbeitzer Nachtzeit zu bestärchen sein durch, so sinden die unterzeichneten Ministerien sich bewogen, den durch das Patent vom 20sten September 1702 auf den Tag Capdi sessionen, den durch das Patent vom Borhafe in besagten beiden Kreisen fich das lausende Jahr um vierzehn Tage aufzuschieben und zu bem Ende für den Aufgangstermin der Miederigad

ben 15ten September biefes Jahres

bierburch feftjufegen.

Es haben baber alle, Die es angeht, fich nach Borffebenbem gebuhrend zu achten. Dereben, am 23ften August 1839.

Die Ministerien der Finangen und des Innern.

von Zeschau. Rostin und Janckendorf.

Sped.

#### N 71.) Decret

wegen Bestätigung ber Statuten ber Sachsischen Maschinenbaucompagnie ju Chemnis; vom 21ften August 1839.

Das Ministerium bes Innern hat, auf Ansuchen bes Directorlum ber Sachfichen Maschinenbaucompagnie ju Chemnit, ben fur biese Actiengesculschaft entworfenen Statuten, im Sinverstanbuisse mit bem Jufizministerium, die nachgesuchte Bestätigung mit ber Wilstung ertheilt, baß ben barin enthaltenen Bestimmungen auf das Genaueste nachgeanant werben foll.

Bu beffen Urtund ift hieruber gegenmartiges

Decret

ausgefertigt und von mir, bem Staatsminifier bes Innern, unter Beibrudung bes Ministerialfiegels, eigenhanbig vollzogen worben.

Dresben, ben 21ften Muguft 1839.

Minifterium des Innern.



Eduard Gottlob Moffis und Jandenborf.

Demuth.

Lette Abfenoung: am 29ften Auguft 1839.

# Geletz-und Verordnungsblatt

für das Königreich Sacien. 16tes Stud vom Sabre 1839.

### M 72.) Berordnung.

bie funftige Umwandlung ber inlanbifchen Convention861/24tel auf ben Renne werth von Scheibemunge im 14 Thalerfuße und beren Ginmechelung gegen conventionsmäßige Mungforten betreffenb;

pom 29ften Muguff 1889.

Um mit Gingiehung ber im 20 Gulbenfuße ausgeprägten inlanbifden Mungforten, in Bemafibrit ber mit ben lettversammelten Standen, mit Allerbochfter Genehmigung, getroffenen Bereinigung, in angemeffener Beife fortgufahren, jugleich aber fur ben funftigen Uebergang jum Biergehnthalermungfuße und Behufs ber bereits auf bie gebachte Valuta normirten und binnen Rurgem annoch festjuftellenben Bablungen bie Ausgleichung im fleinen Zahlungsverkehre gu erleichtern, findet bas Finangminifterium andurd nachftebeube Beftimmungen ju treffen fich veranlagt:

- Cammtliche bermalen noch nicht jur Einschmeljung gelangte Conventione-1/9 stel . Thalerflude (Grofden) bierlandifden Geprages werben vom Iften Januar 1840 ab auf ben Dennwerth von Scheidemunge im 14 Thalerfuße berabgefest, und follen au bem Ende innerhalb bes Zeitraums vom erften bis mit einundbreiffigften De. cember jehigen Jahres gegen andere conventionsmäßige Mungforten eingeloft merben.
- 8 2. Diefelben find auch, wie bisher, jeboch nur bis mit Ende biefes Jahres bei allen an Staatscaffen ju leiftenben Bahlungen in Conventionegelb, welche nicht ausbrudtich in andern Gorten, als 1/24:, 1/12. ober 1/6tel : Thalerftuden, feftgefest find, in unbe: forantten Gummen ale Babrung im 20 Bulbenfuße angunehmen.
- \$ 3. Dit Einlofung ber Conventions-1/24tel gegen andere conventionsmaffige Dung forten, innerhalb ber im § 1 bestimmten Brift, merben 1839.

bie Saupt : Boll : und Steueramter nebft ben Debengoll . und Unterfleueramtern,

Die Begirtofteuereinnahmen,

bie Galgvermaltereien , ingleichen

Die Mentamter.

und, insoferne die Bestände diefer Behorden bagu nicht ausreichen follten, eventuell jugleich bie Sauptauswechstungscaffe ju Dresben

andurch beauftragt.

\$ 4. Die \$ 3 bezeichneten, sowie sammtliche übrige Staatscaffen haben, von jest an, die bei ihnen einzegangenen Conventions: 12eten nicht weiter als Währung nach dem 20 Guldenfuße in Zahlung zu verwenden, sondern entwoder unter den abzuliesenden Ueberschußgeldern mit einzusenden oder de Einer der \$ 3 gedachten, ihnen zunächst gelegenen, Behörden gegen andere Conventionsmänssorten, unter Bezugnachne auf gegenwärtige Werschung, unnzutauschen, oder, wo auch dieß unthunlich wäre, Behufs der weitern hieraber zu treffenden Bestimmung, den dießfalligen Betrog ungefaumt anzugeigen.

Die Ablieferung der bis mit 31ften December b. 3. eingenommenen und resp. eingewechselten 1/24tel Stude, oder; nach Befinden, Anzeigeerstattung ift aber jedenfalls acht Lage nach Ablauf mehrerwähnter Einlbsungsfallt zu bewerssellelligen, indem im Unterlassungsfalle die unter den einzurechnenden oder zu gewährenden Beständen etwa mit besindlichen 1/24tel Stude, in Gemäßigti der Borschrift des § 1, lediglich im Nennwerth von Schriebenunge nach dem 14 Abalersusse Geltung sinden tonnen.

Dach gegenwartiger Berordnung haben Alle, Die es angehr, fich gebahrend ju acheen.
Dresben, am 29ften August 1839.

Finang - Minifterium.

von Befchau.

Wilden.

#### M 73.) Berordnung,

bie Erledigung einiger Zweifel über die Competenz ber Justig, und Bermaltungsbehorden in Beziehung auf mehrere Bestimmungen bes Eriminal, gesetbuchs betreffend:

vom 31ffen Juli 1839.

- Die Ministerien ber Justig und bes Innern haben Sich, ju Beseitigung verschiedentlich vorgekommener Zweifel über die Competenz der Justig- oder Berwaltungsbehorden bei einigen Bestimmungen bes unterm Jossen Mary 1838 publicitem Criminalgeseholich fibe das Königreich Sachen, über die nachstehenden Grundsage vereinigt, und, daß selbige in ben einschagenden Fullen von ben Behorden jur Nichtschung genommen werden mögen, für angemessen Fullen von ben Behorden jur Nichtschung genommen werden mögen, für angemessen bestunden.
- I. Das in Art. 267 bes Eriminalgeseibuchs erwähnte Wergeben ber Anmaaßung ber Werrichtungen eines Sadwalters, ohne bie dagu erforderliche Berechtigung durch bie Graatsbehöhrde, betreffend, so haben die Werwaltungsbehörden, wenn ihnen dergleichen Schriften vorfomnien, welche von Personn gefertigt sind, denen die kegitimation pur juriflichen Pearis abgeht, mit Rucksich auf den Gegenstand berkelben, sowie darauf, ob zu bessen Behandung und Darstellung Rechtsekunntiffe ersorderlich seine, ingleichen auf die Abfassing und Schreibart der Eingabe pflichtunkfig zu beutressein, ob die leitere für zu-tässender Schreibert als unfertig und afndungswardig überhaupt anzuschen fei? Weichender Salls ist das nach Art. 267 einzuleitende untersuchungsmäßige Berfahren gegen den Berfertiger und bessen der Schreibert zu übertassen.
- II. Go viel bie in bemfelben Art. 267 erwähnte unbefugte Ausübung ber Berrich, tungen eines Arztes, Bundarztes ober einer Hebamme betrifft, fo gebort bie Untersuchung und Bestrafung
- a) aller in dem gedachten Artikel verponter Medicinalpolizeivergehungen, insoweit dabei ein culposes Berbrechen gegen Leben und Gesundheit eines Menschen concurrirt, vor die Justigbehorden.
- b) Chenso find die Juftigbehorden bei dem Bergehen der eigentlichen Medicasterei und Quadfalberei, d. h. ber völlig unbefugten Ausübung ber Junction eines Arzese, Wundarzese, oder einer Hebamme, sowie der Bereitung und Ausgade von Medicamenten Seiten solder Personen, welche weder zu bem einen noch zu bem andern berechtigt, sondern rudsichtlich aller jener Verrichtungen als Pfuscher zu betrachten find, competent.

- c) Desgleichen geht bie Untersuchung und Bestrafung an die Justigbehoten aber, wenn die durch ein soldes Medicinalpolizeivergehen anderer, an fich legitimirter Perfonen, verwiette Strafe das gestellich polizeiliche Strafmaaf überschreitet.
- d) Mit ben unter a und e gedachten Ausnahmen find übrigens alle gegen wirflich legitimirte Medicinalpersonen vorfommende Untersuchungen wegen Contraventionen gegen ihre Obliegenheiten sowoss, als wegen Ueberschreitung ihrer Function und Anmaassung eines Mehrern, als ihnen gefestich justeht, den Poliziebesderen zu überfassen.
- e) Auch bei folden Bergehungen, beren Untersuchung und Bestrafung vor bie Jussischörben gehört, flest ben Poligibeborber bie erste Cognition zu, infofern bie Controvention zuerst zu ihrer Renntniß gelangt, und nicht die Anzeige bavon unmittelbar an die Justigestote gebracht wird.
- f) Die Cognition über Beschwerden gegen Kausleute wegen unbefugten Arzneiverlaufs, inwieweit der lettere gesehlich nur den Apothetern oder concessionirien Laboranten zusteht, bleibt dem Polizeibehorden vordehalten.

III. Die Untersuchung und Bestrafung von Ruhefterungen, Excessen, Thatlichfeiten und bem fogenannten hausfriedensbruche anlangend, so haben

a) die Polizeibehorben bei Dubestorung nur im Interesse ber Erhaltung der öffentlichen Muhe, und um weitere Berbrechen zu versätere, notigien Jasse ohne vorherige Anzeige ober Borunciation zu versahren. Die Eriminassussität auf es bagegen mit der Ahnbung gestörter Rechtssscherheit der Privatpersonen zu ehun, und erwartet bacher, außer in
ben Art, 132, 2b, 3, 4 und 5 bes Eriminassessisches verponten schweren Fallen, bie
Anneise ber Berleibten ober Befeiblarte.

b) Die Untersuchung und Bestrafung eines Excesses, er bestehe, worin er wolle, mithin auch des sogemannten hausfriedensdruchs, wenn sie durch die Anzeige des Breinrachteigem veranlasst wird, geshert vor die Jussiphehorde, ohne Unterschied, ob babei Realoder Berdalingurien oder Berwundungen vorgefallen sind, oder ob blos von Aurhation bes Rechts auf hausliche Ruse die Rede ist, ingleichen ohne Unterschied des Strafmaaßes,

meldes babei in Anwendung tommen tann.

c) hat bagegen bie Poliziblehdere irgend eine Beronlassing oder Ausserberung gehabt, bei einem fich ereignenden Erzesse, einer öffentlichen Nubestdrung, oder bei einem hausstriebensbruche nach § 36, 1 bes Biseges vom 30sen Januar 1835, D anntshaber einzuschreiten, so ist sie auch zugleich competent gegen die Urheber einer solchen Nubestörung, als eines Polizievergesens, im disentlichen Interess ex officio mit Untersuchung und Strafe, qui werscheren.

d) Wird aber eine bergleichen Ruheftorung mit ben babei erfolgten Beleibigungen und Thatlichkeiten jugleich, ober allein von bem Berleiten jur Beftrafung angezeigt, fo ift

bie Denunciation als Justissache zu betrachten, und an die Justisbehörde zu verweisen, ober dahin zur Fortstullung abzugeben, wobei nach Befinden die Worfchrift des Gefesch über Competenzverhältnisse vom 28sten Januar 1835, A, § 14 in Anwendung zu bringen ift.

- e) Auch die Storung der offentlichen Ruhe und Sicherhelt durch Erech, Auflauf und babei bewiesene Reniten; an fich, ohne Rudflicht auf die damit verbundene Beleidigung einzelner Privatpersonen, ift als Justissade ju behandeln, wenn die auf das Bergem ju erkennende Strafe vorausssichtlich das für Polizisftrafen geordnete bochste Strafmaß übersteigt, und namentlich babei die Vorschriften des Eriminalgesethuchs Art. 105 und 132, 24, 3, 4, 5 Anwendung leiden.
- IV. Die Bestimmungen des Eriminalgesethuchs Art. 135, wonach in dem Jalle des Art. 132 unter 1 und 2ª die Untersuchung wegen vorgesalleuer Körperverletzungen in der Regel nur auf Anzeige des Beschädigten anzustellen ist, ist auf das Berhälmist der Actern ju übern nach in ihrer Psiege und Gewalt stehanden unerzogenen Kindern nicht ammenden, sondern die Polizeibehörde dei Missandlungen solcher Kinder von Seiten der Actern, oder einer das iedem oder die Gesundheit der Kinder gesährenden Vernachlässigung der äleterlichen Psiege, von amtesvegen einzuschreiten, und auch zur Untersuchung und Bestratung befrugt, insosern nicht die zu erwartende Strase das polizeilige Strassnaß übersteigt, oder ein dadei deabssichtigtes eigensliches Eriminalverdrechen sich serasssselle.
- V. Die Bestrafung bes Erresses in ber an fich erlaubeen Benutung ber Thiere kommt ber Polizeibehorde gu.

Dach Borfiehendem haben fich Alle, ble es angeht, in vorkommenden Sallen ju achten. Dresben, am 31ften Juli 1839.

Die Ministerien der Justig und des Innernvon Koennerig. Rostig und Idndendorf.

Steljner.

#### No 74.) Befanntmadung,

bie Berfammlung ber Stande bes Ronigreichs Sachfen jum nachsten Landtage betreffenb;

vom 13ten Ceptember 1839.

Nachdem Se. Konigliche Majestat beschoffen haben, ju einem in Gemäßheit bes 115ten Paragraphen ber Berfassungsurfunde abzuhaltenden ordentlichen kandtage die gererene Stande bes Konigerichs auf den fanften November biese Jahres in die Restderigtad Dresden einberufen ju lassen und an die Mitglieder beider ständischer Kammern beschalb besondere Missione ergeben werden, so soll, auf St. Majestat Allerhochsten Beschl, Goldes jugleich hierdurch jur diffentlichen Kenntniß gelangen.

Dreeben, am 13ten Geptember 1839.

#### Gefammt = Minifterium.

von Lindenau.

von Carlowis.

von Weiffenbach.

#### M 75.) Berordnung,

ben Abschluß einer Uebereinfunft wegen Uebernahme von Auszunrisenden mit ber Koniglich hannoverschen Regierung betreffend;

bom 7ten Ceptember 1839.

Se. Königliche Majeftat haben auf Allethochstlichnen erstatteten Bortrag ju genehmigen allergnadigst geruht, bag in Betreff ber Uebernahme von Auszuweisenden auch mit der Röniglich hanndverschen Regierung eine auf die in den nämlichen Beziehungen zwischen ben Kronen Sachsen und Preußen bessehenden Grundfage ihrem wesentlichen Inhalte nach basitet Leberteinfunft abgeschlossen moge.

Nachdem in beffen Foige von beiden Theilen entsprechenbe Ministerialertlatungen ausgefertigt worden find, so wird Allerhodofter Anordnung gemaß bie Dieffeitige, nachstehend

abgebruckte, Declaration, welche gegen eine ahnliche bes Koniglich hannoverschen Ministerily ber auswartigen Angelegenheiten vom 12ten August h. a. ausgewechselt worden ift, Bebufs allgemeiner Nachadung hierdurch gur effentlichen Kenntnig gebracht, und babei bemerk, daß nach ber darüber getroffenen Berabredung die abgeschlossen Baganten-Convention mit dem Isten October jestigen Jahres in hiefigen kanden, gleichwie im Konigreiche Hannover, in Kraft treten folle.

Dreeben, am 7ten September 1839.

## Ministerium des Innern.

Roftis und Jandendorf.

Stellner.

#### Ministerialerflarung,

bie zwischen ber Konigl. Sachsischen und ber Konigl. Sannoverschen Regierung getroffene Uebereinfunft wegen ber Pflicht jur Uebernahme von Auszuweisenben betreffenb.

Bwifden ber Konigl. Gadfifden und ber Konigl. hannoverschen Regierung ift nachflebenbe Uebereinkunft wegen ber Uebernahme von Auszuweisenden geschloffen worden:

- § 1. In Jufunft soll fein Individuum, welches die eine ber genannten Regierungen, weil es ihr aus irgent einem Grunde lastig ift, in ihrem Gebiete ferner nicht behalten will, in das Bebiet ber andern Neglerung ausgewiesen ober hingeschafft werben, wenn es nicht entweder ein Angehoriger ber Staats ift, welchem es zugewiesen werden foll, oder nur durch das Gebiet bestied niem britten Staate, bessen Angehoriger es ift, in welchen es aber nicht wost andere, als durch das Bebiet ber einen contrabirenden Staats gelangen fann, zugewiesen oder zugefint werden soll.
  - \$ 2. 21s Staatsangehorige follen angefeben werben:
- 1) alle Diejenigen, beren Bater ober, wenn fie außerestellich geboren und nicht burch nachfolgende Ebe legitimitet find, beren Mutter jur Zeit ber Geburt ber Auszuweisenden Untertfan des Staats gewesen ift; oder welche in diesen au Untertfanen aufgenommen find, ohne nachber aus bem Unterthangenverbande wieder entlassen worden zu fein, ober in einem andern Staate Unterthanenrechte erworben zu haben.

Die Unterthaneneigenschaft eines Individuums ift fiers lediglich nach der Gefeggebung bes Staats, als beffen Unterthan es bezeichnet wird, zu beurtheilen und zu entscheiden.

Unfelbifffanbige Rinber, b. b. folde, welche noch bei ihren Meltern fich befinden, und won biefen ernahrt werben ober wenigstens jum eigenen Erwerbe ihres lebensunterhaltes noch nicht im Stande find, follen icon burch bie Sandlungen ihrer Meltern von felbft. obne bag es einer eignen Thatigfeit ber Rinder ober eines fonftigen Grundes bebarf, beienigen Staatsangeborigfeit theilhaftig werben, welche ihre Meltern mabrent ber Unfelbfiftanbiafeit ber Rinder ermerben. Jeboch follen biefen Einfluß auf Die Staatsangehörigfeit unfelbfiffanbiger ehelicher Rinber biejenigen Beranberungen nicht außern, welche fich nach bem Tobe ibres Batere in ber Staatsangeborigfeit ibrer Mutter ereignen: vielmehr foll über ihre Staatsangeborigfeit lebiglich bie Staatsangehorigfeit ihres Baters entibelben, und eine Beranderung berfelben nur mit Buffimmung ibrer pormunbicaftlichen Behorbe eintreten fonnen.

Diefe Grundfate binfichtlich ber unfelbftflanbigen Rinber gelten auch bei ben übriger Bestimmungen biefer Uebereintunft, wenn nicht ein Anderes ausbrudlich feftgefest ift.

2) Diejenigen, welche gufallig innerhalb bes Staatsgebiets von beimathelofen Aeltern, b. b. folden, bie in feinem ber contrabirenben Staaten Unterthanenrechte haben, geboren find, und nicht nachber in einem andern Staate Unterthanenrechte erworben, ober bafelbft mit Anlegung einer Wirthichaft (eines eignen Saushalts) fich verheirathet, ober barin, mit Biffen ber Ortsobrigfeit, gebn Jahre ohne Unterbrechung gewohnt baben.

Unfelbftfanbige Rinber folder beimathelofen Meltern ift jeboch, ohne Rud. ficht auf ihren jufalligen Geburtsort, ber Staat aufjunehmen foulbig, welchem ibr Bater ober, falls bie Rinber außer ber Che geboren find, ihre Mutter angehort. Wenn aber bie

Mutter unebelicher Rinber nicht mehr am leben ift und bie letten bei ihrem Bater befindlich find, fo foll ber Staat, bem ihr Bater angebort, fie aufjunehmen verpflichtet fein. Sowohl bei ber vorftehenben, als auch bei ben übrigen Bestimmungen biefer Ueber-

einfunft foll ber Musbrud: Birthich aft ober Saushalt, fo verftanden merben, bag bien Berbaltnif auch bann foon vorhanden fei, wenn bas Individuum, und mar von Cheleuten auch nur ber Mann ober bie Rrau, auf anbere Urt, als burch Gefinbebienft im Saufe ber Brobberifchaft fich Befoftigung verfchafft bat; ber Ausbrudt: Bohnen, aber nur ben Aufenthalt in bem Staate bezeichnen, ohne Mudficht barauf, ob bas in Frage ffebende Individuum ein Domicil (Mecht jum bleibenben Aufenthalte) erlangt bat, ober Mitalied einer Gemeinbe geworben ift, ober bergleichen.

- 3) Diejenigen, welche gwar weber in bem Staatsgebiete geboren find, noch bafelbft Unterthanenrechte erlangt haben, jeboch in bemfelben unter Unlegung einer Birthichaft fic verbeiratbet, oder barin, mit Wiffen ber Orteobrigfeit, gebn Jahre ohne Unterbredung gewohnt haben.
- 5 3. Benn ein Individuum ausgewiesen werden foll, welches aufallig in bem einen Staate aeboren ift, in bem andern aber entweber Unterthanrecht erworben, ober mit Unle-

gung einer Wirtschichaft fich verheirarhet, oder jehn Jahre hindurch gewohnt hat, so ist vorzugsweise dieser leite Staat basselben, in dem andern aber fich verheirathet in dem einem Staate Unterthanrecht erworben, in dem andern aber sich verheirathet oder jehn Jahre gewohnt: so soll der Staat, besten Unterthan er ist, ibn aufzunchmen schuldig sein. Wenn endlich ein Auszuweisender, welcher in keinem der contrahirenden Staaten Unterthanrechte erlangt hat, in dem einem Staate in die Ehe getreten ist, in dem andern aber nach seiner Berheirathung zehn Jahre hindurch gewohnt hat: so liegt dem zuleht genannten Staate die Pflicht zu seiner Aufnahme ob.

- 8 4. Ift auf ben Auszuweisenben feine ber im § 3 enthaltenen Beftimmungen anmenbar: fo muß ber Staat, in welchem er fich befindet, ihn vorlaufig behalten.
- § 5. Berheirathete Personen weiblichen Geschlechts sind als Angehörige des Staats anguschen, dem ihr Chemann nach den vorstehenden Bestimmungen angehört. Daffelbe gilt von Wittwen, so lange nicht wahrend ihres Wittwenslandes eine Beranderung eingetreten ift, durch welche sie nach dem Grundfaben diese liebereintunft Angehörige eines andern Staats werden, als welchem ihr gewesener Ehemann angehört hat.

Ieboch foll Wittwen und geschiebenen oder von ihren Semainnern verlaffenen Seheweibern bie Radtebe in ben Staat, beffen Angehotige fie, vor ihrer Berheirathung, nach ben Beftimmungen biefer Uebereinfunft waren, bann freistehen, wenn die See innerhalb funf Jahren nach beren Schließung wieber gettennt worben und finderlos geblieben ift.

- § 6. hat ein Unterthan bes einen contrabirenben Staats fich feines Unterthanenrechts in bemielben burch irgand eine handlung verluftig gemacht, ohne Angehbeiger bes andbern Staats geworben zu fein: fo ist ber zuerst bezeichnete Staat schulbig, ihn beziebungsweife zu behalten ober wieber auszunchmen.
- § 7. handlungsbiener, handwertsgestellen und Dienstboten, mit Einschluß ber Schafer und Dorsstirten, welche ohne Antegung einer Wirthschaft, ingleichen Zoglinge und Studiende, welche der Erziehung oder des Unterrichts wegen irgendwo verweilen, werden durch biesen Aufenthalt, wenn derfelbe auch langer als jehn Jahre dauert, nicht Angehörige des Staate, in welchem sie fich aufgehalten haben.

Beiepachter find ben vorfitchend benannten Personen nur bann gleich ju achten, wenn fie nicht entweber perfonlich, ober mit ihrem hausstande und Bermogen an ben Ort ber Pachtung fich begeben und wahrend ber Dauer berfeiben bort gewohnt haben.

§ 8. Konnen die Behörben ber beiben contrabirenden Staaten über die Verpflichtung bes Staats, bem die Aufnahme eines Auszuweisenden angesonnen wird, fich nicht vereinigen, und ift die Meinungsverschiedenheit auch im diplomatischen Bege nicht zu beifeitigen, so wollen die beiden contrabitenden Negierungen den Streitsal zur compromissierischen Entscheidung eines solch en beitten beutsche Wundesflaates, welcher sich mit beiden

contrahirenden Theilen wegen der Uebernahme von Ausgewiesenen in denselben Bertrags versällnissen besinder, oder, wenn kein solder vorhanden ist, oder die Entscheidung übernehmen will, irgend eines andern, dei dem Streifsalle nicht besteiligten Bundesstaates stellen. Die Wahl der um Uebernahme des Compromisses zu ersuchenden Bundesregterung bleibt demignigen der contrahirenden Theile überlassen, weicher zur Uebernahme des Auszuweisenden verpflichtet werden soll. An diese dritte Regierung hat jede der berheiligt em Regierung nur eine Darstellung der Sachlage, von weicher der andern Negierung eine Abschrift nachrichtlich mitzutheilen ist, in türzester Frist einzusenden. Gegen die compromissarische Enscheidung ist von keinem Theile eine weitere Einwendung zulässig. Wie dieselbe ersolgt, hat derzeinige Staat, in besten des auszuweisnde Individuum dem Entstehen der Obister zu behatten.

- § 9. Denjenigen Individuen, welche ber eine contrabirende Staat auszuweisen beabsichtigt, die aber ber andere contrabirende Staat nach den in gegenwärtiger Uedereinfamst seigelsellen Grundsam aufzunehmen, nicht die Pfliche bat, ist der leste den Einstritt in sein Gebiet zu gestatten nicht schuldig, außer wenn durch Urtunden vollig überzungend dargetehen wird, daß der Ruszumeisende einem dritten Staate, in welchen berfelde nicht wohl anders als durch das Gebiet des mitcontrabirenden Staats gesührt werden oder gelangen kann, angehore und von demission werde ausgenommen werden.
- \$ 10. Sammtlichen Polizeibehorden ber beiben contrahirenden Staaten wird zur firenglen Pflicht gernacht, die Abfendung eines Auszuweisenden in das Gebiet des andern contrahirenden Staats nie blos auf die eignen Angaben des Auszuweisenden über das Berbaltnis, auf welches die Uebernahmeverbindlichteit nach den Vestimmungen biefes Vertrages gegründet wird, zu veranlassen, sondern, wenn jenes Berhaltnis nicht aus völlig glaubhaften Urfunden hervorgeht, zuvor die Nichtigkeit besteht forgfältig und insbesondere durch Erfundigung bei der zuständigen Behorde des Staats, dem die Aufnahme angesonnen wird, zu ermitteln.
- § 11. Sollte ein Auszuweisenber, welcher von ben Beforben bes eigen contrasirenben Staats ben Besorberben bes andern Contrassenten jur Weiterschoffung in einen britten Staat nach ben Bestimmungen bes § 9 zugesührt ift, von biesem letzten nicht angenommen werden, so kann berseibe in ben Staat, ber ihn ausgewiesen hat, zurückgebracht werben.
- \$ 12. Den Provincialregierungsbehorben beiber contrabirenden Staaten bleibe überlaffen, nahrte Brabredungen wegen ber zu bestimmenden Richtung der Transporte und ber Uebernahmeorte zu treffen.
- § 13. Die Ueberweisung bes Auszuweisenben foll, in ber Megel, vermitteist Transports und Abgabe beffelben an bie Polizeibehorde besjenigen Orts, wo ber Transport als

von Seiten bes ausweisenben Staats beendigt anzusehen ift, geschehen. Mit dem Auszuweisenben find zugleich die Beweisurkunden, worauf die Uebernahmepslicht vertragsmäßig gegründet wird, zu übergeben. In solden Fällen, wo feine Gesahr zu besorgen ift, konnen einzelne Auszuweisende auch mittelst eines kauspassen, in welchem ihnen die zu befolgende Koute genau vorgeschrieben ift, in den zu ihrer Ausnahme verpflichteten Staat gewiesen werden.

Der Regel nach follen nie mehr als brei Personen zugleich auf ben Transport gegeben werben; es fei benn, baf fie zu einer und berfelben Familie gehoren und beshalb nicht wohl getrennt werben tonnen.

Ausweisungen in Maffe (fogenannte Bagantenfdube) follen auch funftig nicht Statt finben.

- § 14. Die Rosten bes Transports und ber Berpflegung von Auszuweisenben ift ber jur Aufnahme verpflichtete Staat zu erfegen nicht schulbig. Rur wenn ein Auszuweisenber, welch: einem britten Staate jugeführt werben soll, von biesem nicht angenommen und berhalb nach § 11 in benjenigen Staat, welche ihn ausgewiesen hat, zuruckgebracht wird, muß ber letzte bie Rosten bes Transports und ber Berpflegung erstatten, welche bei ber Buruckführung aufgelaufen sind.
- \$ 15. Jebe ber beiben contrafirenben Regierungen hat bas Recht, von bem gegenwartigen Bertrage gurudgutreten, wenn fie ihre hierauf gerichtete Absicht Gin Jahr vorher ber andern Regierung angezeigt hat.

Borflebende Uebereinkunft wird unter allerhochfler Genehmigung Seiner Majeftat bes Ronigs von Sachfen bierdurch ratificirt.

Go gefchehen Dresben, ben 4ten September 1839.

Ronigt. Cachfisches Ministerium der auswartigen Ungelegenheiten.



(ga.) von Befchau.

#### M 76.) Berordnung,

ben Wahlcommiffar fur die Dreedner Landtagemahl betreffend;

bom 16ten Geptember 1839.

Da bie bem Regierungsrath, Solen von ber Planis, übertragen gewesene Junction eines Babticommissars für die Landiagswahl ber Stadt Dresben auf ben Regierungsrath, Rreishauptmann von Zesschwis, übergegangen ift; so wird bieß hierdurch bekannt gemacht.
Dresben, am 16ten September 1839.

Minifterium des Innern.

Moftis und Jandendorf.

Rubn.

Beste Mbfenbung: am 27ften Geptember 1839.

# Gesetz-und Verordnungsblatt

für das Königreich Sachsen,

17th Stud bom Jahre 1839.

M 77.) Berordnung,

ben Bereins Bolltarif auf die Jahre 1840 bis mit 1842 betreffend;

Griedrich August, von GOTTES Enaden Ronig von Sachsen

Won den Staaten des gebieren deutschen Zollvereines ist in Gemäßheit des Zollgeseiges vom Aten April 1838, § 13 auf die Periode der Jahre 1840, 1841 und 1842 der Tarif, nach weichem die Ein-, Aus- und Durchgangsjölle für jollpstächtige Gegenstände während zeitraumes zu entrichten sind, unter Berückstängung der immittelst gemachten Ersahten Zeitraumes zu entrichten sind, unter Berückstängung mit dem Königlich Miederländischen Gouvernemen bewüligten Zollermäßigungen, für den Eingang von Reis, Lumpenzucker zum Bersieden und raffiniern Zucker in diesem Tarif nur in der Erwartung allgemein ausgesprochen worden, daß die anderen Staaten, weiche sieruns Bortfeite erlangen, sich bei den des falle eingeleiteten Berhandlungen zu billigen Gegenleistungen versteilen werden.

Wie bringen biefen Tarif hiermit zu offentlicher Kenntnig und verordnen, daß berfelbe vom Iften Januar 1840 an in Unferen landen überall in Wirkfamkeit treten foll.

hiernach haben fich Unfere Beborben und Unterthanen, fowie Alle, Die es angehr, ju achten.

Urfundlich ift biefe Berordnung von Uns eigenhandig vollzogen und Unfer Konigliches Siegel beigebruckt worben.

Go gefcheben Dresben, ben 8ten October 1839.

Friedrich August.



Heinrich Anton von Zeschau.

## Bereins : 3 olltarif

fur Die Jahre

### 1840, 1841 und 1842.

#### Erfte Abtheilung.

Begenftanbe, welche gar feiner Abgabe unterworfen find.

#### Bang frei bleiben:

- 1. Baume jum Berpflangen, und Reben;
- 2. Bienenftode mit lebenben Bienen;
- 3. Branntweinfpulig;
- 4. Dunger, thierifcher; besgleichen andere Dungungsmittel, als: ausgelaugte Afche, Raltafcher, Knochenschaum oder Zudererbe, Dungesal, letteres nur auf besondere Erlaubniffcheine und unter Controle ber Berwendung;
- 5. Eier;
- 6. Erben und Erze, die nicht mit einem Zollfate namentlich betroffen find, als: Bolus, Bimsftein, Butftein, Braunftein, Gips, Lehm, Mergel, Sand, Schmitgel, Schwerspath (in tenflalisiteten Staden), gewöhnlicher Topferthon und Pfeisenreb, Tripel, Malterethe u. a.:
- 7. Erzeugniffe des Ackerbaues und ber Biehaucht eines einzelnen von der Zollgrenge burchschnittenen kandgutes, beffen Wohn: oder Wirthschaftsgebaude innerhalb biefer Grenge belegen find;
- 8. Rifde, frifde, und Rrebfe;
- 9. Felbfruchte und Getreibe in Garben, wie bergleichen unmittelbar vom Belbe eingefuhrt werben; ferner Gras, Butterfrauter und Beu;
- 10. Sartengewache, frifche, ale: Blumen, Gemuse und Krautarten, Kartoffeln und Ruben, efbare Burgeln zc., auch frifche Krappwurzeln, ingleichen Feuerschwamm, rober; auch ungetrodnete Eichorien;
- 11. Befingel und fleines Wilbpret aller Art;

- 12. Glafur und hafnerers (Alquifoux);
- 13. Golb und Gilber, gemungt, in Barren und Bruch, mit Ausschluß ber fremben filberhaltigen Scheibemunge;
- 14. Sausgerathe und Effeten, gebrauchte, getragene Rleiber und Bafche, gebrauchte Fabrifgeratischaften und gebrauchtes Sandwerfegeng, von Anziehenden zur eigenen Benugung; auch, auf besondere Erlaubnif, nue Rleiber, Bafche und Effeten, infofern sie Ausstatungsgegenfande von Auslandern find, welche sich aus Beranlassung ihrer Berheirathung im Lande niederlassen;
- 15. Holg: Berennholg beim Canberransporte, auch Reifig und Befen baraus, ferner Bau- und Mugholg (einschließlich Flechtweiben), welches zu Canbe verfahren wird und nicht nach einer Holgablage zum Berschiffen bestimmt ift;
- 16. Rleibungsstüde und Mafche, welche Reisende, Buhrleute und Schiffer ju ihrem Gebrauche, auch Sandwerfszeug, welches reisende Sandwerfer mit sich führen, ingleichen Musterfarten und Muster in Abschnitten oder Proben, die nur jum Gebrauch als solche geeignet sind; bann die Wagen der Reisenden; ferner Wagen und Bafferfahrzeuge der Buhrleute und Schiffer beim Personen- und Waarentransport, gebrauchte Inventarienstüde der Schiffe, Reisegeach, auch Bergehrungsgegenstände jum Reiseverbrauch;
- 17. Lobfuchen (ausgelaugte Lobe als Brennmaterial);
- 18. Mild:
- 19. Dbft, frifches;
- 20. Papier, befdriebenes (Acten und Manufcripte);
- 21. Caamen von MBalbholgern;
- 22. Schachtelhalm, Schilf= und Dachrohr;
- 23. Scherrwolle (Abfalle beim Tudifcheeren); besgleichen Flodwolle (Abfalle von ber Spinnerei) und Tuchtrummer (Abfalle von ber Weberei);
- 24. Steine, alle behauene und unbehauene, Bruch , Rall , Schiefer , Ziegel und Mauersteine beim kandtransport, insofern fie nicht nach einer Ablage jum Bergichiffen bestimmt find; Muhl's und grobe Schleif und Bethfteine in bemfelben Falle;
- 25. Strob, Spreu, Saderling;
- 26. Thiere, alle lebenben, fur welche fein Zariffan ausgeworfen ift;
- 27. Forf und Braunfohlen;
- 28. Ereber und Erefter.

#### 3meite Abtheilung.

Gegenftanbe, welche bei ber Einfuhr oder bei ber Ausfuhr einer Abgabe unterworfen find.

Funsjehn Silbergroschen ober ein halber Thaler im 14 Thalerfuß, ober zwei und sunsig und ein halber Areiger im 243 Guibenfuß vom Centure Bruttogrwicht wird in ber Degel bei bem Eingange, und weiter keine Abgade bei bem Berbrauch im Lande, noch auch bann erhoben, wenn Waaren ausgesichtet werben.

Ausnahmen hiervon treten bei allen Gegenftanben ein, welche entweber nach bem Borbergebenben (erfte Abtheilung) gang frei, ober nach bem Folgenben namentlich:

- a) einer geeingern ober hobern Eingangsabgabe als einem halben Thaler ober gwei und funfzig und einem halben Kreuger vom Centner unterworfen,
- b) bei ber Musfuhr mit einer Abgabe belegt finb.

Es find biefes folgende Gegenstande, von welchen bie beigefesten Befalle erhoben werben :

|             |                                                                                                                                                      |                                       |                 |                     |                                                                                                      | gal      |                      | fåş | e  |     | Rur                                                              |  |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|-----|----|-----|------------------------------------------------------------------|--|
| Benei<br>'- | Benennung ber Begenftanbe.                                                                                                                           | Maaß:<br>stab ber<br>Wer:<br>zollung. | (m<br>in<br>Ein | t ber a 24ftel : be | 4 = Thalerfuß Eintheilung Thalers und 30 <sup>net</sup> ), eim Undgang. seibte.   2 <sup>ne</sup> c. |          | 24 3 : G be Eingang. |     | 11 |     | Eara<br>wird vergütet<br>vom Centner<br>Bruttogewicht:<br>Pfund. |  |
|             | b) Baumwollengarn:  1. umgebleichtete ein- und zweidrähtiges, und Watten  2. umgebleichtes breis und mehrbrähftiges, ingleichen alles gezwirnte, ge- | 1 Centr. 1 Centr.                     | ī               |                     |                                                                                                      | 12° (15) | frei.                | 30  |    | 52½ | 18 in Fäffern u. Siften.<br>13 in Schben.<br>7 in Gallen.        |  |

a) Die unter ben Grofden ftebenben Siffern bezeichnen Boftel bes Ehalers ober Gilbergrofden.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       | 1         |                                                                                                                              | Får |          |                                                                      |     |  |    |                                                                  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------------------------------------------------------------------|-----|--|----|------------------------------------------------------------------|--|
| Benennung ber Gegenftande.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Maag:<br>stab ber<br>Ber:<br>zollung. | in<br>Ein | iach dem 14 - Thalerfuß (mit der Eintheilung des Lhalers in 24 nd und 30 nd), beim Eingang Ausgang. (9. Gr.) Kubte. (9. Gr.) |     |          | nach bem 24½ Buldenfuß, beim Eingang. Ansgang. 91.   xe.   31.   xe. |     |  |    | Zara<br>wird vergütet<br>vom Centner<br>Bruttogewicht:<br>Pfunb. |  |
| Bolle, Gifen, Glas, Soly, Leber, Mef-<br>fing, Stahl und anderen Materialien                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |           |                                                                                                                              |     |          | 87                                                                   | 30  |  |    | 18 in Saffern'u. Rtften.                                         |  |
| Blei: a) Nobes, in Bloden, Mulben 20., auch altes, besgl. Blei-, Silber- und Goldsglatte b) Grobe Bleiwaaren, ale: Keffel, Ndh-                                                                                                                                                                                                        | 1 Centr.                              |           | 6<br>(7½)                                                                                                                    | ٠   |          | *                                                                    | 261 |  |    | ÷ '                                                              |  |
| ren, Schrot, Platten u. f.w., auch ge- rolltes Blei                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 Centr.                              | 2         |                                                                                                                              |     |          | 3                                                                    | 30  |  | ٠. | 6 in Faffeen u. Diften.                                          |  |
| gleichen ladirte Baaren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 Centr.                              | 10        |                                                                                                                              |     |          | 17                                                                   | 30  |  |    | 120 in Jaffern u. Riften.                                        |  |
| Burstenbinder: und Siebmachers<br>waaren: a) Grobe, in Verbindung mit Holy ober<br>Eisen, ohne Politur und Lad b) Feine, in Verbindung mit anderen<br>Materialien (mit Ausnahme von ed-<br>ten Metallen, feinen Metallgemischen,<br>Veronce, Perlmutter, edren Perlen, Ko-<br>rallen ober Steinen), auch Siebboben<br>aus Pferbehaaren | 1 Centr.                              |           |                                                                                                                              |     |          | 17                                                                   | 15  |  | •  | 20 in Jaffern u. Kiften.                                         |  |
| Oroguerie, und Apotheker, auch Farsbewaaren:  a) Chemische Fabrikate für ben Medicinal: und Gewerbszebrauch, auch Präparate, ätherische und andere Dele, Sauren, Salze, eingedickte Safte; beggl. Matter, Wasch, Paffelfarben und Tusche, Farben: und Tuschen, Farben und Tuschen, Mundlack (Oblaten), Englisch-Pflafter,              |                                       |           |                                                                                                                              |     | <i>a</i> |                                                                      |     |  |    |                                                                  |  |

| 1.                                                                                                                                                                                                                                   | ì                                     |                 | . 5                        | ı b g                                                                                 | a b e  | n f | å į e     |     |       | Kär                                                               |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----------|-----|-------|-------------------------------------------------------------------|--|
| Benennung ber Gegenftanbe,                                                                                                                                                                                                           | Maaß=<br>flab ber<br>Ver=<br>zollung. | (m<br>in<br>Ein | bes 9<br>24ftel i<br>bang. | = Thalerfuß Eintheilung Chalers und 30 <sup>ffel</sup> ), im Ausgang. Stehe.   9. Gr. |        |     | 41 G      | Int | gang. | Ear a<br>wirb vergütet<br>vom Centner<br>Bruttogewicht:<br>pfunb. |  |
| Siegellack u. f. w.; überhaupt die unter<br>Aporhefere, Droguerie- und Jarbewaaren<br>gemeiniglich begriffenen Gegenstände, so-<br>fern sie nicht besonders ausgenommen<br>find                                                      | 1 Centr.                              | 3               | 8 (10)                     |                                                                                       | •      | 5   | 50        |     |       | 16 in Faffern u. Lifen<br>9 in Korben.<br>6 in Ballen.            |  |
| b) Maun                                                                                                                                                                                                                              | 1 Centr.                              | 1               | 8 (1 0)                    |                                                                                       |        | 2   | 20        |     | (K)   | 11 in Saffern.                                                    |  |
| c) Bleiweiß (Kremferweiß), rein ober ver- fest                                                                                                                                                                                       | 1 Centr.                              | 2               |                            |                                                                                       |        | 3   | 30        |     |       | 6 in Fäffern.                                                     |  |
| Rupfervitriol, gemifchter Rupfer- und<br>Eisenbitriol, weißer Bitriol<br>e) Eisenbitriol (gruner)                                                                                                                                    | 1 Centr.<br>1 Centr.                  |                 | 6<br>(7½)                  | :                                                                                     | :      | 1   | 45<br>261 |     | :     |                                                                   |  |
| f) Gelbe,grune,rotheFarbenerbe,Braun-<br>roth, Kreibe, Oder, Mothfein, Umbra;<br>fowie alle Abfalle von der Jabrifation<br>der Salpeterfaure und Salglaure; fowe-<br>felfaures und falglaures Kali, auch rober<br>Bußspath in Studen |                                       |                 | 4                          |                                                                                       | 0      | =   | 171       |     |       | -                                                                 |  |
| g) 1. Gallapfel, Rreuzbeeren, Rurfume,<br>Quercitron, Saffor, Sumad,<br>Baid und Bau                                                                                                                                                 |                                       |                 | (5)                        |                                                                                       | 4      |     | 171       |     | 171   |                                                                   |  |
| 2. Krapp                                                                                                                                                                                                                             | 1 Centr.                              |                 | (5)<br>4<br>(5)            |                                                                                       | (5)    | 0   | 171/2     |     |       |                                                                   |  |
| 3. Ederdoppern, Rnoppern                                                                                                                                                                                                             | 1 Centr.                              |                 | 2 (21)                     |                                                                                       | 2 (21) |     | 83        |     | 83    |                                                                   |  |
| h) Farbehölger, in Bloden ober geraspele                                                                                                                                                                                             | 1 Centr.                              |                 | 4 (5)                      |                                                                                       | 4 (5)  |     | 171       |     | 17 2  |                                                                   |  |

| • : 0 1 - 2 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       |                             | 5                 | 1 b g                                                   | ав        | n f                        | å fz e |   |     | Rår                                                              |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|--------|---|-----|------------------------------------------------------------------|--|
| Benennung ber Gegenftanbe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Maaß:<br>stab ber<br>Ber:<br>zollung. | (mit ber 6 bes 2 in 24ft be |                   | Lasterfuß Einsheilung Thalers und 30fet), beim Rusgang. |           | 24½ : Gi<br>bi<br>Eingang. |        | 1 |     | Eara<br>wird vergütet<br>vom Centner<br>Bruttogewicht;<br>Pfund. |  |
| i) Kortholy, Podholy, Cedernholy und Buchsbaum                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 Centr.                              |                             | 4                 |                                                         | 4         |                            | 171    |   | 171 | * 3                                                              |  |
| k) Pott. (Baib:) Miche, Beinftein .                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 Centr.                              |                             | (5)               |                                                         | (5).      |                            | 261    |   | 6.  | 1 3 -                                                            |  |
| 1) Mineralwaffer in Flafden ob. Rrugen                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 Centr.                              |                             | 6                 |                                                         |           |                            | 261    |   |     | 1), fr                                                           |  |
| m) Salpeter, gereinigter und ungereinig-<br>ter, auch falpeterfaures Datron                                                                                                                                                                                                                                               | 1 Centr.                              | -                           | (71/2)            |                                                         |           |                            | 171    |   |     | 25-                                                              |  |
| p) Salifaure und Schwefelfaure                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 Centr.                              |                             | (5).              |                                                         |           | 2                          | 20     |   |     | (23 in Riften.                                                   |  |
| o) Schwefel                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 Centr                               | 1                           | (10)              |                                                         |           |                            | 83     |   |     | 9 18 2011                                                        |  |
| p) Terpentin und Terpentindl (Kienelf, im mert. Webe Erzeugniffe beb Minerels, Ebier und Pffangenreichs jum Grurches und Nebelein nalgebrache, bie micht biefeinder auch an bertwo nicht genannte, aufereurzehliche Lifch fethigter forman bie allegemeine Eingampflähige Lifchigter grans bie allegemeine Eingampflähige | 7<br>7<br>7                           |                             | (2½)<br>8<br>(10) | ٠                                                       |           |                            | 35     |   |     | . "                                                              |  |
| Eifen und Stahl:<br>a) Robeifen aller Art; altes Bruchei                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                       |                             |                   |                                                         |           |                            |        |   |     | 7:1                                                              |  |
| fen, Cifenfeile, Sammerfchlag                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 Centr                               | frei.                       |                   |                                                         | 6<br>(7½) | frei.                      |        |   | 261 |                                                                  |  |
| b) Befdmiebetes Eifen in Staben, bee<br>gleichen Eifenbahnfdienen, auch Rof<br>und Cement : Stahl, Gus: und ra                                                                                                                                                                                                            | 1                                     |                             |                   |                                                         |           |                            |        |   |     | 1                                                                |  |
| finiere Staft unmert. Ben Nebhahl, feerefett von der Net<br>fichen Greine die jur Weichfelmandung ei<br>flichtlich einagdent, mich nur die allgemit<br>Eingungsbahde erbeiten.  2) Alles geschnichtere Eisen, welches ur<br>ter den Erreft- und Schniele Wert.                                                            | fi<br>ns<br>ne                        | 1                           |                   |                                                         |           | 1                          | 45     |   |     |                                                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |                             |                   | 1                                                       | 1         |                            | 1      | 1 | 1   | 1                                                                |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                                     | 1      |        | 1 Rur                              |      |   |                         |     |                        |                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------|--------|------------------------------------|------|---|-------------------------|-----|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Benennung ber Gegenftanbe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Maaß:<br>ftab ber<br>Ber:<br>30llung. | in Ein | 24ftel | Einthei<br>Thalers<br>und 30<br>im | lung |   | 24½ = G<br>6.<br>1gang. | eim | u <b>ß</b> ,<br>dgang. | Eara<br>wird vergütet<br>vom Centner<br>Bruttogewicht:<br>Bfunb.                                      |
| ju feinen Sorten verarbeitet ift, besgleichen fcwarzes Sifenblech und Platten,<br>Anter und Ankertetten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 Centr.                              | 3 4    | •      |                                    |      | 5 | 15                      |     |                        | 10 in Täffern u. Kiften. 6 in Körben. 4 in Ballen. 10 in Jäffern u. Kiften. 6 in Körben. 4 in Ballen. |
| 1. Gang grobe Gusiwaaren in Defen, Platten, Gitteen 2c. 2. Grobe, die aus geschmiedetem Eifen oder Eisenguß, aus Eisen und Eisender, Einschaft, Eisendich, Stable und Eisendracht, auch in Berbindung mit Holg gesetzigt; ingleichen Waaren dieser Art, die verzinnt, jedech nicht politt find, als: Aerte, Degentlingen, Fillen, Hammer, Heckeln, Haspell, Holgschus, Hausen, Holgen, Holgschus, Ausgeben, Holgschus, Ausgeben, Holgschus, Holgen, Gehausten, Katten, Machinen von Eisen, Magel, Pfannen, Platteisen, Schausteln, Schöffer, grobe Schnallen und Kinge (ohne Politur), Schraubsich, Schriegen, Epurnaufern, Zuchmachere und Schneibers federen, grobe Waagsbalten, Januagen, Zuchmachere und Schneibers scheen, grobe Waagsbalten, Januagen, Zuchmachere und Schneibers scheen, grobe Waagsbalten, Januagen, | 1 Centr.                              | 6      | •      |                                    |      | 1 | 30                      | •   |                        | 10 in Faffern u. Risten.<br>6 in Robens.<br>4 in Gullen.                                              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |                    | 5                      | Ибд                                                                                    | Für   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                                |     |                                                                  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------|--|
| Benennung ber Gegenstände.  als: feine Gustwaaren, Meffer, Nah- und Striefnadeln, Scheren, Streis den, Schwertsegrearbeit u. f. w. ; in- gleichen lactiete Eisenwaaren; auch Gewehre aller Art  Erze, nämlich: Eisens und Stabiffein,                                             | Maaß=<br>ftab der<br>Ber=<br>zollung. | der (mi<br>r= in : |                        | 4 = Thalerfuß Eintheilung Ehalers Ehalers and 30 <sup>Rel</sup> ), eint Ausgang. s.Gr. |       | 24½ : (5)<br>be<br>Eingang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        | b bem Bulbenfuß, beim Ausgang, |     | Eara<br>wird vergütet<br>vom Centuer<br>Bruttogewicht:<br>Pfund. |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 Centr.                              | 10                 |                        |                                                                                        | •     | 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 30     |                                | •   | (13 in Fässern u. Riften.) 6 in Arrben. 4 in Ballen.             |  |
| Stufen, Bafferblei (Reißblei), Bal-<br>mei, Robalt Im Beinieriche Gachfeu ift bie Ausfuhr<br>bes Robalte und ber Erzüufen verbeten.<br>An mert. An ben Banerichen, Gachfichen, Bar-<br>tembergifen und Bablichen Bernagie, Effenty<br>tembergifen und Bablichen Bernagie, Effenty | 1 Centr.                              | frei.              |                        | frei.                                                                                  | 4 (5) | frei.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | frei.                          | 171 |                                                                  |  |
| Blache, Berg, Sanf, Deebe Betreibe, Bulfenfruchte, Camer reien, auch Beeren: a) Getreibe und Sulfenfruchte, als: Beiten, Spelo ver Dintel, Gerfte (auch                                                                                                                           |                                       |                    | 4 (5)                  |                                                                                        | •     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 171    |                                | •   |                                                                  |  |
| gemälich, Safer, Seiterorn ober Buch-<br>weigen, Roggen, Bohnen, Erbfen, Siefe,<br>linfen und Biefen<br>um erf. 1. Nedet bes Keine wied in Baseen<br>bie Eingungelögabe nach der Beltage A., bie<br>Umeanstelsabe mech Der Beltage L., robben                                     | 1 Cdiff.                              |                    | 4<br>(5)<br>16<br>(20) |                                                                                        |       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17½ 10 |                                |     |                                                                  |  |
| anner? . Duf ber Gadfifch Bedmitcen Greichen genanten Geteiler unter n. genanten Geteiler erfen gehrn ble unter n. genanten Geteiler erfen kein Endrennerfert ju selgenden er michieten Sogea ein: Wetzen, Spelg ober Dinkel . Noggen, Defpnen, Erbsien, Biefe,                   | 1 Dreibn.                             |                    | 1 1 2 (15)             |                                                                                        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                                |     |                                                                  |  |
| Linfen und Bicken                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 dito                                |                    | 1 (14)                 |                                                                                        |       | e de la companya de l |        |                                |     | Tability and representative of the second                        |  |
| Dafer und Beibeforn                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                    | (T2)                   |                                                                                        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                                |     |                                                                  |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       | 1    |          | 21 6                               | gab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | e n t | åge                             | 1=           |       | Rúr                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------|----------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------|--------------|-------|-------------------------------------------------------------|
| Benennung ber Gegenftanbe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Maaß=<br>stab ber<br>Ber=<br>zollung. | in : | 24ftel s | Einthei<br>Chalers<br>ind 36<br>im | lung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ein   | nach<br>di = Gu<br>bei<br>gang. | ildenfu<br>m | gang. | Eara<br>wird vergütet<br>vom Centner<br>Bruntogewichts,     |
| rifden Megen und andere Getreibefruchte un-<br>ter 4 Sichnifden Megen ober unter einem<br>halben Breubifden Schrffel ober unter einer<br>Baperifden Mege frei.                                                                                                                                                                                            |                                       |      |          |                                    | 1-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |                                 |              |       |                                                             |
| h) Samereien und Beeren:  1. Anis und Kummel                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 Centr.                              | 1    |          |                                    | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1     | 45                              |              | - 1   |                                                             |
| faamen, Maps, Mibefaat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 Centr.                              |      | 1 (14)   |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٠     | 41                              | ٠            |       | *                                                           |
| 3. Reefaat und alle nicht namentlich<br>im Tarif genannten Samereien; in-<br>gleichen Bachholberberren<br>Aumert. Auf einen halben Gachifchen ober                                                                                                                                                                                                        | 1 Bape:                               |      | 4 (5)    |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | 171                             |              | •     | -                                                           |
| an mert. Auf einen Geoffel Ricefaat fon-<br>nen mit Einschlich bet Gatel 89 Pfund, auf<br>ein Baverifdes Schrift besgleichen 360 Pfund<br>gerechnet werben,                                                                                                                                                                                               | rifches<br>Scheffel.                  |      | 16 (20)  |                                    | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1     | 10                              |              |       | -                                                           |
| (Slas und Glaswaaren: a) Grünes Hohlglas (Glasgeschirr) . Anwert. Bet lofe Berpadung werden ju 4 Centare verranschlagt 74 Schöffich 55 Preußisch 62 Alchbaerrisch 42 Alchbaerrisch 42 Alchbaerrisch                                                                                                                                                       | 1 Centr.                              | 1    |          |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1     | 45                              | •            |       |                                                             |
| b) Weißes Hohlglas, ungemustertes, un-<br>geschliffenes, oder mit abgeschiffener<br>Erdyfeln, Woden und Nambern; inglei<br>dem Amster und Zafelglas ohne Un<br>terfobied der Farbe<br>c) Geprestes, grichtiffenes, abgeriebenes<br>geschnittenes, in Formen genustertes<br>bemaktes, vergoldertes, besgleichen allei<br>massive und gegossen Glas, Behäng | 1 Centr                               | . 3  |          |                                    | And the same of th | 5     | 15                              |              |       | 23 in Saffern u. Liften.<br>13 in Rorben u. Ge.<br>fiellen. |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1                                     | 1                       |                                 | 21 6                                       | g a b             | e n                      | ſåŧ        | e    |       | 1                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|--------------------------|------------|------|-------|------------------------------------------------------|
| Benennung ber Gegenftande.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Maaff-<br>fab ber<br>Ber-<br>zollung. | (mit<br>in<br>Eir       | dem 1<br>der Ei<br>Th<br>24ftel | 4=Th<br>intheilu<br>alers<br>und 30<br>eim | alerfuj<br>ng bes | Cir                      | nacf<br>24 | bem' | gang. | Eara wird vergütet vom Centner Bruttogewicht: Pfunb. |
| ju Kronleuchtern von Glas, Glasinopfe,<br>Glasperlen und Glasschmeig<br>d) Spiegelglas:<br>1. wenn bas Stud nicht über 354 Sachfische oder 288 Preuß. oder 333 Alte                                                                                                                                                                                        | 1 Centr.                              | 6                       |                                 |                                            |                   | 10                       | 30         |      |       | 23 in Fäffen u. Kiften.<br>13 in Körben.             |
| bayerifche ober 245 Rheinbayerifche 30ff mißt, a) gegoffenes, belegtes ober unbelegtes, aa) wenn bas Stud nicht über 177 Sachfische ober 144 Preuß.                                                                                                                                                                                                        | -                                     |                         |                                 |                                            |                   | -                        |            |      |       | Ap                                                   |
| 300 mißt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 Centr.<br>1 Centr.<br>1 Centr.      | 8 3                     | :                               |                                            | •                 | 10<br>14<br>5            | 30<br>15   |      | •     | 17 in Riften.                                        |
| 2. belegtes und unbelegtes, gegoffenes und geblafenes, wenn bas Stud mißt:  **Befinduref.*    3011 Cadofied                                                                                                                                                                                                                                                | ×                                     |                         |                                 |                                            |                   |                          |            | 6    | ď     |                                                      |
| 334 bis 707 cb. 288 bis 376 cb. b. 666 cb. 490<br>707 ; 1228 : 576 : 1000 : 1156 : 888<br>228 : 1719 : 1000 : 1400 : 1618 : 1242<br>719 : 2333 : 1400 : 1900 : 2196 : 1684<br>333 — : 1900 □ 3cff Preng.                                                                                                                                                   | 1 Stud.<br>1 Stud.                    | 1<br>3<br>8<br>20<br>30 |                                 |                                            |                   | 1<br>5<br>14<br>35<br>52 | 45<br>15   | •    |       | *                                                    |
| e) Glaswaaren in Berbindung mit un- eblen Metallen und andern nicht zu den Gespinnsten geborigen Urstoffen; auch Spiegel, beren Glastafeln nicht über 288 Preuß.   Z88 Preuß.   Boll das Griden messen nicht aber and ert.   Gelegel von größeren Dimensionen bes  Biafes jablen, ohne Richtich auf bie Rahmen, ben Eingangsjelt nach obigen Erücksten für | 1 Centr.                              | 10                      |                                 |                                            |                   | 17                       | 30         |      |       | 20 in Fäffern 11. Kiften.<br>13 û., Korben.          |

|                                                                                                                                                                               |                                                                                               | 1                   | Υ.         | 21 6 9                          | заб    | e n f | åşe            |    |                 | Rár                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|---------------------------------|--------|-------|----------------|----|-----------------|------------------------------------------------------------------|
| Benennung ber Gegenftande.                                                                                                                                                    | Maaß.<br>ftab ber<br>Ber-<br>zollung.                                                         | (mit<br>in 2<br>Ein | Aftel u    | ntheilu<br>ilers<br>nd 30<br>im | ng bes | 2     | 41 : Gi<br>bei | im | gang.           | Earg<br>wird vergütet<br>vom Centnet<br>Bruttogewicht:<br>Pfund. |
| Spiegelglas, ben Dimenfienen bes Glafes<br>gemäß; falls fich ber Eingangejalt banach aber<br>geringer als 10 Athlir, ober 17 Fl. 30 Fr. vom<br>Centner berechnet, biefen Sag. |                                                                                               | 1                   |            |                                 |        |       |                |    |                 |                                                                  |
| Saute, Felle und Saare:                                                                                                                                                       |                                                                                               |                     |            |                                 |        |       |                |    |                 |                                                                  |
| a) Rohe (grune, gefaljene, trockene) Saute und Felle jur Leberbereitung, in-<br>gleichen rohe Pferdehaare                                                                     |                                                                                               | frei.               |            | 1                               | 16     | frei. |                | 2  | 55              | 13 in Fdffern u. Kiften.<br>6 in Ballen.                         |
| b) Felle jur Pelgwert . (Raudwaaren:) Bereitung, Schniafden, Baranten und Ufrainer                                                                                            | 1 Centr.                                                                                      |                     | 16         |                                 | (20)   | 1     | 10             |    |                 |                                                                  |
| c) Saafen : und Ranindenfelle, robe,                                                                                                                                          |                                                                                               |                     | (20)       |                                 |        | -     | 1              |    |                 |                                                                  |
| und . Baare                                                                                                                                                                   | 1 Centr.                                                                                      | frei.               |            |                                 | 12     | frei. |                |    | $52\frac{1}{2}$ |                                                                  |
| d) haare von Rindvieb                                                                                                                                                         | 1 Centr.                                                                                      | frei.               |            |                                 | (15)   | frei. |                |    | 171             |                                                                  |
| oolz, Holzwaaren :c.                                                                                                                                                          | 144@āchs<br>fifche Gus<br>bitf. Rlafs                                                         |                     |            |                                 | (5)    |       |                |    |                 |                                                                  |
| a) Brennholj beim Baffertransport .                                                                                                                                           | fermaaß.<br>1 Preuß.<br>Klafter.                                                              |                     | 2<br>(21)  |                                 |        |       |                |    |                 |                                                                  |
| b) Bau : und Mugholg beim Baffer-<br>transport, oder beim Landtransport gur<br>Berfchiffungsablage;                                                                           | 1 Baneris<br>Klifte.                                                                          | ٠                   | *          |                                 |        |       | . 8            |    | •               |                                                                  |
| 21. Ciden ., Ulmen ., Efden ., Kirfd., Birns ., Apfel . und Rernelfolg .                                                                                                      | Lift<br>(\$1;Gtr.)<br>ober beim<br>Mößen<br>100 Zäche<br>lifte Gus<br>biffuß ob.<br>78 Preuß. | 1                   | 8 (10)     | •                               |        | 2     | 20             |    |                 |                                                                  |
| terden., Pappeln., Erlen : und an-<br>beres weiche Bolg; ferner Cagmaa-<br>ren, Fagholg (Dauben), Banbitote,                                                                  | Subiffus. 1 Schiffts taft ober beim Nichen 120 Sachs fifche Cats                              |                     | 16         |                                 |        | 1     | 10             |    |                 |                                                                  |
| ren, Fagholy (Dauben), Banbitode, Stangen, Rafdinen, Pfablhol, Rlecht.                                                                                                        | 120 Gadys )                                                                                   |                     | 16<br>(20) | •                               | •      | 1     | 10             |    |                 | Dig grad by G                                                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |       |                            |                                     |                                   |       |                 |        | ١. |                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-------|-----------------|--------|----|------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ć                                     | 22    | 6 )                        |                                     |                                   |       |                 |        |    | ·                                                                |
| /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       | -     | 9                          | 21 b g                              | аб                                | e n f | å ş e           |        |    | Für                                                              |
| Benennung ber Begenfianbe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Maaß:<br>ftab der<br>Ber:<br>jollung. | in 2  | per Eir<br>Eha<br>4ftel ut | t = Tha<br>theilur<br>lerd<br>nb 30 | lerfuß<br>ig beë<br>kel),<br>ang. |       | nach<br>1 = Gul | lbenfu |    | Eara<br>wird vergütet<br>vom Centner<br>Bruttogewicht:<br>Pfunb. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       | 1 = 1 | 1                          |                                     |                                   |       |                 |        |    |                                                                  |
| Anmer f. In ben offlichen Provinzen bes Preus, sifchen Staates wird erhoben, fur:  ao) Maften                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 Stild.                              | 1     | 8 (10)                     |                                     |                                   |       | _               |        | ĺ  |                                                                  |
| bb) Bugfprieten ober Spieren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 dito.                               |       |                            |                                     |                                   |       |                 |        |    |                                                                  |
| cc) Blode ober Balfen von bartem Solje .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6 dito.                               |       |                            |                                     |                                   |       |                 |        |    |                                                                  |
| dd) Balten von Rienen . ober Tannenholy .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 30 dito.                              | 1     |                            |                                     |                                   |       | -               |        |    |                                                                  |
| ee) Boblen, Bretter, Latten, Fafbolg (Dau-<br>ben), Banbfiode, Stangen, Fafdinen,<br>Pfabibolg, Jiechtweiben ze                                                                                                                                                                                                                                                                | 184ள்ள்.                              |       | 12                         |                                     |                                   |       |                 |        |    |                                                                  |
| c) Soliborte ober Berber : Lobe, besglei:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       |       |                            | 1                                   |                                   |       |                 |        |    | 1                                                                |
| den Solfohlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 Centr.                              | frei. |                            |                                     | 2                                 | frei. | ٠               | ٠      | 83 |                                                                  |
| d) Holgafde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       | frei. |                            |                                     | (2½)<br>8<br>(10)                 | frei. | ٠               |        | 35 | 211                                                              |
| cliet, poliet, ober auch in einzelnen Thei<br>len in Berbindung mit Gifen, Deffing<br>oder lohgarem leber verarbeitet find<br>auch feine Rorbstechterwaaren                                                                                                                                                                                                                    | 3                                     | 3     |                            |                                     |                                   | 5     | 15              |        |    | 16 in Faffern u. Riften.                                         |
| f) Frine Holywaaren (ausgelegte Arbeit) fogenannte Murnberger Waaren alle Art, feine Drechsler :, Schnift um Kannmmacherwaaren, auch Meer schaumatbeit, ferner bergleichen Waarelaise (jedoch mit Ausschule; von eden Mee tallen, feinen Metallgemischen, Sorallen ode Seeinen), ingleichen Holgbronee, Holywen, gang feine Holgsscheckerarbeit, auch 28stei und Wortsschiefte | r<br>b<br>n<br>n                      | . 10  | ·                          |                                     |                                   | 17    | 30              |        |    | (20 in Şáffecu u. Lifes.<br>13 in Koben.                         |
| g) Gepolfterte Meubles, wie grobe Sati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                       |       | 1                          | I.                                  | 1                                 | 1     |                 |        |    | 9 in Ballen.                                                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1                                     |                   | 1       | 218                              | gab   | enfå  | i ę e           |    |       | Für                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------|----------------------------------|-------|-------|-----------------|----|-------|--------------------------------------------------------------------|
| Benennung ber Begenftanbe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Maaß:<br>stab ber<br>Ver=<br>zollung. | (mit<br>in<br>Ein | ber E   | ntheilu<br>alers<br>und 3<br>rim | gang. |       | 4 g : G         | im | gang. | Eara<br>wird vergütet<br>vom Centner -<br>Bruttogewicht:<br>Pfunb. |
| h) Grobe Bottcherwaaren, gebrauchte,<br>ohne eiserne Reisen<br>Am mert. Grobe Bottchere und Drecchtere, Reib-<br>flechtere, Lischier und die roben und bies<br>gebebelten Bolymaren, Wagnerarbeiten und<br>Rufchienen von Joly, and gebrauchte gerbe<br>Bettchemaren mit eisernen Arlien tragen<br>bie allgemeine Eingangabgabe. | 1 Centr.                              |                   | 4 (5)   |                                  | •     | •     | 17½             | •  |       | •                                                                  |
| Sopfen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 Centr.                              | 2                 | 12 (15) |                                  |       | 4     | $22\frac{1}{2}$ |    |       |                                                                    |
| 3isfrumente, aftronomifde, dieurgifde,<br>mathematifde, medamifde, muftalifde,<br>optifde, physifalifde, ohne Rudfict auf<br>bie Materialien, aus benen fie gefertigt<br>find                                                                                                                                                    |                                       | 6                 |         | 9                                |       | 10    | 30              |    |       | (23 in Faffern u. Riften<br>-9 in Ballen.                          |
| Ralender, a) die für's Inland bestimmt find, wer- ben nach ben, der Stempelabgabe halber gegebenen besondern Borschriften be- handelt;                                                                                                                                                                                           |                                       |                   |         |                                  |       | -     |                 | -  |       |                                                                    |
| b) die durchgeführt werden, tragen die Ab-<br>gabe von einem halben Thaler oder 52 &<br>Rreuger für den Centner. Der Wie<br>berausgang muß nachgewiesen werden.                                                                                                                                                                  |                                       |                   |         |                                  |       |       |                 |    |       |                                                                    |
| Ralt und Gips, gebrannter                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4 Scheffel ober 1 Conne.              |                   | 4 (5)   |                                  |       |       | 171             | E  |       | ·                                                                  |
| Rarben ober Weberdiffeln                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 Centr.                              | frei.             |         |                                  | (5)   | frei. |                 |    | 171/2 |                                                                    |
| 3 Rleider, fertige neue; besgleichen getra-<br>gene Kleider und getragene Wafche, beide<br>lehtere, wenn fie jum Bertauf eingehen<br>Rupfer und Meffing:                                                                                                                                                                         |                                       | 110               |         |                                  |       | 192   | 30              |    | 7     | (20 in Kiften.<br>11 in Körben.<br>9 in Ballen.                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                      | 1                   |        | 201                                      | igab            | enfe       | ige   |                             | Får                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------|------------------------------------------|-----------------|------------|-------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Benennung der Begenftande.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Maaß:<br>fab ber<br>Ber-<br>zollung. | (mit<br>in :<br>Ein | 24ffet | ntheilur<br>alers<br>ind 30<br>im<br>Mus | g best<br>gang. | 2.<br>Eing | 12:61 | bem<br>aldenfu<br>im<br>Aus | Eara<br>wird vergütet<br>vom Centner<br>Bruttogewicht:<br>Pfunb.                                                        |
| a) Geschmiedetes, gewalztes, gegosienes, ju Geschieren; auch Aupferschaalen, wie sie vom Hammer komnen, serner Wich, Dachplatten, gewöhnlicher und plattirter Draht, desgleichen politrte, gewalzte auch plattirte Tafeln und Bleche b) Waaren: Ressel, Pfannen und bergleichen; auch alle sonstige Waaren aus Kupfer und Messen; Gute und Boderngieser-, Gurtler- und Madlerwaaren, ausser Werbindung mit oben Metallen; ingleichen lactirte Aupferund Messellingung auch Berglingung aus der Gebach Wessellingung des wert Buddurfer von sitem Buddurfer ober Beschtendigen, was aus Aupfer und Refingseite, Gesten aust. Aupfer und andern Messenstein und Schopere Erlaubisschalen eine gegebn) wird die allgemeine Engagsabgabe erghehm in to meingemein den der den den genanne den gebeneine eingangsbabe erghehm wird die allgemeine | 1 Centr.                             | 6                   |        |                                          | •               | 10         | 30    |                             | (13 in Föffern u. Kiften, 6 in Kerben, 4 in Ballen, 18 in Ballen, 19 in Kriben, 4 in Ballen, 18 in Kriben, 4 in Ballen, |
| Rurze Maaren, Quincaillerien ec.: Waaren, ganz ober thellweife aus eblen Metallen, feinen Metallgemischen, aus Derince (im Feuer vergolber), aus Perlmutter, achten Perlen, Korallen ober Steinen gefertigt, ober mit eblen Metallen belegt; ferner Waaren aus vorgenannten Stoffen in Berbindung mit Alabaster, Bernstein, Elsenbein, Fischbein, Gips, Glas, holy, horn, Knochen, Kort, Lach, Leber, Marmor, Meerschaum, unedlen Metallen, Perlmutter, Schildpart, undchten Steinen u. dergl.; feine Parfümerien, wie solche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      | •                   |        |                                          |                 |            |       |                             | ž.                                                                                                                      |

| 1    |                                                                                                                                                                                                                | 10                                    | -                 |             | 201                                       | bgab                                 | enf | åge     |     | Får                                                                                                                    |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|-----|---------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No.  | Benennung der Gegenftande.                                                                                                                                                                                     | Maaß:<br>stab ber<br>Ber=<br>zollung. | (mit<br>in<br>Eir | ber E<br>El | intheilu<br>palers<br>und 30<br>eim<br>Uu | lerfuß<br>ng bes<br>(Ref)<br>(Igang. | . 2 | 4 ½ = ® | int | Eara<br>wird vergütet<br>vom Centner<br>Bruttogewicht:<br>Pfunb.                                                       |
|      | eder und daraus gefertigte Waaren:<br>a) Lohgare, oder nur lohroth gearbeitete<br>Haute, Jahlleber, Gohlleber, Kalbleber,<br>Cattlerleber, Stiefelfchafte, auch Juch-<br>ten; ingleichen famisch und weißgares | 1 Centr.                              | i                 |             |                                           |                                      | 87  | 30      |     | (20 in Fassen u. Kisten.<br>113 in Körben.<br>9 in Ballen.<br>16 in Fassen u. Kisten.<br>13 in Körben.<br>6 in Ballen. |
| 1839 |                                                                                                                                                                                                                |                                       |                   |             |                                           |                                      |     |         |     | 37                                                                                                                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       |       | 9                                    | 21 b g                                      | ав           | e n f | åķc                            |        |   | Adr                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------|--------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|-------|--------------------------------|--------|---|------------------------------------------------------------------|
| Benennung ber Gegenftanbe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Maaß:<br>ftab der<br>Ver:<br>zollung. | in, 2 | ben 14 ber 6 bed E 4ftel nr ber ang. | eintheili<br>halers<br>id 30fi<br>m<br>Ausg | ung<br>iel), | Eing  | nach<br>12 : Gu<br>bei<br>ang. | ldenfu |   | Eara<br>wird vergütet<br>vom Centner<br>Bruttogewicht:<br>Pfund. |
| Ausnahme. Halbgare Ziegen und Schaaffelle für inländische Saffian- und keberfabrifanten werden unter Controle für die allgemeine Eingangs- abgabe eingelaffen.  c) Grobe Schuhmacher, Sattler und Täschnerwaaren, Blasebälge, auch Wagen, woran keber oder Polstera- beiten  d) Jeine kederwaaren von Corduan, Cassian, Marofin, Brüsseler und Da- nischem keber, von sämisch und weiß- garem keber, der in Brüssellen und Beschirer mit Schnallen und Nin gen, gang oder theisweise von seiner Metallen und Metallgemischen, hand schule von keber und feine Schuse ler Art | 1 Centr.                              |       | •                                    |                                             |              | 17    | 30                             | •      | • | 16 in Edifern u. Rifton. 13 in Lieben. 6 in Ballen               |
| Leinenwaaren: a) Robes Garn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 Centr                               |       | 4 (5)                                |                                             | •):          |       | 171                            |        |   |                                                                  |
| b) Bebleichtes ober gefarbtes Barn .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 Centr                               | . 1   |                                      |                                             |              | 1     | 45                             |        |   | (10 10 000                                                       |
| c) 3wirn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 Centr                               | . 2   |                                      |                                             |              | 3     | 30                             |        |   | 13 in Riften.<br>6 in Ballen.                                    |
| d) Graus Packleinwand und Segeltud<br>e) Rohe (unappretirte) keinwand, Zwil<br>tich und Drillich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 Centr                               |       | 16 (20)                              |                                             |              | 3     | 30                             |        |   | 13 in Riften.                                                    |
| aa. in Preufen:<br>auf ben Grenglinien von Leobschut<br>bis Seidenberg in ber Oberlausie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |       |                                      |                                             |              |       |                                |        |   |                                                                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                       | 1      |                          | 21 B                                        | gab                                          | enf   | åße              |              |     |                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------|--------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|-------|------------------|--------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Benennung ber Gegenftande.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Maaß:<br>ftab der<br>Ber:<br>zollung. | in Ein | bem 1<br>it ber<br>bes 2 | 4 = Th<br>Einthe<br>Thalers<br>und 3<br>eim | alerfuß<br>ilung<br>b<br>O <sup>net</sup> ), | 2     | nach<br>4½ : (9) | bem<br>ulben | uß, | Får  Zara  wird vergütet  vom Centner  Bruttogewicht:  Pfunb.                                 |
| und von Heiligenstadt die Nordhaufen, nach Bleichereien oder Lein- wandwaften; bb. in Sachfen: auf der Grenzlinie von Offris die Schandau, auf Erlaubnissscheine; ce. in Kurheffen: auf Erlaubnissscheine nach Bleichereien oder Matten.  f) Gebleicher, geschruckte oder in anderer Arryugericheter (appretirte), auch aus gebleicheren Barn grwofte Leinwand; ferner Zwillich und Drillich, besgleichen robes u. gebleichere Lisch und handlicher, gebeicheren Lisch, auch neue Wässele  g) Bänder, Batis, Borten, Kansten, Sagnurer, Streft, auch neue Wässele  j Bänder, Batis, Borten, Kansten, Schnurer und, gewebte Kansten, Schnurer und geberten gebruich und Leisen, besten, bedog außer Berblindung mit Ei- sen, Glas, Holy, Leber, Messing und Staft |                                       | 11     | •.                       |                                             | · ·                                          | 19    | 15               | •            |     | (13 in Athen.<br>9 in Athen.<br>6 in Ballen.<br>(18 in Athen.<br>13 in Athen.<br>6 in Ballen. |
| h) Zwirnspigen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 Centr.                              | 55     |                          |                                             |                                              | 96    | 15               |              |     | 23 in Riften.                                                                                 |
| Lidite, (Talg:, Bache:, Ballrath: und Stearin:)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 Centr.                              | 4      |                          |                                             |                                              | 7     |                  |              |     | 16 in Riffen.                                                                                 |
| Limpen und andere Abfälle zur Papier-<br>fabrikation:<br>leinene, baumwollene und wollene kum-<br>pen, Papierspane, Makulatur (beschrie-<br>bene und bedruckte) desgleichen alte Fii-<br>schernesse, alter Lauwerk und Setricke<br>Ammerk, Alter Assissere, altes Lauwerk<br>und Ericke beim Ausgange über Preußische<br>Exeksten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | l Eentr.<br>1 Eentr.                  |        | •                        | 3                                           | . 8                                          | frei, |                  | 5            | 15  | . *                                                                                           |

|                                                                                                                                                                                                                                   | (                                     | 23              | 2 )                      |                                 |                                        |     |                 |               |     |                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|--------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|-----|-----------------|---------------|-----|---------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |                 |                          | QC 6                            | gab                                    | e n | få ß e          |               |     | Kår                                                     |
| Benennung ber Gegenftanbe.                                                                                                                                                                                                        | Maaß:<br>stab der<br>Ber:<br>zollung. | (m<br>in<br>Ein | 24ftel 1<br>bei<br>gang. | Einthe<br>halers<br>und 30<br>m | ilung<br>o <sup>ner</sup> ),<br>igang. | 2   | nach<br>4½ · Gr | ilbenfi<br>im | uß, | Eara<br>wird vergütet<br>vom Centner<br>Bruttogewicht:  |
|                                                                                                                                                                                                                                   |                                       | Stebfe.         | g. Gr.                   | Mithle.                         | g. (Br.<br>(Ggr.)                      | 81. | Xr.             | 31.           | Xr. | Pfunt.                                                  |
| Materials und Specereis auch Cons<br>ditorwaaren und andere Confums<br>tibilien:<br>a) Bier aller Art in Jässern, auch Meth<br>in Fässern                                                                                         | 1 Centr.                              | 2               | 12<br>(15)               |                                 |                                        | 4   | 22 <u>1</u> 2   |               |     | 100.                                                    |
| b) Branntwein aller Art, auch Arract, Mum, Franzbranntwein und verfette Branntweine                                                                                                                                               | 1 Centr.                              | 8               |                          |                                 |                                        | 14  |                 |               | ٠.  | 24 in Riften.<br>16 in Rorben.<br>11 in Ueberfaffern    |
| c) Effig aller Art in Faffern                                                                                                                                                                                                     | 1 Centr.                              | 1               | 8                        |                                 |                                        | 2   | 20              |               |     |                                                         |
| d) Bier und Effig, in Flaschen ober Rru-<br>ten eingehenb                                                                                                                                                                         | 1 Centr.                              | 8               | (10)                     |                                 |                                        | 14  |                 |               |     | 24 in Riften.                                           |
| e) Oct, in Flaschen ober Rruten ein-<br>gehend                                                                                                                                                                                    | 1 Centr.                              | 8               |                          |                                 |                                        | 14  |                 | •             |     | 124 in Riffen.                                          |
| f) Bein und Moft, auch Ciber                                                                                                                                                                                                      | 1 Centr.                              | 8               |                          |                                 |                                        | 14  |                 |               | ٠   | 24 in Riften.<br>16 in Rorben.                          |
|                                                                                                                                                                                                                                   | 1 Centr.                              | 3               | 16<br>(20)               |                                 |                                        | 6   | 25              |               |     | 16 in Fåffern u. Copfer                                 |
| Aumers. 1. Frische, ungesalene Butter auf ber Linie von Lindau bis hemmenhofen eingebend.  umert. 2. Eingelne Studet, welche eingeben, find, wenn sie qusammen nicht mehr als 3 Pfund wiegen, fret.                               |                                       | ٠               |                          | ٠.                              | ٠                                      | 1   | 45              |               | •   |                                                         |
| h) Fleisch, ausgeschlachtetes: frisches, ge- salienes, geräuchertes; auch ungeschmol- genes Bett, Schinken, Speck, Wurste; besgleichen großes Wilb  i) Früchte (Subfrüchte), auch Blätter:  a) Frische Apfelsinen, Citronen, Limo | 1 Centr.                              | 2               |                          | •                               |                                        | 3   | 30              |               |     | 16 in Faffern u. Riften<br>9 in Robben.<br>6 in Ballen. |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       | 1         |            | 21 6                                      | gab   | e n | fåß             | e   |        | Rár                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|------------|-------------------------------------------|-------|-----|-----------------|-----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Benennung ber Gegenstände.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Maaß:<br>ftab ber<br>Bers<br>jollung. | in<br>Eir | 24ftef 1   | Einthe<br>Chalers<br>und 30<br>eim<br>Uns | ilung | Eli | 241 : @         | eim | lgang. | Eara<br>wird vergütet<br>vom Centner<br>Bruttogewicht:<br>Pfun b.                   |
| nen, Pommerangen, Granaten und der- gleichen . Berlangt der Steuerpflichtige die Aus- gablung , fo gablt er für 100 Stück 163, Gr. 20 der 1 Ist.                                                                                                                                                                                      | 1 Centr.                              | 2         |            |                                           | •     | 3   | 30              |     |        | (20 inFässern u. Rifton.<br>3. fu Körben.<br>6 in Ballen.                           |
| Berborbene bleiben unversteuert, wenn sie in Gegenwart von Beamten weggewersen werden.  3) Trodene und getrocknete Datteln, Frign, Ralanien, Korinthen, Manbeln, Pfitsgerene, Rosinen, korbeeren u. Lorbeerblätter, Pommerangen, Pommerangenschaden u. bgl.  4.) Gewürze, nämlich: Galgant, Ingber, Carbamomen, Cubeben, Muskatanisse | 1 Centr.                              | 4         |            | •                                         | •     | 7   |                 |     | 1.0    | (13 in Täffern.<br>16 in Kiben.<br>13 in Kérben.<br>6 in Vallen.                    |
| und Blumen (Macis), Nelfen, Pfeffer,<br>Piement, Saffran, Sternanis, Banille,<br>Zimmt u. Zimmt Caffia, Zimmtbluthe,                                                                                                                                                                                                                  | 1 Centr.                              | 6         | 12<br>(15) |                                           |       | 11  | 22 <u>1</u>     | •   |        | 18 in Kiffen.<br>16 in Faffern.<br>13 in Korben.<br>4 in Ballen.                    |
| 1) Beringe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 Tonne.                              | í         |            |                                           |       | 1   | 45              |     |        | /13 in Raffern mit Dau:                                                             |
| in) Raffee und Raffeesurrogate                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 Centr.                              | 6         | 12         |                                           |       | 11  | $22\frac{1}{2}$ |     |        | ben ben Eicheus und<br>anberm barten Soll<br>und in Riffen,                         |
| 1. Nafao in Bohnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 Centr.                              | 6         | 12<br>(15) |                                           |       | 11  | 221             |     |        | 10 in anderen Faffern.<br>9 in Korben.<br>4 in Ballen.<br>(20 in Kaffern u. Riften. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 Centr.                              | 11        |            |                                           |       | 19  | 15              |     |        | 13 in Korben. 6 in Ballen. 20 in Kiften v. 1 Entr. u. barüber.                      |
| o) Kafe aller Urt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 Centr.                              | 3         | 16<br>(20) |                                           |       | 6   | 25              |     |        | u. ogruver. 16 in Riften unter 1 Centr. 11 ingaffern u. Rubein. 8 in Korben.        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       |           |            |                                           | 7     |     |                 |     |        | 6 in Ballen.                                                                        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |      | 2                                                      | l b g                           | ав                    | e n f | åşe                             |               |       | Sur                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-------|---------------------------------|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Benennung ber Begenftanbe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Maaß-<br>stab der<br>Ber-<br>zollung. | in : | bem 14<br>t ber E<br>bes L<br>24ftel u<br>bei<br>gang. | intheil<br>halers<br>nd 30<br>m | ung<br>pri),<br>gang. |       | nach<br>(4½ , Gr<br>be<br>gang. | aldenfi<br>im | gang. | Eara<br>wird vergütet<br>vom Eentner<br>Bruttogewicht:<br>Pfunb.                |
| p) Confituren, Zuderwert, Auchenverk aller Art, mit Zuder und Essig einge- machte Fridder und Gestig einge- machte Fridder und Gewürze; desgleichen Kaviar, Sago und Surrogate dieser kriftel, Diiwn, Pastern, zudereiteter Sens und Zastebouillon  g) Kraftmess, worunter Muben, Puber, Schafte mitbegriffen, besgleichen Michtenschlate aus Getreibe und Hulfen- | 1 Centr.                              | 11   | •                                                      |                                 | •                     | 19    | 15                              |               | •     | 20 in Fäffern a. Riften.<br>13 in Körben.<br>6 in Ballen.                       |
| fruchten, namlich: gefchrotete ober ge-<br>fchalte Rorner, Graupen, Gries, Grute,<br>Dehl                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 Centr                               | 2    |                                                        |                                 |                       | 3     | 30                              | •             |       | 13 in Fässern, Tiften<br>und Lörben.<br>6 in Ballen.                            |
| Anmert. 1. Gewöhnlichet Noggenmehl Comur;<br>mehl), bei bem Eingange ju Lande auf ber Gach-<br>fifchen Grenzlinie gegen Gohmen                                                                                                                                                                                                                                     | 1 Eentr                               |      | 6<br>(7½)                                              |                                 |                       |       |                                 |               |       |                                                                                 |
| An mert. 2. Gewöhnliches Roggenbrob be<br>bem Eingange ju Lande auf berfelben Greng<br>linie                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 Centr                               |      | 4 (5)                                                  |                                 |                       |       |                                 |               |       |                                                                                 |
| r) Mufchel. ober Schalthiere aus bei See, als: Auftern, hummern, Mufcheln Schiblreben                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 Centr<br>1 Centr                    |      |                                                        |                                 | :                     | 7 3   | 30                              | :             |       | 13 in Faffern.<br>4 in Ballen.                                                  |
| wird bie Abgabe befonders bestimmt.  u) Sprop                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 Centr                               | 4    |                                                        |                                 |                       | 7     |                                 |               |       | 11 in Fäffern.                                                                  |
| 1. Tabacfeblatter, unbearbeitete, uni Stengel . 2. Tabacfsfabritate, als: Nauchtabac in Nollen, abgerollten ober entripp ten Blattern, ober gefcnitten; C garren, Schnupftabacf in Carotte                                                                                                                                                                         | 1 Eentr                               | 5    | 12 (15)                                                |                                 |                       | 9     | 37½                             | -7            |       | 12 in Joffern und Sa-<br>naßerförben.<br>9 in Körben.<br>4 in Ballen aller Art. |

|                                                                                                                                       |                                       | L                 |         | 21                                          | bgab   | enf | åķe   |     |   | Kür                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------|---------------------------------------------|--------|-----|-------|-----|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Benennung ber Gegenftanbe.                                                                                                            | Maaß:<br>stab ber<br>Ber:<br>zollung. | (mit<br>in<br>Eir | ber E   | intheili<br>valers<br>und 3<br>eim<br>  Aus | igang. | ,   | 242:0 | eim |   | Eara<br>wird vergütet<br>vom Centner<br>Bruttogewicht:<br>Pfunb.                                                                                                                                                                                                            |
| ober Stangen und gerieben, auch<br>Tabackomehl                                                                                        | 1 Centr.                              | 11                |         |                                             |        | 19  | 15    |     |   | 16 in Fäffern. 13 in Körben. 6 in Hallen. Sei Elgaren außer ber vorstehenden Tara für bie äufer tumfölischung, noch 24 Pfund, falls ber Gigaren in kleinen Kie. ken, u. 22 Pfund, falls fie fin Körbögen verpack falls fie fin Körbögen verpack                             |
| w) Thee                                                                                                                               | 1 Centr.                              | 11                |         |                                             |        | 19  | 15    |     |   | find.<br>23 in Kiften.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1. Brod. und hut., Randis, Bruch: ober Lumpen . und weißer gestoffener                                                                | 1 Centr.                              | 10                |         | •                                           |        | 17  | 30    |     | ٠ | 14 in Jaffern mit Daus<br>ben D. Eichens u. ans<br>berm harten Jolle.<br>10 in anderen Jaffern.<br>13 in Kiften.                                                                                                                                                            |
| 2. Rohjucker und Farin (Zuckermehl)                                                                                                   | 1 Centr.                              | 9                 | •       | •                                           |        | 15  | 45    |     | • | 13 in gästen mit Dauben ven Eige den und ankerm hatern Spise. 10 in anderen Sasten Delige. 10 in anderen Sasten. 11 in Rissen unter S Centract. 11 in Ausgen unter S Centract. 10 in ausgerungelig spisel, deligen (Canassers, Cranjans). 7 in anderen Körben. 6 in Ballen. |
| 3. Lumpenzuder für inlanbifche Sie-<br>bereien zum Raffiniren unter ben be-<br>sonders vorzuschreibend Beding-<br>ungen und Controlen | 1 Centr.                              | 5                 | 12 (15) |                                             |        | 9   | 37½   |     |   | 14 in Facen mit Daus<br>ben v. Elchen v. u. aus<br>berm harten Helje.<br>10 in anderen Fassen.<br>13 in Rigen.                                                                                                                                                              |

| - 1 | 1 - 1                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - 1     |              |                                                 | a b                            | gab | enf | åße  |     | Kür                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|-----|-----|------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No. | Benennung der Gegenftande.                                                                                                                                                                                                                                                                      |         | in 2<br>Eing | bem 1-<br>ber Ein<br>Tha<br>4ftel m<br>bergang. | itheilm<br>lers<br>nd 30<br>im |     |     |      |     | Eara<br>wird vergütet<br>vom Centner<br>Bruttogewicht:<br>Pfunb.                                                                                                                                                                    |
|     | 4. Rohjuder mit berfelben Bestimmung und unter ben besonders vor- juschreibenden Bedingungen und Controlen                                                                                                                                                                                      |         | . 5          | •                                               |                                |     | 8   | 45   |     | 13 in Häffern mit Dauben von El- dene und aubern barten Dolge. 13 in aubern Häffern. 13 in nichten Häffern. 13 in Sies under Bernter. 13 in Sies under Bernter. 10 in aubereuropäi- jahen Mohanner Genter. (Canassers, Cran- jans,) |
| 26  | Anmert. 1. Baumol jum Jabrilgebrauch mirb<br>gegen bie allgemeine Eingangeabgabe<br>eingelaffen, wenn bei ben Bellamten                                                                                                                                                                         |         | . 1          | 16 (20)                                         |                                |     | 2   | 55   |     | 7 in anberen Rorben, 6 in Ballen.                                                                                                                                                                                                   |
|     | an ber Grenze ober bei der Abfertigung<br>aus ben Pachbefen (halanfalten)<br>verher auf einen Centner Del ein<br>Pfund Terpentinöl jugefest weiben.                                                                                                                                             |         |              |                                                 |                                |     |     |      |     | - 1                                                                                                                                                                                                                                 |
|     | Unmert. 2. Esgenannte Delfuden, als Nuck-<br>game beim Orlifigagen aus Lein,<br>Naps, Rublagmen u. f. w., inglei-<br>chen Webl aus folden Auchen und<br>Rudftanben                                                                                                                              |         |              | 4 5 (1)                                         |                                |     |     | 31/2 |     |                                                                                                                                                                                                                                     |
| 27  | Papier: und Pappmaaren:  a) ungeleimtes ordinares (grobes, graues und halbweißes) Dructpapier, auch grö bes (weißes und gefärbtes) Pactpapies und Pappbeefel                                                                                                                                    | =       | . 1          |                                                 |                                |     | 1   | 45   |     |                                                                                                                                                                                                                                     |
|     | und Papperette. b) alle andere Papiergattungen . ammert 1. Aneier, welches litissarabitet, be- brudt eber limit ift, um in biefem Juffan, ju Rechnungen, Enfetten, Traditriefen, ulf m f. w. ju bienen, besgleichen erdinfter<br>Bilberbegen, abfern ju ben Lit, b. benann ten Papiergattungen. | 1 Centi |              |                                                 | -                              | •   | 8   | 45   | • ` | 16 in Kiften.<br>6 in Ballen.                                                                                                                                                                                                       |
|     | ten haturderrangen                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |              |                                                 | 1                              |     |     |      |     | 0-                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |        | 37                               | )                                                                        |        |         |          |               |                |                                                                            |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|---------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     | -      |                                  | _                                                                        |        |         | fåțe     |               |                | Fär                                                                        |  |
| Benennung ber Gegenftanbe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Maaß:<br>fab be<br>Ver:<br>sollung. | r (mit | 24 <sup>Rel</sup><br>b<br>1gang. | Eintheilung bei<br>halers<br>und 30 <sup>net</sup> )<br>beim<br>Musgang. |        | Œi      | 241:0    | beim<br>  Ein | fuß.<br>øgang. | Eara<br>wird vergüte<br>vom Centner<br>Bruttogewicht:<br>Pfunb.            |  |
| Anmert. 2. Bom grauen Lofch - und Badpapier wird bie allgemeine Eingangsabgabe erhoben.                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |        |                                  |                                                                          | Trega. | 1       |          | 1 81.         | Xr.            | 7,540                                                                      |  |
| c) Papiertapeten                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 Centr.                            | 10     |                                  |                                                                          |        | 17      | 30       |               |                | 16 in Riften.<br>13 in Rorben.<br>6 in Ballen.                             |  |
| d) Buchbinderarbeiten aus Papier und<br>Pappe, auch grobe ladirte Waaren aus<br>biefen Urftoffen                                                                                                                                                                                                                               | 1 Centr.                            | 10     |                                  | •                                                                        |        | 17      | 30       |               |                | 16 in Kifien.<br>13 in Körben.<br>6 in Ballen.                             |  |
| Selzwerk (fertige Rurichnerarbeiten), als:<br>überzogene Pelze, Mügen, Handichuhe,<br>Decken, Pelzfutter, Befäge und berglei-<br>chen                                                                                                                                                                                          | 1 Centr.                            | 22     |                                  |                                                                          |        | 38      | 30       |               |                | (16 in Fäffern.                                                            |  |
| Schiefipulver                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 Centr.<br>1 Centr.                | 6 2    |                                  |                                                                          | :      | 10<br>3 | 30<br>30 | •             | :              | 6 in Ballen<br>[13 in Fäffern u. Kiften.<br>6 in Sallen.<br>13 in Fäffern. |  |
| a) Gefarbte, auch weißgemachte Seibe ober Ingeriber (gezwient ober ungeriwint), auch Zwien aus rober Seibe ib) Seidene Zeug- und Strumpfwaaren, Lider (Shawls), Bander, Blonden, Spigen, Petinet, Jior (Bage), Pofamentiere, Anopfmachere, Sticker und Pugwaaren, Gefpinnft und Terffenwaaren aus Metallfaben und Seide, außer | 1 Centr.                            | 8      |                                  |                                                                          |        | 14      | •        |               | •              | 16 in Fäffern u. Riften.                                                   |  |
| Berbindung mit Eisen, Glas, Hols, teter, Messing und Stahl; Sobie und Silbertoffe, endlich obige Waaren aus Floretseibe (bourre de soie), oder Seide und Floretseibe                                                                                                                                                           | Centr. 1                            | 110    | •                                |                                                                          |        | 192     | 30       |               |                | 22 in Riften.<br>13 in Gallen.                                             |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9                                     |              | 120                                                    | b g | a b e                 | n få        | g e          |        |   | Bux                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|-----|-----------------------|-------------|--------------|--------|---|------------------------------------------------------------------|
| Benennung ber Gegenstände,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Maaß:<br>stab ber<br>Ber:<br>zollung. | (mit<br>in : | (mit ber E<br>bes Ei<br>in 24ftel m<br>bei<br>Eingang. |     | ung<br>art),<br>jang. | 24<br>Einge | nach to Bein | benfuf |   | Eara<br>wird vergütet<br>vom Centner<br>Bruttogewicht:<br>Pfunb. |
| Thierhaare, Baumwolle, Leinen, eingeln ober verbunden enthalten find                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 Centr.                              | 55           | •                                                      |     |                       | 96          | 15           |        |   | (20 in Riften.<br>11 in Ballen.                                  |
| Seife: a) Grune, fcwarze und andere Schmier- feife                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 Centr.<br>1 Centr.                  | -            | 8<br>(10)                                              | :   |                       | 1 5         | 45<br>50     |        |   | 13 in Riften.                                                    |
| Rrugen, Eopfen u. f. m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 Centr.                              | 10           |                                                        |     |                       | 17          | 30           | •      |   | 16 in Riften.                                                    |
| Spiclkarten von jeber Geftalt und Erdge, insofern fie in einzelnen Bereinsstaaten jum Gebrauche im Lande einzestüften werben dutfen, und unter Berudstüdigung der besonderen Stempel und Controlvorfdriften um mert. 1. Berben bergleichen jum Durchgang, angemtbet, so mit die Durchgangstagabe mienem halben Spaler ober 62 greugen von Gentuer ergben. Un m ert. 2. Deren Einstügung ift im Konigering Gadsen werbeten. | 1 Centr.                              | 10           | •                                                      |     | •                     | 17          | 30           | •      | • | 1<br>2                                                           |
| Steine:  a) Bruchfteine und behauene Stein aller Art, Mablt, grobe Schleife und Weisteine, Zuffteine, Traß, Ziegel und Bacffeine aller Art, beim Transport zu Waffer, auch beim kandtransport, wend bie Steine nach einer Ablage zum Ber schiffen bestimmt sind,  b) Waarem aus Alabasfter, Marmo und Speckfein, ferner: undate Stein in Berbindung mit unedlen Metaller auch geschiffene ächte und unach                  | o la la diffelf                       | 1            | 12 (15)                                                |     |                       | •           | 52½          | •      |   |                                                                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |                     |            | Ù                               | bgab     | enf   | åțe         |      |       | - Für                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|------------|---------------------------------|----------|-------|-------------|------|-------|------------------------------------------------------------------|
| Benennung bet Gegenftande.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Maaß:<br>ftab ber<br>Ber-<br>zollung. | (mit<br>in 2<br>Ein | ber Ei     | ntheilu<br>alers<br>und 3<br>im | Offict), | 2     | 4½ : Gi     | ints | gang. | Eara<br>wirb vergütet<br>vom Centner<br>Bruttogewicht:<br>Pfunb. |
| Steine, Perlen und Korallen ohne Baffung und b. 1. Gesse Marmecar-beiten (Statuen, Baffen und bergie Marmecar-beiten (Statuen, Baffen und bengleichen), Jüntemsteine, feine Schiefer und Megkeine, auch Waarten aus Errentlinfein jablen die allge-weine Kingangababgabe. 2. Brude und behauene Saufteline bei der Einfuhr und bem Bebenfee frei. | 1 Centr.                              | 10                  | •          |                                 | •        | 1.7   | 30          |      | •     | 16 in Jäffern u. Riften.                                         |
| 3. Lithographir: Steine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 Stud.                               | ٠                   |            |                                 | (11)     |       |             |      | 41    |                                                                  |
| Steinfohlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 Centr.                              |                     | 1          |                                 |          |       | 41          |      |       |                                                                  |
| Unmerf. 1. Un ber Preugifchen Geegrenge<br>und auf ber Elbe eingehend                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 Centr.                              |                     | (14)<br>15 |                                 |          |       |             |      |       | -                                                                |
| Anmert. 2. An ber Babifden Grenge ober-<br>halb Rehl, beegleichen an ber Baverichen Grenge<br>rechte bee Rheine eingehend                                                                                                                                                                                                                         | 1 Centr.                              |                     | (3)        | -                               |          |       | 1           |      |       |                                                                  |
| Strohe, Rohre und Baftwaaren: a) Matten und Zusverten von Baft, Stroh und Schiff b) Grech und Baftgesteche, grobe Strohhute und Decken aus ungespaletnem Stroh, Span und Rohrhate                                                                                                                                                                 |                                       | •                   | 4 (5)      |                                 | •        | •     | 17 <u>1</u> | •    | •     |                                                                  |
| ohne Garnitur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 Centr.                              |                     |            |                                 |          | 17    | 30          | •    |       | 120 in Riffen.                                                   |
| c) Feine Baft: und Strobbute                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 Centr.                              | 50                  | •          |                                 |          | 87    | 30          |      | -     | 9 in Ballen.                                                     |
| Talg (eingeschmolzenes Thierfett) und<br>Stearin                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 Centr.                              | 3                   |            |                                 | .3       | 5     | 15          | ,    |       | 18 in Faffern u. Riften.                                         |
| Theer (Mineraltheer und anderer), Dag-<br>gert, gemeines Pech                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 Centr.                              |                     | 4 (5)      |                                 |          |       | 171         | •    |       |                                                                  |
| Zöpferthon und Zöpferwaaren: a) Töpferthon für Porzellanfabriken (Porzellanerde)                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 Centr.                              | frei.               |            |                                 | 12       | frei. |             |      | 52½   | -                                                                |

| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1-                                   |                     |                                         | A 6                             | gab   | e n f      | åge      |      |   | Kůr                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|-------|------------|----------|------|---|-----------------------------------------------------------------|
| Benennung der Gegenftande.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Maaß.<br>fab ber<br>Ber-<br>sollung. | (mit<br>in S<br>Ein | der Ei<br>The<br>Aftel u<br>be<br>gang. | ntheilu<br>ilers<br>nd 30<br>im | gang. | 2.<br>Eing |          | Ausg |   | Eara<br>wird vergüte<br>vom Centner<br>Bruttogewicht:<br>Pfund. |
| b) Gemeine Topferwaaren, Fliefen,<br>Schmelgtiegel                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 Centr.                             |                     | 8 (10)                                  |                                 |       |            | 35       |      |   |                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 Centr.                             | 5                   | (10)                                    |                                 |       | 8 -        | 45       |      | • |                                                                 |
| tes ober versilbertes Fanance ober Steingut e) Porzellan, weißes . f) Porzellan, farbiges, und weißes mit                                                                                                                                                                                                                     |                                      |                     |                                         | :                               | :     | 17<br>17   | 30<br>30 | •    |   | 22 in Riffen.<br>13 in Korben.                                  |
| farbigen Streifen, auch bergleichen mit Malerei ober Bergolbung g) Fanance, Steingut und anderes Erdgeschiert, auch weißes Porzestan und Email in Berbindung mit uneblen                                                                                                                                                      | 1 Centr.                             | 25                  |                                         | •                               |       | 43         | 45       | •    | • | {22 in Riften.<br>(13 in Rorben.                                |
| Metallen . b) Dergleichen in Berbindung mit Gold, Silber, Platina, Semlfor und anderen feinen Metallgemischen, ingleichen alles übrige Porzellan in Berbindung mit                                                                                                                                                            | 1 Centr.                             | 10                  | •                                       | ٠                               | •     | 17         | 30       |      | • | 22 in Riften.                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 Centr.                             | 50                  |                                         | ٠.                              |       | 87         | 30       |      |   |                                                                 |
| Dich: a) Pferbe, Maulefel, Maulthiere, Efel                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 Stud.                              | 1                   | 8                                       |                                 |       | 2          | 20       |      |   |                                                                 |
| b) Dofen und Stiere Mnmert. Pferbe u. andere vorgenannte Thiere find jolftei, wenn auf bem Gebrauche ber von ibnen beim Eingange gemach with, beer jeugend bervorgebt, bas fie ale Juge eber Tagifter um Angesonn eines Acije ober Frachtwagens gehören, ober jum Waarentragen bie nen, ober bie Pferbe von Reifenbei. ub fre | 1 Ståd.                              | 1                   | (10)                                    |                                 |       | 8          | 45       | •    |   |                                                                 |
| Fertfommen gentten werben muffen.<br>Johlen, welche ber Mutter folgen, geben<br>frei ein.                                                                                                                                                                                                                                     | 1 Stüd.                              | 3                   |                                         |                                 |       | 5          | 15       |      |   |                                                                 |

| 241                                                                                                                                                                                         |                          | ( -   | 641              | ,                           |         |       | 5       |            |       |                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|------------------|-----------------------------|---------|-------|---------|------------|-------|------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                             | mc                       | _     | . S              | _                           | _       |       | fåş     | e          |       | Für                                      |
| Benennung ber Gegenftande.                                                                                                                                                                  | Maag:<br>fab ber<br>Ber- | in in | 24ftel           | intheili<br>palers<br>und 3 | ung bei | 8     | 241 = G |            | uß,   | Zara<br>wird vergütet<br>vom Centner     |
| •                                                                                                                                                                                           | zollung.                 | 61    | ngang.           | eim<br>Xu                   | sgang.  | €ir   | tgang.  | Aud<br>at. | gang. | Bruttogewicht:<br>Vfunb.                 |
| d) Rinber (Jungvieh)                                                                                                                                                                        | 1 Stud                   | 1     | 1.               | 1.                          |         | 3     | 30      | 3"         | 1 .   | 1                                        |
| 1. gemäftete                                                                                                                                                                                | 1 Stud.<br>1 Stud.       |       |                  |                             |         | 1     | 45      | ٠-,        |       |                                          |
| f) Hämmel                                                                                                                                                                                   | 1 Stud.                  |       | 16<br>(20)<br>12 |                             |         | 1     | 10      |            |       |                                          |
| g) Anderes Schaafvieh, Ziegen, Kalber und Spanfertel                                                                                                                                        | 1 Stud.                  |       | (15)             |                             |         |       | 521     | -•1        |       |                                          |
| Anmert. Auf ber Grenflinie von Ober. Wie-<br>fenthal in Sachfen bis Schufterinfel in Saden<br>werden magere Ochfen, ingleichen Stiere, Luge<br>und Rinder jur Nachjucht in einzelnen Eruden | 1 Ciau.                  |       | (5)              |                             |         | -     | 171     | ٠          | •     |                                          |
| und nicht jum Sandel bestimmt, auf obrigheit-<br>liche ben Ginbringern ju ertheilende Befcheini-<br>gungen gegen ein Biertel ber obigen Tarifide<br>eingelaffen.                            |                          |       |                  |                             |         | -     | ,       |            |       | -                                        |
| Bachsleinwand, Wachsmouffelin,<br>Wachstaft, Wachswaaren:                                                                                                                                   |                          |       |                  |                             |         |       | -       |            |       |                                          |
| a) Grobe unbebrudte Bacheleinwand<br>b) Alle andere Gattungen, ingleichen<br>Bachsmouffelin, Bachstaft und Ma-                                                                              | 1 Centr.                 | 2     |                  |                             |         | 3     | 30      |            |       | 13 in Riften.                            |
| lerruds.                                                                                                                                                                                    | 1 Centr.<br>1 Centr.     |       | ٠.               |                             |         | 8     | 45      | -          |       | 9 in Korben.<br>6 in Ballen.             |
| Bolle und Wollenwaaren:                                                                                                                                                                     | i Cinii.                 | 10    |                  | •                           |         | 1''   | 30      | ٠          |       | 20 in Riften.                            |
|                                                                                                                                                                                             | 1 Centr.                 | frei. |                  | 2                           | ٠       | frei. | ٠       | 3          | 30    |                                          |
| chm alles gefärbte Garn  c) Wollene Zeug: und Strumpfmaa- ren, Tücher (Shawle), Tuch: und Kilmaaren, Pofamentiere, Knopfma- cher, Stickere und Pugwaaren, aus-                              | 1 Centr.                 | 8     |                  |                             | ٠       | 14    |         |            |       | 16 in Faffern u. Riften.<br>7 in Gallen. |
| fer Berbindung mit Gifen, Glas, Sol, feber, Meffing u. Staft, ferner: ber-                                                                                                                  |                          |       |                  |                             |         |       |         |            |       | •                                        |
|                                                                                                                                                                                             |                          |       |                  | - 1                         | - 1     | - 1   | - 1     |            |       |                                          |

District by Google

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       |           |        | A.P                                                                        | аб | e n f                  | å tį e         |  |            | Kār                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|--------|----------------------------------------------------------------------------|----|------------------------|----------------|--|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Benennung ber Gegenftanbe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Maaß:<br>stab ber<br>Ber:<br>30llung. | in 24 irl |        | 4 = Thalerfuß Eintheilung Ehalers und 30ffet), eim Musgang. skebfe. (29e.) |    | Eing                   |                |  | g,<br>ang. | Eara<br>wird vergütet<br>vom Centner<br>Bruttogewicht:<br>Pfund.                          |
| gleichen Waaren aus anderen Thierhaa-<br>ren oder aus letztern und Wolle; end-<br>lich Waaren obiger Art in Berbindung<br>mit andern icht feibenen Spinnmater<br>tialien d) Teppiche (Jufterpiche) aus Wolle<br>oder andern Thierhaaren und berglei-<br>chen mit Seinen gemische<br>them wert. Einfache und benblitete ungefah-<br>tet Wollengarn, sowie Oelfachte aus St<br>baaren, ingleichen som grobe Gewebe auf<br>Alberdaaren und Berg jahlen die allgemeine<br>Eingangskabet. | 1 Centr.                              |           |        |                                                                            |    | <b>52</b><br><b>35</b> | 30             |  | •          | 20 in Sisten.                                                                             |
| 3ink und Binkiwaaren: a) roher Bink b) Bleche und grobe Binkwaaren c) Feine, auch lacfirte Binkwaaren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 Centr.<br>1 Centr.                  | 3         | 8 (10) |                                                                            |    | 3<br>5<br>17           | 30<br>50<br>30 |  |            | 10 in Faffern u. Riften,<br>6 Körben.<br>120 in Faffern u. Riften.<br>13 in Körben.       |
| 3inn und Zinnwaaren:  a) Grobe Zinnwaaren, als: Schuffeln, Teller, toffel, Keffel und andere Befage, Nobren und Platten  b) Andere feine, auch ladirte Zinn- waaren, Spielgeug und bergleichen  Anners. Bog Jim in Bieden, Stangen  "n.f.m. und altem Zinn mird bie allgemeine Tingungeabgabe erhoben.                                                                                                                                                                               | 1 Centr.                              |           |        | •                                                                          |    | 3 17                   | 30             |  |            | \$10 in Faffern u. Siften.<br>6 in Reben.<br>\$20 in Affern u. Riften.<br>\$13 in Roeben. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       |           |        |                                                                            |    |                        |                |  |            | ř                                                                                         |

## Dritte Abtheilung.

Bon ben Abgaben, welche ju entrichten find, wenn Gegenftanbe jur Durchfuhr angemelbet werben.

- 1. Die in ber erften Abtheilung bes Tarifs benannten Begenftande bleiben auch bei ber Durchfuhr in ber Regel abgabenfrei.
- 2. Bon Gegenftanben, welche nach ber zweiten Abtheilung bes Tarifs beim Eingange ober Ausgange, ober in beiben Fallen zusammengenommen, mit weniger als & Thaler ober 52 kreuzer vom Centner, ober nach Maaß ober Studiahl belegt find, ift in ber Regel als Durchgangsabgabe ber Betrag jener Eingangs und Ausgangsabgaben entrichten.
- 3. Fur Gegenftanbe, bei welchen bie Eingangs ober Ausgangsabgabe, ober beibe gufammen, & Thaler ober 523 Reuger vom Centner erreichen ober überfteigen, wird in ber Regel nur jener San von & Thaler ober 521 Reuger vom Centner, ingleichen fur Biefe, und gwar:

|    |     |      | ٧.      |      |           |     |     |      |     |    |   |      |    |     | 9:      | o m | ©1∥ | α:  |    |     |
|----|-----|------|---------|------|-----------|-----|-----|------|-----|----|---|------|----|-----|---------|-----|-----|-----|----|-----|
| ,  | a)  | von  | Pferben | , W  | aulefeln, | M   | ul  | thic | rei | 1, | E | feln | ١. | 11  | Dithlr. | obe | 2   | FL. | 20 | Ær. |
|    | b)  | =    | Dofen   | unb  | Stieren   |     |     |      |     |    |   |      |    | 1   | 5       | 3   | 1   | 3   | 45 | =   |
|    | c)  | 2    | Ruben   | und  | Minbern   |     |     |      |     |    |   |      |    | 1 2 |         | :   | _   | \$  | 52 | 2 2 |
|    | d)  | s    | Schwe   | inen | und Go    | aaf | vie | ģ.   |     |    |   | ٠.   |    | 1 6 |         | s   |     | 3   | 17 | 2 3 |
| al | 5 E | Durd | gangsab | gabe | entrichte |     |     |      |     |    |   |      |    |     |         |     |     |     |    |     |

4. Bur ben Eransit auf gewissen Strafen ober fur gewisse Gegenftanbe find ausnahmsweise bober geringere Sage festgestellt.

Diefe Ausnahmen find folgenbe:

## .I. Abfdnitt.

Bei ber Durchfuhr von Baaren, welche

- A. rechts ber Ober ferwarts ober landwarts über die Brenglinie von Memel bis Meu-Berun (bie Strafe über Neu-Berun ausgeschloffen) ein- und über irgend welchen Theil ber Bereinssollgrenze wieder ausgeben; besgleichen welche
- B. burch bie Obermunbungen ober links ber Ober eingehen, und rechts ber Ober feemarts

ober landwarts über bie Brenglinie von Memel bis Deu - Berun (bie Strafe über Deu-

## ift gu erheben:

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | Bom Q            | entne | t:   |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|-------|------|
| 1.       | Bon baumwollenen Stuhlwaaren (zweite Abtheilung, Art. 2, c); feine Blei-, Burftenbinder-, Eifen-, Glas und holzwaaren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Reble. | g, Gt.<br>(Sgr.) | 8f.   | Xr.  |
|          | (3, c) (4, b) (6, e, 3) (10, e) (12, f); ferner von Papp-<br>waeren, feiner Seife, feinen Seienwaaren, feinen Stroß-<br>gestechten, Porzellanwaaren, Wachs- und feinen Zinnwaaren<br>(27, d) (31, c) (33, b) (35, bu.c) (38, gu.h) (40, c)<br>(43, b); neuen Nieidern (18); furzen Waaren (20); gebleich-<br>ter, gefärbter oder gedruckter leinwand und andern leinenen<br>Stuhswaeren (22, f, gu.h); Seide, seidenen und halbseide-<br>nen Waaren (30); wollenen Zeug- und Strumpf., Zuch- |        |                  |       |      |
|          | und Filgmaaren (41, e u. d):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                  |       | 4.   |
|          | a) infofern bie Ausfuhr burch bie Oftfeehafen gefchieht .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4      |                  | 7     | 1.   |
|          | b) auf anderem Bege                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2      |                  | 3     | 30   |
| 2.       | Bon Baumwollengarn (2, b) und gefarbtem Bollengarn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -      |                  | -     | 1    |
|          | (41, b)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2      |                  | 3     | 30   |
| 3.       | Bon raffinirtem Bucker (25, x. 1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1      | 8                | 2     | 20   |
| 4.       | Bon Rupfer und Meffing und baraus gefertigten Baaren (19);<br>Bewurgen (25, k); Raffee (25, m); Zabatsfabritaten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        | (10)             |       |      |
|          | (25, v, 2); Schaafwolle (41, a)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1      |                  | 1     | 45   |
| 5.<br>6. | Bon robem Zuder und Farin (25, x, 2). Bon Schmalte, Soba (Mineral-Alfali) (5, d); Schwefel-<br>faure (5, n); Colophonium und außereuropäischen Lischler-<br>hölgern (5 Anmertung); Muschel oder Schaalthieren aus ber<br>See (25, r); getrocenten, geräucherten oder gesalzenen Fi-<br>schen, heringe ausgenommen; Salmiat, Spiefglang (Anti-                                                                                                                                                | ٠      | 16<br>(20)       | 1     | 10   |
| 7.       | monium), Thran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ٠      | (10)             | ٠     | 35   |
|          | großen Marmorarbeiten, ale: Statuen, Buffen, Raminen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ٠      | 4 (5)            | ٠     | 17.1 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                  |       |      |

8. Bon Salz (25, 1), wenn foldes burd bie Safen von Danija, Memel und über Pillau eingeführt wird, jum Bedarf ber Roniglich Polnischen Salzadministration unter Controle ber Roniglich Preuf-

| . ( 243 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |                                   |                        |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------|-----------------------|
| fischen Salgabministration, von ber Preußischen Laft                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | Won ber                           | r Tan                  |                       |
| Super-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 14.01.                            |                        |                       |
| 9. Bon Beringen (25, 1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 8 (10)                            | _                      | 1                     |
| Anmert. Diefe Durchannstabgabe wird auch von ben burch bie Obermunbungen eine und über Reu. Berun ausgebenben Berinaen erfeben.                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | (10,                              |                        |                       |
| 10. Bon Beigen und andern unter No. 11 nicht beforders genannte von Sulfenfuchten, als: Bohnen, Erbfen, Ilinen, Biefen, bem Miemen eingesend und durch die Hafen von Danzig un Elbing und Renigeberg aber Pilau ausgesend, vom Preußischer 11. Bon Roggen, Gerfte und hafer, auf denfelden Stromen eindie vorgenannten Safen ausgehend, vom Preußischen Schoffel | auf t<br>d Me<br>1 Sch<br>und 1 | er W<br>mel, i<br>effel 3<br>ûber | eichfei<br>auch<br>Gil | burch<br>bergr.       |
| . II. Abschnitt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                   |                        |                       |
| Ben nachbenannten Gegenständen, wenn fie A. burch bie Derrmindengen ober über bie norbliche Grendinie bem Rhein, biefen Grom ausgenommen, eingehen und ub fichen Pleu-Berun in Schleffen und Ochabring am Thurm in genannte Orte eingescholffen, wieder ausgehen, oder umgekehr                                                                                  | er tie<br>n Ba<br>t: fei        | Gren<br>pern, l                   | glinie<br>beide<br>enn | trei:<br>eben:<br>fie |
| B. auf ber linken Rheinseite landwarts ein- und auf ber rechten schreitung ber Ober wieber ausgeben; besgleichen wenn fie                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |                                   |                        |                       |
| C. auf ber rechten Rheinfeite (mit Ausschluß ber unter Abschnitt guge) ein- und mit Ueberschreitung bes Rheins wieder ausgeh                                                                                                                                                                                                                                     | I. get                          | achten                            | Gtr                    | aßen:                 |
| wird erhoben:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                                   |                        |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | •                               | Wom (                             |                        |                       |
| von baumwollenen Stuhlmaaren (Abtheilung II, Art. 2, c), neuen Rleibern (18), keber und keberarbeiten (21), Wolle und wollenen Garnen und Magren (41)                                                                                                                                                                                                            | Withte.                         | €ar.                              | 91.                    | Xr.                   |
| Garnen und SRagren (A1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 1                             | L . I                             | 1                      | 45                    |

Anmert. Wenn biefe Waaren auf ben in ben follenden Abschnitten genannten Strafen burchgeführt merben, fo mirb von benfelben nur bie bort beftimmte geringere Durchgangsabgabe erhoben.

## III. Abfchnitt.

Bei ber Durchfuhr bies burch nachgenannte landestheile ober auf nachgenannten Strasfen wird die Durchgangsabgabe babin ermäßigt, bag von ben beim Ein: und Ausgang hober belegten Gegenftanden nur erhoben wird:

1. Bon Baaren, welche

1839.

39

| a)   | auf ber linten Rheinseite landwarts ein: und wieder ausgeben, ober welche                                                                                                                                         |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| b)   | gebiet eingehen und auf Straffen auf ber linken Rheinseite wieder ausgehen, oder ungefehrt : ingleichen welche                                                                                                    |
| c)   | auf ber linten Rheinseite norblich von Gaarbrucken landwarts eingehen und über                                                                                                                                    |
| 120  | bie fubliche Grenzlinie zwischen Meuburg am Rhein und Freilaffing in Bapern                                                                                                                                       |
| d)   | über bie norbliche Grenglinie gueischen bem Rhein und ber Elbe beibe Ruffe aus-<br>geschoffen) eingesen und stromwaters aus ben Hafen ju Main; und Biebrich ober<br>aus einem Mainbafen ausgeben, ober umgekeher, |
|      | vom Centner 10 Ggr. ober 35 Er.                                                                                                                                                                                   |
| 2. 5 | Bon Baaren, welche                                                                                                                                                                                                |

über Die fubliche Brenglinie von Gaarbruden bis gur Donau (beibe eingeschloffen) ein : und wieber ausgeben; ingleichen welche rheinmarts eingeführt, aus ben Safen ju Daing und gu Biebrich, aus oberhalb gelegenen Rheinhafen, aus Mainhafen, ober aus Rectarbafen über Die Grenglinie von Freilaffing bie gur Donau (Diefe eingefchloffen) wieder ausgeben, ober umgefebrt, -

vom Centner . . . . . . 41 Ggr. ober 153 Er. 3. Bon Baaren, welche rheinwarts eingeführt, aus ben Safen ju Daing und Biebrid, fomie aus ben Mainhafen unterhalb Miltenberg über Die fubliche Grenglinie gwifchen Reuburg a. R. und Freilaffing (biefen Dre eingefchloffen) wieder ausgeführt werben, ober umgefehrt, vom Centner . . . . . . . . . 2 Gar. ober 10 Er.

Mom Bieb, und imar:

| Com Congram games                                                                                                      | 1     | Bom  | Suld |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|-----|
| von Pferben, Maulthieren, Efeln, Ochfen und Stieren, Ruben<br>und Mindern<br>von Caugefullen, Schweinen und Schaafvieb | Kthr. | Egt. | 31.  | Xr. |
| und Mindern                                                                                                            |       | 5    |      | 3   |
| von Caugefullen, Schweinen und Schaafvieh                                                                              | Ŀ     | 1/3  | ·    | 1   |

#### IV. Mbidnitt.

Bei ber Baarenburchfuhr auf Strafen, welche bas Bereinsgebiet auf turgen Streden burchichneiben und fur welche bie ortlichen Berhattniffe eine weitere Ermagigung ber Durchgangegefalle ober beren Bermandlung in eine nach Pferbesladungen ju entrichtende Controlgebubr erforbern, werben bie oberften Sinangbeborben ber betheiligten Regierungen folde Ermäßigungen anorenen und jur allgemeinen Runde bringen laffen.

## Bierte Abtheilung.

Hinsichts ber Schifffahrtsabgaben bei bem Transport von Maaren auf der Elbe, ber Wefer, dem Rhein und besten Abenstüffen (Mojel, Main und Neckar), bewendet es im Allgemeinen bei den in der Wiener Congresacte enthaltenen Bestimmungen, oder den, auf dem Grund berfelben über die Schiffsahrt auf einzelnen dieser Steden bereits abgeschlossen neu Uebereinfunften.

## Funfte Abtheilung.

### Allgemeine Bestimmungen.

I. Der bem Tarif jum Grunbe liegenbe, mit ben in ben Großherjogthumern Baben und heffen allgemein eingeführten Gewichten übereinstimmenbe Centner, ber 3ollcentner, ift in hundert Pfunde getheilt, und es find von biefen

#### Bollpfunben:

9357423 = 1000 Preußischen (Aurhessischen) Pfunden, 1120 = 1000 Banerischen Pfunden,

2000 = 1000 Meinbaperifden Rilogrammen,

935 70 60 = 1000 Burttembergifden Pfunden, 933 74 75 = 1000 Sadfifden (Dresbner) Pfunden.

Demnad find gleich ju achten:

#### Bollpfunbe:

14=15 Preugifden (Rurheffifden) Pfunben,

28=25 Bagerifden Pfunden,

2= 1 Rheinbagerifden Rilogramm,

14=15 Wurttembergifden Pfunben,

14=15 Gadfifden (Dresoner) Pfunben ;

#### und

#### Rollcentner:

36 = 35 Preufifchen (Rurheflifden) Centnern ju 110 Pfunben,

28 = 25 Baperifchen Centnern ju 100 Pfunden,

2= 1 Rheinbayerifden Quintal ju 100 Kilogrammen,

36 = 37 Burttembergifchen Centnern ju 104 Pfunden,

36=35 Gadfifchen (Dresbner) Centnern ju 110 Pfunben.

11. Werben Waaren unter Begleitscheincontrole verfandt, ober bedarf es jum Baarenverschluffe ber Anlegung von Bleien, fo wird erhoben:

fur einen Begleitschein 11g. Gr. (2 Ggr.) ober 7 Rreuger,

fur ein angelegtes Blei 3 g.Gr. (1 Ggr.) ober 3 g Rreuger.

Wegen ber Diefigebuhren (Meguntoften) ift bas Mothige in ben Mefordnungen entbaten. Undere Debenerhebungen find ungulaffig.

III. u) Die Bolle werben entweder nach bem Bruttogewicht, ober nach bem Mettogewicht erhoben.

Unter Brittogemicht wird das Erwicht ber Waare in vollig verpacktem Zuftande, mitfin in ihrer gewohnlichen Umgebung für die Aufbewahrung und mit ihrer besonderen für den Transport verftanden.

Das Gewicht der fur ben Transport nothigen befonderen außern Umgebung wird Tara genannt.

Ift die Umgebung fur ben Transport und fur bie Aufbemahrung nothwendig einem Defeibe, wie es jum Beispiel beim Sprup u. f. w. die gewöhnlichen Saffer find, fo ift bas Gemocht biefer Umgebung bie Cara.

Das Metrogewicht ift bas Gewicht nach Abjug ber Tara. Die fleineren, jur unmirtelbaren Sicherung ber Waaren nothigen Unichtiefungen (Flaschen, Papier, Pappen, Binbfaben und bergl.) werden bei Ermittelung bes Metrogewichts nicht in Abjug gebracht, eben so wenig Unreinigkeiten und frembe Befandtheile, welche ber Waare beigemischt sein mochen.

- 11) Die Bolle werben vom Bruttogewicht erhoben:
  - 1. von allen verpade transitirenden Begenftanben;
  - 2. von ben im Laude verbleibenden, wenn bie Abgabe einen Thaler ober einen Gulben und funf und vierzig Rreuger vom Centner nicht überfteigt;
  - 3. von andern Baaren, wenn nicht eine Bergutung fur Tara im Tarif ausbrucklich feitgefest ift.
- e:) Bon allen Gegenständen, von welchen nach vorstehender Bestimmung ber 3off nicht nach bem Bruttogewicht zu erheben ift, wird bas Mettogewicht ber Berbollung zu Grunde gelegt.
- d) Bei Beftimmung Diefes Mettogewichte ift Folgendes ju beobachten:
  - 1. In Der Negel wird die Bergutung fur Tara nach ben im Zolltarif bestimmten Sagen berechnet.
  - 2. Gehen Waaren, fur welche eine Taravergutung zugestanden ift, blos in einfache Gate von Pact: ober Gadleinen, von Goil; und Strohnatten ober abhilichen Material gepact ein, so tonnen 4 Pfund vom Erntner fur Jara gerechnet werben.

Unter ben im Tarif mit einem hoheren Tarasage als 4 Pfund ausgesuhrten Ballen wird in der Regel eine doppelte Umschließung von dem für einsache State bezeichneten Material verstanden. Auf einsache Emballage ift biefe hohere Tara für Ballen nur dann anwendbar, wenn das dazu verwandte Material nach dem Ermessen der Zollbehorde erheblich schwerer als bei Sacken ins Gewicht fällt.

3. Es ift ber Bahl bes Zollpflichtigen überlaffen, ob er bei Gegenständen, beren Bergollung nach bem Olettogewicht flattfludet, ben Taratarif gelten, ober bas Dlettogewicht entweder burch Berwiegung ber Waaren ohne bie Tara,

ober ber letteren allein, ermitteln laffen will.

Bei Bluffigfeiten und andern Begeuffanden, beren Mettogewicht nicht ohne Unbequemlichfeit ermitrelt werben fann, weil ihre Umgebung für ben Transport und die Aufbewahrung bieselbe ift, wird bie Tara nach bem Tarif berechnet und ber Bollpflichtige hat kein Wierefprucherecht gegen Amwendung bestelben.

4. In Fallen, wo eine von ber gewöhnlichen abweichenbe Berpadungsart ber Maare und eine erhebliche Entfernung von bem in bem Tarif angenommenen Tarafate bemertbar wird, ift auch die Jollbehorde befugt, Die Metto-

verwiegung eintreten ju laffen.

e) Bo bei ber Baarenburchfuhr auf furgen Straffenftreden (britte Abtheilung, Abfonitt IV.) geringere Bolfabe fatfinden, fann, auch wenn sonft bie Abfoning bes Gewichts nachgelaffen wird, mit Vorbehalt ber spreiellen Berwiegung, im Gangen berechnet werben:

Die Traglaft eines taftthieres ju brei Centner, Die Labung eines Soubfarrens ju gwei Centner,

. . einfpaunigen Buhrwerts ju funfgehn Centner,

= = sweispannigen = ju vier und zwanzig Centner,

und für jebes weiter vorgespannte Stud Bugvieh gwolf Centner mehr.

IV. Bei ben aus gemischten nicht seibenhaltigen Gespinnften gesertigten Waaren muß bei ber Declaration auf bas barin vorhandene Material, insofern dasselbe au ber eigentlichen Waare geschet, Nulchicht genommen und es mussen aus Baunwolle und keinen ze, ohne Beimischung von Wolle, gesertigte Waaren, nach ihren Urstoffen ober als baunwollene Waaren beclariet werden. Besteht eine Waare aus Geide oder Floresteibe in Werbindung mit andern Gespinnsten aus Baunwolle, keinen oder Wolle, so gemägt die Declaration als halbsidene Waare. Die gewöhnlichen Weberkanten (Auschten, Saumlessten, Saalband, Laisiere) an den Zeugwaaren bleiben dabei und bei der Jode classification außer Betracht.

V. Gind in einem und demfelben Collo Waaren gufammengepact, welche verschiedenen

Bollschen unterliegen, so muß bei der Declaration zugleich die Menge einer jeden Waarengattung nach ihrem Nettogewicht angegeben werden. Seschiebt dieß nicht, so nutst entweder der Mahaer der Waaren dieselben Behufs der speciellen Revisson beim Grenzsollamte auspacken, oder es wird, falls er das leigter ungeachtet der ihm über Bolgen der Unterlassung gemachten Erössung ablehnt und seine dießfällige Erstärung in den Begleitschin amtlich aufgenommen worden, im Bestimmungsorte von dem ganzen Gewicht des Collo der Abgabensach erhoben, wechder von der am höchsten besteuerten Waare, die darin enthalten, zu erlegen ist.

Ausgenommen hiervon sind: Glas, Glaswaaren, Justrumente, Porzellan, Steingut und kurze Waaren, sowie alle sprach gebrauch ich zu den kurzen Waaren (Mercerie) gehörigen, im Taris nicht als solich bezeichneten, sondern unter anderen Nummern aufgeschierten Gegenstände, wenn die Beschaffenheit der Emballage solder Waaren einen gang zwertalfigen Wertholus gestattet. Auch soll die Declaration der zuletzgedachten Artikel als "Kurze Waaren" (Taris, Kotzeilung II). No. 20) nicht die Verzollung derselben nach dem hobern Tarissiase für kurze Waaren zur Folge haben, sondern die Abgadenerschung in allen diesen Sallen nach dem Nevisionebeschunde zulässig bleiben, wenn der Zellpflichtige vor der Nevision auf specielle Ermittelung antragt.

VI. Bon Baaren, welche jum Durchgange bestimmt find, wirb:

a) fofern biefelben ju einer Dieberlage (Pacthof, Sallamt) beclarirt werben, bie Durchgangsabgabe erft bei bem weitern Transport von ber Dieberlage erhoben.

b) Sofern Diefelben jum unmittelbaren Durchgang beclariert werben, erfolgt die Entrichtung ber Durchgangsabgabe in ber Negel gleich beim Eingangsamte, wo nicht aus berlichen Rudessieren Ausnahmen angeordner, ober, bei verlanderter Richtung bes Maarenguge, Machreckeungen beim Zusgangs ober Pachhofeamte notigi verteen.

c) Bon Maaren, welche feine hobere Abgabe beim Eingange tragen, als die allgemeine Eingangsabgabe (1 Thaler ober 521 Kreuzer vom Centner), und nach der britten Abfielung beim Durchgange nicht mit einer gertingern Abgabe belegt find, als an Eingangsabgabe ober Ausgangsabgabe, oder an beiben jusannunengenommen, bavon ju entrichten sein wurde, mussen besteht gleich beim Eingangsamte etlegt werben, vorbehaltlich dertlicher Ausnahmen wie bei b.

VII Waaren bagegen, welche belegt, ober nicht unter vorstehender Ausnahme begriffen, und nach einem Orte, wo sich ein Saupt 30ll - ober Saupt Steueramt ober eine andere competente Debesselle befinder, abbreffirt sind, fannen unter Begeleit cheincontrole von den Grengamtern borthin abgelaffen und es tonnen bafelbft bie Befalle bavon entrichtet werden. An solchen Orten, wo Niederlagen bestiedig find, erfolgt sobann die Gefallentrichtung erft, wenn die Waaren aus ber Niederlage enmommen werden sollen.

VIII. a) Bei Mehmjollanteen erfter Claffe tonnen Gegenstaube, von welchen bie Gefalle nicht über fanf Thaler ober 8% Gulben vom Centner betragen, in unbeschrantter Menge einachen.

Soher belegte Gegenftande burfen nur bann über folche Aemter eingeführt werben, wenn bie Gefalle von bergleichen auf einmal eingefenden Maaren ben

Betrag von Funfgig Thalern ober 874 Gulben nicht überfteigen.

Den Ausgangejoll tonnen Debenjollamter erfter Claffe ohne Befchrantung

hinfichtlich bes Betrages erheben.

b) Dei Nebenamtern gweiter Elasse fann Gerteibe in unbeschechankter Menge eingehen. Baaren, welche mit geringern Sagen, als sechs Thalern ober 10 % Gulden, vom Centner belegt sind, und Wich bürsen über Okekngolamter zweiter Classe in Mengen eingeführt werden, von welchen die Gefälle für die ganze Waarenladung oder den ganzen Bieheransport den Betrag von Jehn Thalern oder 17 % Gulden nicht überflieten.

Der Eingang von ficher beitigten Gegenschaben ift aber nur in Mengen von fechgens Zehn Pfund im Einzelnen über folde Nichenauster guidfig, mit ber Maufigabe, bag auch bie Gefälle von ben in einem Transport eingefenden Waaren solcher Art den Wetrag von Zehn Thaiern oder 17½ Gulden nicht über-

fteigen burfen.

Den Musfuhrzoll tonnen Debengollamter gweiter Claffe bis gum Betrage von

Behn Thalern ober 174 Guiben erheben.

c) Jusoweit Mebengollamter von ber betreffenden oberften Finangbehorde erweiterte Abfertigungsbefugniffe erhalten, werden darüber geeignete Befanntmachungen ergeben.

Die Befälle muffen bei ben Debenjollamtern fogleich erlegt werben, infofern bieselben nicht ausnahmsweise jur Ertheilung von Begleitscheinen ermachtigt

merben.

IX. Es bleiben bei ber Abgabenerfebung außer Betracht und werden nicht verfteuert: alle Maarenquantitaten unter 3000 bes Centners. — Gefällebertage von weniger, als guten Groschen ober feche Siberpfennigen oder einem Kreuger werden überhaupt nicht erhoben.

erhoben

X. Sinfichtlich bes Berhaltniffes, nach welchem die Golo : und Silbermangen ber fammtlichen Bereinsflaaten — mit Ausnachne der Scheidemunge — bei Entrichtung der Eingangs , Ausgangs und Durchgangeabgaben anzunehmen find, wied auf die besondern Kundmachungen verwiesen.

|                 | 16    | 2             |        | 1      | 8t.   Ac.                                           | Bon        | 29                               | 909<br>909                                                                                                                 |                                                           | 1          |
|-----------------|-------|---------------|--------|--------|-----------------------------------------------------|------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|
| und<br>barüber. | 20    | 15 50         | 12     | 00     | St   41   M   XC                                    | bie        | Das Scheffel im<br>Preife        | Weißen, Kernen ober<br>gegerbter Dinkel.                                                                                   |                                                           | -          |
|                 | Z     | 1 1 1 1 1 1 1 | 440    | 1 12   | Br   32                                             | Shift.     | Botts                            | ien ober<br>dinkel.                                                                                                        | ā                                                         |            |
|                 | T     | 4 1           |        | 1      | St. 1 x1.                                           | non        | Das Schäffel Kernen<br>im Preife | Merechnung<br>bes Zells von ungegerbten<br>Dinkel (Kefen, Sepelj), nach<br>dem Preife des Kerns oder<br>gegerbten Dinkels. | Ronigride Bapern (mit Ausfluß ber Genge linte bee Moine). |            |
| und<br>daruber  | 20    | 15 59         | 5 72   | 00     | BL   XL   BL   XL   BL   XL                         | bis        | Schäffel Kernen<br>im Preife     | Berechnung<br>be Jells von ungegerben<br>Dinkel (Kefen, Spelz), nach<br>dem Preife des Kerns oder<br>gegerbren Dinkels.    | ride B                                                    |            |
|                 | frei. | 0 0           | 1 28   | - 24   | 8. XE.                                              | Schaffet.  | Briegung                         | n g<br>egerbtenn<br>elg), nach<br>erns vver<br>kels.                                                                       | Sapern (mit Ausftuß ber Grenge lin                        |            |
|                 | =     | 9 0           | c •00  |        | St.   41.                                           | noa        | Das Schäffel im<br>Preise        | Korn                                                                                                                       | (mit                                                      | ,          |
| und<br>darüber. | 15    | 10 59         | 2 7 59 | 6 -    | 86   dr.   86   de   86   de                        | bia        | häffet im<br>cife                | Korn ober Roggen.                                                                                                          | nitrienz                                                  |            |
|                 | frei  |               | - 12   | 36     | 31.146                                              | Schiffet.  | Botts<br>Bdogung                 | oggen.                                                                                                                     | B ber 6                                                   | 3          |
|                 | 0     |               | 1 0    | 1      | Q+ 1 41.                                            | поп        |                                  |                                                                                                                            | Brenje                                                    |            |
| nub<br>barûfer. | 12    | 8 59          | 50     | 51     | 96 1 30                                             | bic        | Das Schäffel im<br>Preife        | Gerfie.                                                                                                                    | links be                                                  |            |
|                 | frei. | 1             | 0 70   | 10     | di-   at.                                           | Schriftet. | Beleguig<br>Beleguig             |                                                                                                                            | s Othei                                                   |            |
|                 |       |               | b 63   | 1      | 01. 31                                              | non        | 1                                | Şuf                                                                                                                        | ne ).                                                     | in mist    |
| Carried         | den - | 6             | 4 3    | eu<br> | 5-   th   5-   th   th   th   th   th   th   th   t | H.A.       | Pas Schöffel im<br>Preife.       | Hafer und Wicken.                                                                                                          |                                                           | Beilage A. |
| <br>            |       | ī-            | 1      | 18     | 2   oh   %                                          | Schaff-1   | Strgung                          | Siden.                                                                                                                     |                                                           | offarif.   |

|                                                             | -                                                                                                                           | and the later of                | -         | -                              | -              | ntermode | NAME OF TAXABLE | -    | -     | -        | -        | -               | -           | -               | -     |  |   |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|--------------------------------|----------------|----------|-----------------|------|-------|----------|----------|-----------------|-------------|-----------------|-------|--|---|
|                                                             | =                                                                                                                           | 3olf.                           | He.       | H.                             |                | 3        | 12              | 30   | - 1   | 36       | 24       |                 |             |                 | 20627 |  |   |
| Bereins Bollearif.                                          | Side                                                                                                                        | 3olf-<br>Belegung               | 色白が所の     | Ft.   Er.                      | frei.          | 1        | 1               | 1    | 444   | -        | 2        | -               | -           |                 | -     |  |   |
| 30fft                                                       | . 8                                                                                                                         |                                 |           | Xr.                            | 59             | 59       | 59              | 59   | 56    | 59       | 1        | C #             |             |                 |       |  |   |
| Bereins 3                                                   | a a                                                                                                                         | S. S.                           | bie       | H.   Kr.                       | 4              | 3        | 1               | 0    | =     | 13       | 16       | unb<br>barüber. | *********** | -               |       |  |   |
| 8 2                                                         | Safer und Widen.                                                                                                            | Das Schaffel im<br>Preife.      | -         | - L                            | 1              | 1        | 1               | 1    | Ī     | Ŧ        | Ī        |                 |             |                 |       |  |   |
| E .                                                         | 4                                                                                                                           | a a                             | noa       | 3t   Xt.                       | -              | 2        | 9               | 20   | 0     | C1       | +        |                 |             |                 |       |  |   |
| 3us 3us Octoeins ).                                         |                                                                                                                             | - EB                            | 7         | -                              | -              | 9        | 30              | 45   | 24    | 24       | 36 14    |                 |             |                 |       |  |   |
| Office                                                      |                                                                                                                             | 3olf.<br>Belegung               | Schiffel. | 1.13                           | frei.          | 1        | 1               | 4    |       | 54       | 3        |                 |             |                 |       |  |   |
|                                                             | 2                                                                                                                           | -                               | 1         | R.   Et.   B.   Et.   R.   Et. | 59             | 59       | 50              | - 62 | 6     | 6        | -        | 1-2             |             |                 |       |  |   |
| 9                                                           | Berfe.                                                                                                                      | ed úm                           | 5;3       | 1                              | 13             | 9 3      | 10              |      | 5 29  | 52       | 10       | und<br>Darüber. | <u> </u>    |                 |       |  |   |
| line in                                                     | 9                                                                                                                           | Schol                           | -         | 10                             |                | -        | =               | 113  | 30 16 | 30 20 29 | 30 25    | 2               |             |                 |       |  |   |
| ngejoll vom Getreide<br>(mie Ausschinft des Grage lints des |                                                                                                                             | Das Schiffel i                  | noa       | 7.7                            |                | 6        |                 | 30   |       | 3        | 3        |                 |             |                 |       |  |   |
| Set                                                         |                                                                                                                             |                                 | _         |                                |                |          | 10              | 10   | 13    | 16       | 20       |                 |             |                 |       |  |   |
| 9 1                                                         | Коги сбег Жеддеп.                                                                                                           | Belegung<br>nom                 | Schaffel. | St.   Fr.                      | _ <u>:e:</u> . | 9        | 24              | _    |       | 36       | 5 24     |                 |             |                 |       |  |   |
| H H                                                         |                                                                                                                             | 88                              | 8         | δt.                            |                | 1        | 1               | _    | CA    | 3        | 1.3      |                 |             |                 |       |  |   |
| a mg                                                        |                                                                                                                             | .E                              | bis       | 3t.   3r.                      | 59             | 59       | 65              | 67   | 2.9   | 29       |          | umb<br>darüber. |             |                 |       |  |   |
| = jen                                                       | 300                                                                                                                         | Schiffet im<br>Preise           |           | 34.                            | 10             | 12       | 5               | 30   | 25    | 30       | 35       | Pari            |             |                 |       |  |   |
| 633                                                         | n.c                                                                                                                         | 80                              | =         | Ar.                            | -              | 1        | T               | 30   | 30    | 30       | 30       |                 |             |                 |       |  |   |
| 19 m                                                        | 85                                                                                                                          | Das                             | non       | 弘                              | 77             | 11       | 13              | 15   | 20    | 25       | 30 30 35 |                 |             |                 |       |  |   |
|                                                             | rem<br>oper                                                                                                                 | an e                            | fel.      | Er.                            |                | 3        | 12              | 30   | 1     | 36       | 4        |                 |             |                 |       |  |   |
| Husga<br>Bapern                                             | 2d erechnung<br>bes Belle von ungezerbtem<br>Dintel (Feien, Spelg), nach<br>bem Preife bes Krens ober<br>gegerbten Dintels, | Belegung<br>nom                 | Schiffel. | 8t.   £r.                      | rei.           | T        | 1               | Ī    | -     | -        | C1       |                 |             |                 |       |  |   |
|                                                             | Verechnung<br>Jolis von ungegerlief (Feien, Spell).<br>Preije des Kerns<br>gegerbten Dinkels.                               | nen                             |           | -1                             | 59             | 59       | 29              | 58   | 2.0   | 29       | T        | F.              |             | 00              | _     |  |   |
| - <del>j</del>                                              | ten,                                                                                                                        | Ret                             | 518       | 8t.   Xz.                      | 15             | 17       | 20              | 10   | 30    | 35       | 0        | unb             |             |                 |       |  |   |
| grei                                                        | Serie                                                                                                                       | dydiffel<br>n Yru               | -         | 1.                             | -              | 1        | 1               | 30   | 30    | 30       | 30 40    | - 4             | 7           |                 |       |  |   |
| im Königreiche                                              | of 3<br>Vinfe                                                                                                               | Das Schäffel Remen<br>im Preise | non       | 9r   xc                        | -              |          | 00              | 20 3 | 25 3  | 30 3     | 353      |                 |             |                 |       |  |   |
| -                                                           | den ober<br>Siufel.                                                                                                         | -                               | -         | _                              |                | 9 16     | 30 18           | CI   | 7     | - 6      | 1        | -               |             |                 |       |  |   |
| -=                                                          |                                                                                                                             | Selegung<br>Belegung            | Schäffel  | Ri. Er.                        | frei.          |          | 5               | 1    | 2     | 4        |          |                 |             |                 |       |  |   |
|                                                             |                                                                                                                             |                                 | (6)       | -                              |                | 7        | 6               |      |       |          | -        |                 |             |                 |       |  |   |
|                                                             |                                                                                                                             | Ser.                            | E 23      | Ser Ser                        |                | . Att.   | 5 59            | 59   | 2.9   | 5 29     | 50       | 5 29            |             | und<br>Davüber. |       |  | _ |
|                                                             |                                                                                                                             | Schöffel im<br>Preife           | _         | 84.                            | =              | 17       | - 20            | G1   | 30    | 35       | 30 40    | 2               | -           |                 |       |  |   |
|                                                             | 3cisc<br>949                                                                                                                | Das @                           | 1100      |                                |                | 9        | 1               | 30   | 30    | 30       | 36       |                 |             |                 |       |  |   |
|                                                             | 2                                                                                                                           | 64                              | -         | 120                            | -              | 10       | 2               | 20   | 25    | 30       | 35       |                 |             |                 | -     |  |   |

# M. 78.) Berordnung,

bie allgemeine Anwendung bee Bollgewichts bei ben bebe: und Abfertigungs. fellen fammtlicher Bollvereinoftaaten betreffend;

bom 9ten October 1839.

In Holge einer, unter ben Staaten bes großeren beutschen Zollvereines getroffenen Berabrebung, foll bas vermoge bes offenen Bereinigungsvertrags vom 30ften Mary 1833, Art. 14 und in ber Vetn Abtheilung ber Zollarife von 1833 und 1836 angenommene, fogenannte Zollgewicht, besten Einsubung bis jeste burd verschiebene unvorhergeschene hindernisse, namentlich auch im Königreiche Sachen, verzogert worden ist,

#### bom 1ften Januar 1840

ab bei sammtlichen hebestellen ber Jollvereinsstaaten burchgangig jur Anwendung gebracht und nicht allein ber Jollerschung sondern auch dem Abfertigungsversahren überhaupt überall jum Grunde gelegt werden. Da diese Maagiegel den gesammten größeren Waarenvorkete mit bem Auslande und jum Phil auch der Jollvereinsstaaten unter sich und nicht minder auch einen großen Theil des Detailverscher, namentlich den kleineren Grenzverlehr unmittebar trifft, und deshald das hierbei betpiligte Publicum vorzugsweise berührt, so ist anzemessen befunde worden, diese schollte foon sest öffentlich hiernit anzukündigen und gleichzeitig bie in den Beilagen I, A und B, II, A und B, III und IV ausgearbeiteten Krouctionstaffen nehrt einer kurzen Gebrauchsanktiung hinaus zu geben.

Die Combination ber verschiebenen Branchen ber indirecten Abgaben bei ben haupte, Meben: und Untere Boll - nud Setuerchnitern, ferner die Vereinsadung und Erleichterung sowost bes Nechnungswertes, als des Abfertigungsversaftens machen es wunschenswerch und duften doper kunfig noch daßen siehen beiere dund bei dernieigen Abgabengattungen als Maaßstad jum Grunde ju legen, beren Erhebung nach ber Schwere des steuerbaren Gegenstandes gestellich bestimmt ist. Aus diesem Grunde erschien es angemessen, in den Nechteinstessen III und 1V auch das in § 30 des Schlachtleuergeseitzes vom 4ten October 1834 bestimmte Steischerzewicht schon ist Berücklichtigung sinden zu lassen.

Bleichzeitig wird in Erinnerung gebracht, bag fich bas Bollgewicht auf bie Bafts bes neufrangofischen metrifden Maag- und Gewichtssystenes grundet und bag

1 Bollpfund gleich ift & Rulogramm ober = 500 Grammen.

Der Bollcentner wiegt bemnach = 50 Rilegrammen = 50000 Grammen, und hat 100 Bollpfunde.

Beifolgende Mednetionstafeln find bemnach fowohl nach ber Decimal. als nach ber Trivialeintheilung bes Pfundes bearbeitet, auch find fammtliche haupt-Stuurtanter mit Mormalgewichtsfagen bes Zollgewichts bereits verfeben.

hiernach haben fich die Boll. und Steuerbeborben, fowie Diejenigen, Die es angeht, gebuhrend ju achten.

Dresben, ben 9ten October 1839.

Finang = Ministerium

von Befchau.

Rrenipe.

# Reduction

# I. bes Bollgewichts auf Leipziger Handelsgewicht

#### A. nach ber Erivialeintheilung

a. bes Jollcentners in 100 Pfund = 3200 lothe = 12800 Quentden, b. bes handelscentners in 110 Pjund = 3520 lothe = 14080 Quentden.

| Bollgewicht                               | ist gleich | Banbel: | sgewicht. | Bollgewicht | ift gleich. | Pandelé | gewicht.          | Bollgewicht | ift gleich Banbelsgewicht |       |        |  |
|-------------------------------------------|------------|---------|-----------|-------------|-------------|---------|-------------------|-------------|---------------------------|-------|--------|--|
| Lothe.                                    | Pfund.     | Loth.   | Quent.    | Lothe.      | Pfunb.      | l loth. | Quent.            | Pfunde.     | Pfund.                    | Loth. | Quent  |  |
| 1 4                                       |            | -       | 1170      | 27          |             | 28      | 3 6 7             | 23          | 24                        | 20    | 1170   |  |
| 10 54                                     | -          |         | 2 1 4     | 28          | -           | 29      | 3 9 6             | 24          | 25                        | 22    | 2,23   |  |
| 3                                         |            |         | 3 2 1     | 29          |             | 31      | 0 2 4             | 25          | 26                        | 24    | 310    |  |
| 1                                         |            | 1       | 0 28      | 30          | 1           | -       | 0 5 2             | 26          | 27                        | 27    | 0,43   |  |
| 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9 |            | 2       | 0 5 7     | 31          | 1           | 1       | 0 8 1             | 27          | 28                        | 29    | 1,51   |  |
| 3                                         |            | 3       | 0 85      |             |             |         | 1.00              | 28          | 29                        | 31    | 216    |  |
| 4                                         | -          | 4       | 1 1 4     | Pfunde.     |             | 74      | 1                 | 29          | `31                       | 1     | 376    |  |
| 5                                         |            | 5       | 1 12      | 1           | 1           | 2       | 1 700             | 30          | 32                        | 4     | 010    |  |
| 6                                         |            | 6       | 1700      | 2           | 2           | 4       | 2 100             | 31          | 33                        | 6     | 1 18 8 |  |
| 7                                         | _          | 7       | 1 100     | 2 3         | 3           | 6       | 3 2 8             | 32          | 34                        | 8     | 2 9 8  |  |
| 8.                                        | -          | 8       | 2127      | 4           | 4           | 9       | 0 3 7             | 33          | 35                        | - 11  | 010    |  |
| 9                                         | -          | 9       | 2 5 6     | 5           | 5           | 11      | 1 46              | 34          | 36                        | 13    | 110    |  |
| 10                                        | _          | 10      | 2 8 4     | 6           | . 6         | 13      | 2 5 6             | 35          | 37                        | 15    | 210    |  |
| 11                                        | _          | 11      | 3 13      | 7           | 7           | 15      | 3 6 5             | 36          | 38                        | 17-   | 3 3 5  |  |
| 12                                        |            | 12      | 3 4 1     | 8           | 8           | 18      | 0 7 4             | 37          | 39                        | 20    | 0144   |  |
| 13                                        |            | 13      | 3 6 9 0   | 9           | 9           | 20      | 1 8 4             | 38          | 40                        | 22    | 1 1 0  |  |
| 14                                        |            | 14      | 3 9 8     | 10          | 10          | 22      | $2\frac{93}{100}$ | 39          | 41                        | 24    | 2 63   |  |
| 15                                        |            | 16      | 0 26      | 11          | 11          | 25      | 0 1 2 0           | 40          | 42                        | 26    | 3 7 2  |  |
| 16                                        |            | 17      | 0,55      | 12          | 12          | 27      | 1 1 2 1 0 0       | 41          | 43                        | 29    | 0 8 1  |  |
| 17                                        |            | 18      | 0 83      | 13          | 13          | 29      | 2 2 1             | 42          | 44                        | 31    | 1 10   |  |
| 18                                        |            | 19      | 1 1 0 0   | 14          | 14          | 31      | 3 3 0             | 43          | 46                        | 1     | 3      |  |
| 19                                        |            | 20      | 1 100     | 15          | 16          | 2       | 0 3 9             | 41          | 47                        | 4     | 010    |  |
| 20                                        | <b>−</b> , | 21      | 1 68      | 16          | 17          | 4       | 1 49              | 45          | 48                        | 6     | 1 18   |  |
| 21                                        |            | 22      | 1-97      | 17          | 18          | 6       | 2 5 H             | 46          | 49                        | 8     | 2 28   |  |
| 22                                        | _          | 23      | 2 2 5     | 18          | 19          | 8       | 3 67              | 47          | 50                        | 10    | 3 10   |  |
| 23                                        |            | 24      | 2.54      | 19          | 20          | 11      | 0 7 7             | 48          | 51                        | 13    | 0 46   |  |
| 24                                        | _          | 25      | 2100      | 20          | 21          | 13      | 1 86              | 49          | 52                        | 15    | 1 5 6  |  |
| 25                                        |            | 26      | 3 1 1 0 0 | 21          | 22          | 15      | 2 9 5             | 50          | 53                        | 17    | 2 6 5  |  |
| 26                                        |            | 27      | 3 3 9     | 22          | 23          | 18      | 0150              | 51          | 54                        | 19    | 3 7 4  |  |

| Zell:<br>gewicht |        | ist glei<br>ndeläge |                | Boll:<br>gewicht |      | ist g<br>Handele |       | t.      | Boll:<br>gewicht | ift gleich<br>Handelsgewicht. |        |      |                   |  |
|------------------|--------|---------------------|----------------|------------------|------|------------------|-------|---------|------------------|-------------------------------|--------|------|-------------------|--|
| Pfunde.          | \$160. | Loth.               | Quent.         | Pfunde.          | Etr. | pp.              | Loth. | Quent.  | Centner.         | Centner.                      | Pfund. | Pth. | Quent.            |  |
| 52               | 55     | 22                  | 0 8 4          | 87               | _    | 93               | 5     | 3 780   | 300              | 292                           | 11     | 5    | 0100              |  |
| 53               | 56     | 24                  | 1 1 0 0        | 88               | _    | 94               | 8     | 0100    | 400              | 389                           | 51     | 17   | 2 3 6             |  |
| 54               | 57     | 26                  | 3 7 8 0        | 89               | _    | 95               | 10    | 1 28    | 500              | 486                           | 91     |      | 3100              |  |
| 55               | 58     | 29                  | 0 100          | 90               |      | 96               | 12    | 2 7 0 0 | 600              | 584                           | 22     |      | 1 700             |  |
| 56               | 59     | 31                  | 1,21           | 91               | _    | 97               | 14    | 3 4 6   | 700              | 681                           | 62     | 22   | 3100              |  |
| 57               | 61     | 1                   | 2 3 0          | 92               |      | 98               | 17    | 0 5 6   | 800              | 778                           | 103    | 3    | 0100              |  |
| 58               | 62     | 3                   | 3 3 9          | 93               | _    | 99               | 19    | 1 65    | 900              | 876                           | 33     | 15   | 2100              |  |
| 59               | 63     | 6                   | 0 1 0 0        | 94               | _    | 100              | 21    | 2 7 4   | 1000             | 973                           | 73     |      | 3 1 0 0           |  |
| 60               | 64     | 8                   | 1 5 8<br>1 0 0 | 95               |      | 101              | 23    | 3 8 3   | 2000             | 1947                          | 37     |      | 3100              |  |
| 61               | 65     | 10                  | 2 1 0 0        | 96               | -    | 102              | 26    | 0 1 0 0 | 3000             | 2921                          | 1      | 19   | 3100              |  |
| 62               | 66     | 12                  | 3 77           | 97               | _    | 103              | 28    | 2100    | 4000             | 3894                          | 75     | 15   | 3 100             |  |
| 63               | 67     | 15                  | 0 86           | 98               | -    | 104              | 30    | 3 1 2 0 | 5000             | 4868                          | 39     | 11   | 3 100             |  |
| 64               | 68     | 17                  | 1 95           | 99               | _    | 106              | 1     | 0100    | 6000             | 5842                          | 3      | - 7  | 3100              |  |
| 65               | 69     | 19                  | 3 1 4 0        |                  |      |                  | 1     | 1       | 7000             | 6815                          | 7.7    | 3    | 3 1 0 0           |  |
| 66               | 70     | 22                  | 0 14           | Centner.         |      | 1                |       |         | 8000             | 7789                          | 40     | 31   | 3 1 0 6           |  |
| 67               | 71     | 24                  | 1 23           | 1                |      | 107              | 3     | 1 30    | 9000             | 8763                          | 4      | 27   | 3100              |  |
| 68               | 72     | 26                  | 2 3 2          | 2                | 1    | 104              | 6     | 2 5 9   | 10000            | 9736                          | 78     | 23   | 3 1 4             |  |
| 69               | 73     | 28                  | 3 4 2          | 3                | 2    | 101              | 9     | 3 8 9   | 20000            | 19473                         | 47     | 15   | 2 27 0 0          |  |
| 70               | 74     | 31                  | 0 5 1          | 4                | 3    | 98               | 13    | 1 1 8   | 30000            | 29210                         | 16     | 7    | 1700              |  |
| 71               | 76     | 1                   | 1 60           | 5                | 4    | 95               | 16    | 2 48    | 40000            | 38946                         | 94     | 31   | 0100              |  |
| .72              | 77     | 3                   | 2 7 0          | 6                | 5    | 92               | 19    | 3 7 8   | 50000            | 48683                         | 63     |      | 3168              |  |
| 73               | 78     | 5                   | 379            | 7                | 6    | 89               | 23    | 1 7 7 0 | 60000            | 58420                         | 32     | 14   | 2100              |  |
| 74               | 79     | 8                   | 0 88           | 8                | 7    | 86               | 26    | 2 37    | 70000            | 68157                         | 1      | 6    | 1 100             |  |
| 75               | 80     | 10                  | 1 9 7          | 9                | 8    | 83               | 29    | 3 6 6   | 80000            |                               | 79     | 30   | 1 700             |  |
| 76               | 81     | 12                  | 3 7 00         | 10               | 9    | 81               | 1     | 0 9 6   | 90000            | 87630                         | 48     | 22   | 0100              |  |
| 77               | 82     | 15                  | 0 160          | 20               | 19   | 52               | 2     | 1 92    | 100000           | 97367                         | 17     | 13   | 3 100             |  |
| 78               | 83     | 17                  | 1 250          | 30               | 29   | 23               | 3     | 2 88    | 200000           | 194734                        | 34     | 27   | $2\frac{73}{100}$ |  |
| 79               | 84     | 19                  | 2 3 5          | 40               | 38   | 104              | 4     | 3 8 4   | 300000           | 292101                        | 52     | 9    | 2100              |  |
| 80               | 85     | 21                  | 3,44           | 50               | 48   | 75               | 6     | 0 80    | 400000           | 389468                        | 69     | 23   | 1 1 0 0           |  |
| 81               | 86     | 24                  | 0 53           | 60               | 58   | 46               | 7     | 1 76    | 500000           | 486835                        | 87     | 5    | 0100              |  |
| 82               | 87     | 26                  | 1 63           | 70               | 63   | 17               | 8     | 2 72    | 600000           | 584202                        |        | 19   | $0_{100}^{18}$    |  |
| 83               | 88     | 28                  | 2 7 2          | 80               | 77   | 98               | 9     | 3 68    | 700000           | 681570                        | 12     | 0    | 3 1 0 0           |  |
| 84               | 89     | 30                  | 3 81           | 90               | 87   | 69               | 11    | 0 63    | 800000           | 778937                        | 29     | 14   | 2 100             |  |
| 85               | 91     | 1                   | 0 9 0          | 100              | 97   | 40               | 12    | 1 5 9   | 900000           | 876304                        | 46     | 28   | 2 100             |  |
| 86               | 92     | 3                   | 2              |                  | 194  | 80               | 24    | 3 18    |                  |                               |        |      |                   |  |

## B. nach ben Decimaltheilen bes Bollcentners.

| Bollgewicht ift gleich Sandelsgewicht |        | Bellgewicht | ift gleich | .pandel  | \$gewicht | Bellgewicht | ift gleich bantelbgewicht |          |        |       |         |
|---------------------------------------|--------|-------------|------------|----------|-----------|-------------|---------------------------|----------|--------|-------|---------|
| Centner.                              | Tfand. | Leth.       | Quent.     | Centner. | Pfund.    | Loth.       | Quent                     | Centner. | Pfund. | Loth. | Quent.  |
| (),000001                             | -      | _           | 0 1 00     | 0,0001   | _         | -           | 1337                      | 0,01     | 1      | 2     | 1 100   |
| (),000002                             | _      |             | 0 1 3 0    | 0,0002   | -         |             | 274                       | 0,02     | 2      | 4     | 219     |
| (),000003                             |        |             | 0740       | 0,0003   | -         | 1           | 0 11                      | 0,03     | 3      | 6     | 3 28    |
| (),000004                             | -      | -           | 0150       | 0,0004   | -         | 1           | 1 48                      | 0,04.    | 4      | 9     | 0 1 0 0 |
| (1,000005                             | -      | -           | 0 7 0      | 0,0005   | -         | 1           | 2 8 5                     | 0,05     | 5      | 11    | 1 46    |
| (),000006                             |        |             | 0180       | 0,0006   | -         | 2           | 0 2 8                     | 0,06     | 6      | 13    | 2 56    |
| 0,000007                              | 1 —    | -           | 0 1 0 0    | 0,0007   | I -       | 2           | 1 700                     | 0.07     | 7      | 15    | 3 65    |
| 0,000008                              | -      | _           | 011        | 0,0008   | 1 -       | 2           | 2700                      | 0,08     | 8      | 18    | 0,74    |
| 0,000009                              | -      |             | 0 1 2      | 0,0009   | -         | 3           | 0 3 4                     | 0,09     | 9      | 20    | 1 8 4   |
| (),00001                              | -      | _           | 0 14       | 0,001    | -         | 3           | 171                       | 0,1      | 10     | 22    | 2 9 3   |
| 0,00002                               | -      | -           | 0,27       | 0,002    | -         | 6           | 3 42                      | 0,2      | 21     | 13    | 1 86    |
| 0,00003                               | _      | -           | 0 4 1      | 0,003    | -         | 10          | 1 1 3                     | 0.3      | 32     | 4     | 0 7 9   |
| 0,00004                               | -      |             | 0 55       | 0,004    | _         | 13          | 2 84                      | 0,4      | 42     | 26    | 372     |
| 0.00005                               | -      | -           | 0 6.9      | 0,005    | l –       | 17          | 0 5 5                     | 0,5      | 53     | 17    | 2 6 5   |
| 0,00000                               | -      | -           | 0 82       | 0,006    | -         | 20          | 2 2 6                     | 0,6      | 64     | 8     | 1,58    |
| (),00007                              | -      | -           | 0 9 6      | 0,007    | -         | 23          | 3 7 0 0                   | 0,7      | 74     | 31    | 0,51    |
| 0,00008                               |        | -           | 4 2 0      | 0,008    | -         | 27          | 1 1 0 0                   | 0,8      | 85     | 21    | 3 44    |
| 0,00009                               |        |             | 1 23       | 0,009    | -         | 30          | 3 3 8                     | 0,9      | 98     | 12    | 2 37    |

# 11. Reduction bes Leipziger Handelsgewichts auf Bollgemicht.

## A. nach ben Erivialeintheilungen beiber Bewichte.

| Sandels:<br>gewicht | ift gleich<br>Zollgewicht                                                                                                                                              |                                   | ist gleich<br>Zollgewicht                                                                                                                                                                                                       |                | ist gleich<br>Zollgewicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      | ist gleich<br>Zellgewicht                                                                                                                                                                                                       |       | ift gleich<br>Bollgewicht                                                                                                               |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Leth.               | Lth. Quent.                                                                                                                                                            | Leth.                             | Erh. Quent.                                                                                                                                                                                                                     | Loth.          | Lth. Quent.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Loth.                | Eth. Quent.                                                                                                                                                                                                                     | Loth. | Eth.  Quent.                                                                                                                            |
| 1<br>2<br>3<br>4.   | $\begin{array}{c} -0_{100}^{93} \\ -1_{100}^{87} \\ -2_{100}^{80} \\ -2_{100}^{80} \\ -3_{100}^{73} \\ 13_{100}^{46} \\ 23_{100}^{20} \\ 32_{160}^{94} \\ \end{array}$ | 5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>10<br>11 | $\begin{array}{c} 4 & 2 \frac{67}{100} \\ 5 & 2 \frac{41}{100} \\ 6 & 2 \frac{14}{100} \\ 6 & 2 \frac{14}{100} \\ 7 & 1 \frac{68}{100} \\ 8 & 1 \frac{61}{100} \\ 9 & 1 \frac{35}{100} \\ 10 & 1 \frac{35}{100} \\ \end{array}$ | 13<br>14<br>15 | $\begin{array}{c} 11 & 0 \begin{array}{c} 82 \\ 10 \\ 0 \end{array} \\ 12 & 0 \begin{array}{c} 150 \\ 0 \end{array} \\ 13 & 0 \begin{array}{c} 29 \\ 10 \\ 0 \end{array} \\ 14 & 0 \begin{array}{c} 29 \\ 10 \\ 0 \end{array} \\ 14 & 3 \begin{array}{c} 76 \\ 10 \\ 0 \end{array} \\ 15 & 3 \begin{array}{c} 49 \\ 10 \\ 0 \end{array} \\ 16 & 3 \begin{array}{c} 20 \\ 10 \\ 0 \end{array} \end{array}$ | 21<br>22<br>23<br>24 | $\begin{array}{c} 17 & 2\frac{9.6}{100} \\ 18 & 2\frac{69}{100} \\ 19 & 2\frac{43}{100} \\ 20 & 2\frac{160}{100} \\ 21 & 1\frac{9.0}{100} \\ 22 & 1\frac{6}{100} \\ 23 & 1\frac{3.6}{100} \\ 23 & 1\frac{3.6}{100} \end{array}$ |       | $\begin{array}{c} 24 & 1 & 1 & 6 \\ 25 & 0 & 6 & 6 \\ 26 & 0 & 6 & 6 \\ 27 & 0 & 7 & 6 \\ 28 & 0 & 7 & 6 \\ 28 & 3 & 7 & 6 \end{array}$ |

| Banbel |       |     |      | leich<br>wicht.   | Banbels:<br>gewicht |     |      | gleich<br>wicht.  | Handels<br>gewicht |      |      | gleich<br>ewicht. | Sandels:<br>gewicht | ist g       | leich | Bel  | lgewicht. |
|--------|-------|-----|------|-------------------|---------------------|-----|------|-------------------|--------------------|------|------|-------------------|---------------------|-------------|-------|------|-----------|
| Pfunt  | 7. 19 | pfd | Lth. | Quent.            | Pfund.              | Pfd | Lth. | Quent.            | Plund,             | Pife | Pth. | Quent.            | Pfund.              | Entr        | 199   | Lth. | Quent.    |
| 1      |       | _   | 29   | 3 5 1             | 35                  | 32  | 21   | 2 36              | 69                 | 64   | 13   | 2700              | 103                 | _           | 96    | 5    | 1 155     |
| - 2    |       | 1   | 27   | 3 7 2 0           | 36                  | 33  | 19   | 2 3 7             | 70                 | 65   | 11   | 1 7 0 0           | 104                 | -           | 97    |      | 1760      |
| 3      |       | 2   | 25   | 2 53              | 37                  | 34  | 17   | 1 88              | 71                 | 66   | 9    | 1 1 2 2           | 105                 | -           | 98    | 1    | 0150      |
| 4      |       | 3   | 23   | 2100              | 38                  | 35  | 15   | 1700              | 72                 | 67   | 7    | 0,73              | 106                 |             | 98    | 31   | 0180      |
| 5      |       |     | 21   | 1 55              | 39                  | 36  | 13   | 0 9 0             | 73                 | 68   | 5    | 100               | 107                 | -           | 99    |      | 3 1 0 0   |
| 6      |       |     |      | 1760              | 40                  | 37  | 11   | 0 4 1             | '74                | 69   | 2    | 100               | 108                 | 1           | -     | 26   |           |
| 7      |       |     | 17   | 0 57              | 41                  | 38  | 8    | 3 9 2             | 75                 | 70   | -    | 3 7 6 0           | 109                 | 1           | 1     | 24   | 2 1 0 0   |
| 8      |       |     | 15   | 0180              | 42                  | 39  | 6    | 3 4 3             | 76                 | 70   |      | 2770              | Centner.            |             |       |      |           |
| 9      |       | 8   |      | 3 5 9             | 43                  | 40  | 4    | 2700              | 77                 | 71   |      | 2 2 8 0           |                     |             |       |      |           |
| 10     |       |     |      | 3 1 0 0           | 44                  | 41  | 2    | 2100              | 78                 | 72   |      | 1 7 9 0           | 1                   | 1           | 2     |      | 2100      |
| 11     |       | 10  | 8    |                   | 45                  | 42  | -    | 1 7 0 0           | 79                 | 73   |      | 1 30              | 2                   | 2           | 5     |      | 0 2 3     |
| 12     |       | 11  | 6    | 2120              | 46                  | 42  |      | $1\frac{47}{100}$ | 80 .               | 74   |      | 0 1 0 0           | 3                   | 3           | 8     |      | 2 3 5     |
| 13     |       | 12  |      | 1 1 0 0           | 47                  | 43  | 28   | 0 9 8             | 81                 | 75   |      | 0 1 0 0           | 4                   | 4           | 10    |      | 0100      |
| 14     |       | 13  | 2    | 1 100             | 48                  | 44  |      | $0_{100}^{49}$    | 82                 | 76   | 17   | 3100              | 5                   | 5           | 13    |      | 2100      |
| 15     |       | 14  | -    | 0 65              | 49                  | 45  | 24   | -                 | 83                 | 77   |      | 3 3 5             | 6                   | 6           | 16    |      | 070       |
| 16     |       |     |      | 016               | 50                  | 46  | 21   | 3 5 1 0 0         | 84                 | 78   |      | 2 1 0 0           | 7                   | 7           | 18    |      | 2 100     |
| 17     |       |     | 27   | 3 1 0 0           | 51                  | 47  |      | 3 1 2 0           | 85                 | 79   |      | 2 3 7 0           | 8                   | 8           | 21    | 20   | 0 930     |
| 18     |       |     |      | $3_{100}^{18}$    | 52                  | 48  |      | 2 5 3             | 86                 | 80   |      | 1 1 0 0           | 9                   | 9           | 24    | 10   | 3150      |
| 19     |       |     |      | $2\frac{69}{100}$ | 53                  | 49  | 15   | 2140              | 87                 | 81   | 7    | 1 3 9             | 10                  | 10          | 27    | 1    | 1 1 6     |
| 20     |       | - 1 | 21   | 2 2 0             | 54                  | 50  |      | 1 55              | 88                 | 82   |      | 0100              | 20                  | 20          | 54    |      | 2700      |
| 21     |       |     | 19   | 1700              | 55                  | 51  |      | 1760              | 89                 | 83   | 3    | 0 40              | 30                  | 30          | 81    | 3    | 3100      |
| 22     |       | 20  | 17   | 1 7 0 0           | 56                  | 52  | 9    | 0 57              | 90                 | 84   | -    | 3 700             | 40                  | 41          | 8     | 5    | 0 5 6     |
| 23     |       | 21  | 15   | 0,7,3,            | 57                  | 53  | 7    | OTOF              | 91                 | 84   |      | 3 4 3             | 50                  | 51          | 35    |      | 1 100     |
| 24     |       | 22  | 13   | 0,24              | 58                  | 54  |      | 3 5 9             | 92                 | 85   |      | 2700              | 60                  | 61          | 62    | 7    | 2700      |
| 25     |       | 23  | 10   | 375               | 59                  | 55  | 2    |                   | 93                 | 86   |      | 2100              | 70                  | 71          | 89    | 9    | 0100      |
| 26     |       | 24  |      | 3 2 6             | 60                  | 56  | -    | 2100              | 94                 | 87   |      | 1 700             | 80                  | 82          | 16    | 10   | 1 160     |
| 27     |       | 25  | 6    | 2770              | 61                  | 56  |      | 2120              | 95                 | 88   |      | 1 46              | 90                  | 92          | 43    |      | 2148      |
| 28     |       | 26  | .4   | 2 28              | 62                  | 57  |      | 1 1 6 3           | 96                 | 89   |      | 0 100             | 100                 | 102         | 70    |      | 3 100     |
| 29     |       | 27  | 2    | 1,78              | 63                  |     | 26   | 1100              | 97                 | 90   |      | 0 48              | 200                 |             |       |      | 3 2 8     |
| 30     |       | 28  | _    | 1 3 0 0           | 64                  | 59  | 24   | 0100              | 98                 | 91   |      | 3 100             | 300                 | <b>30</b> 8 |       |      | 2 100     |
| 31     |       |     |      | 0 8 1             | 65                  | 60  |      | 016               | 99                 | 92   |      | 3 500             | 400                 |             | 81    | 19   | 2 1 0 0   |
| 32     |       |     |      | $0_{100}$         | 66                  | 61  |      | 3 7 6 7           | 100                | 93   |      | 3100              | 500                 | 513         | 52    |      | 2,21      |
| 33     |       | 30  | 25   | 3 8 3             | 67                  | 62  | 17   | 318               | 101                | 94   |      | 2 52              | 600                 | 616         | 22    |      | 1,85      |
| 34     | 1 3   | 31  | 23   | 3 3 5             | 68                  | 63  | 15   | 2100              | 102                | 95   | 7    | 2180              | 700                 | 718         | 92    |      | 1 4 9     |

| Dandeles<br>gewicht | ift gli | rich S | Bollge | envicht. | Pandels:<br>gewicht | ift gleid | 30   | Ugen | oicht.  | Sandels:<br>gewicht. | ift gleid | 30 | Agero | iđt.  |
|---------------------|---------|--------|--------|----------|---------------------|-----------|------|------|---------|----------------------|-----------|----|-------|-------|
| Centner.            | Centr.  | 1 pfb  | Lth.   | Quent.   | Centner.            | Centner.  | a de | Lth. | Quent.  | Centner.             | Centner.  | 季的 | 216.  | Quent |
| 800                 | 821     | 63     | 7      | 173      | 9000                | 9243      | 36   | 9    | 3,70    | 100000               | 102704    | 3  | 14    | 175   |
| 900                 | 924     | 33     | 20     | 0,7,7    | 10000               | 10270     |      |      |         | 200000               | 205408    | 6  | 28    | 2,29  |
| 1000                | 1027    | 4      | 1      | 041      | 20000               | 20540     | 80   | 22   | 0 23    | 300000               | 308112    | 10 | 10    | 3,44  |
| 2000                | 2054    | 8      | 2      | 0 62     | 30000               | 30811     | 21   | 1    | 0 34    | 400000               | 410816    | 13 | 25    | 0,59  |
| 3000                | 3081    | 12     | 3      | 1 23     | 40000               | 41081     | 61   | 12   | 0,46    | 500000               | 513520    | 17 | 7     | 1770  |
| 4000                | 4108    | 16     | 4      | 1 65     | 50000               | 51352     | 1    | 23   | 0 5 0   | 600000               | 616224    | 20 | 21    | 2,80  |
| 5000                | 5135    | 20     | 5      | 2100     | 60000               | 61622     | 42   | 2    | 0,59    | 700000               | 718928    | 24 | 4     | 010   |
| 6000                | 6162    | 24     | 6      | 2100     | 70000               | 71892     | 82   | 13   | 0,800   | 800000               | 821632    | 27 | 18    | 173   |
| 7000                | 7189    | 28     | 7      | 2 88     | 80000               | 82163     | 22   | 24   | 0 92    | 900000               | 924336    | 31 | 0     | 2 3 3 |
| 8000                | 8216    | 32     | 8      | 3 200    | 90000               | 92433     | 63   | 3    | 1 1 3 0 | 1000000              | 1027040   | 34 | 14    | 3-4   |

B. nach ber Decimaleintheilung bes Bollcentners.

| hans<br>belss<br>gewicht | ift gleich<br>Zollgewicht | Bans<br>bels:<br>gewicht | ist gleich<br>Zollgewicht. | Han:<br>dels:<br>gewicht | ift gleich<br>Bollgewicht. | .Ban=<br>bels=<br>gewicht | ift gleich<br>Zollgewicht. | Dan:<br>bels:<br>gewicht | ist gleich<br>Zollgewicht. |
|--------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Loth.                    | Centner.                  | Loth.                    | Centnet.                   | Loth.                    | Centnet.                   | Pfund.                    | Centn.r.                   | Pfund.                   | Eentner.                   |
| 1                        | 0,000073                  | 14                       | 0,004085                   | 30                       | 0,008753                   | 13                        | 0,121377                   | 29                       | 0,270763                   |
| i                        | 0,000146                  | 15                       | 0,004376                   | 31                       | 0,009045                   | 14                        | 0,130714                   | 30                       | 0,28010                    |
| 1                        | 0,000219                  | 16                       | 0,004668                   |                          |                            | 15                        | (),140051                  | 31                       | 0,289439                   |
| 1 1                      | 0,000292                  | 17                       | 0,004960                   | Pfund.                   |                            | 16                        | 0,149388                   | 32                       | 0,298773                   |
| 2                        | 0,000584                  | 18                       | 0,005252                   | 1                        | 0,009337                   | 17                        | 0,158724                   | 33                       | 0,30811                    |
| 3                        | 0,000875                  | 19                       | 0,005544                   | 2                        | 0,018673                   | 18                        | 0,168061                   | 34                       | 0,31744                    |
| 4                        | 0,001167                  | 20                       | 0,005835                   | 3                        | 0,028010                   | 19                        | 0,177398                   | 35                       | 0,32678                    |
| 5                        | 0,001459                  | 21                       | 0,008127                   | 4                        | 0,037347                   | 20                        | 0,186735                   | 36                       | 0,33612                    |
| 6                        | 0,001751                  | 22                       | 0,006419                   | 5                        | 0,046684                   | 21                        | 0,196071                   | 37                       | 0,34545                    |
| 7                        | 0,002042                  | 23                       | 0,006711                   | 6                        | 0,056020                   | 22                        | 0,205408                   | 38                       | 0,35479                    |
| 8                        | 0,002334                  | 24                       | 0,007002                   | 7                        | 0,065357                   | 23                        | 0,214745                   | 39                       | 0,36413                    |
| 9                        | 0,002626                  | 25                       | 0,007294                   | 8                        | 0,074694                   | 24                        | 0,224082                   | 40                       | 0,37340                    |
| 10                       | 0,002918                  | 26                       | 0,007586                   | 9                        | 0,084031                   | 25                        | 0,233418                   | 41                       | 0,38280                    |
| 11                       | 0,003209                  | 27                       | 0,007878                   | 10                       | 0,093367                   | 26                        | (),242755                  | 42                       | 0,39214                    |
| 12                       | 0,003501                  | 28                       | 0,008170                   | 11                       | 0,102704                   | 27                        | 0,252092                   | 43                       | 0,40147                    |
| 13                       | 0,003793                  | 29                       | 0,008461                   | 12                       | 0,112041                   | 28                        | 0,261428                   | 44                       | 0,41081                    |

| Santels:<br>gewicht | ist gleich<br>Zellgewicht. | Handels:<br>gewicht | ift gleich<br>Zollgewicht. | Sanbels:<br>gewicht | ift gleich<br>Zollgewicht. | Sanbele:<br>gewicht | ift gleich Bollgerricht. |
|---------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|--------------------------|
| Pfund.              | Centner.                   | Pfund.              | Centner.                   | Pfund.              | Centner.                   | Centuer.            | Centner.                 |
| 45                  | 0,420153                   | 76                  | 0,709592                   | 107                 | 0,999030                   | 900                 | 924,336310               |
| 46                  | 0,429490                   | 77                  | 0,718928                   | 108                 | 1,008367                   | 1000                | 1027,040345              |
| 47                  | 0,438826                   | 78                  | 0,728265                   | 109                 | 1,017704                   | 2000                |                          |
| 48                  | 0,448163                   | 79                  | 0,737602                   | -                   | 10                         | 3000                | 3081,121034              |
| 49                  | 0,457500                   | 80                  | 0,746938                   | Centner.            | 100                        | 4000                |                          |
| 50                  | 0,466837                   | 81                  | 0,756275                   | 1                   | 1,027040                   | 5000                | 5135,201723              |
| 51                  | 0,476173                   | 82                  | 0,765612                   | 3                   | 2,054081                   | 6000                |                          |
| 52                  | 0,485510                   | 83                  | 0,774949                   | 3                   | 3,081121                   | 7000                |                          |
| 53                  | 0,494847                   | 84                  | 0,784285                   | 4                   | 4,108161                   | 8000                |                          |
| . 54                | 0,504183                   | 85                  | 0,793622                   | 5                   | 5,135202                   | 9000                |                          |
| 55 -                | 0,513520                   | 86                  | 0,802959                   | 6                   | 6,162242                   | 10000               |                          |
| 56                  | 0,522857                   | 87                  | 0,812295                   | 7                   | 7,189282                   | 20000               |                          |
| 57                  | 0,532194                   | 88                  | 0,821632                   | 8                   | 8,216323                   | 30000               | 30811,210339             |
| 58                  | 0,541530                   | 89                  | 0,830969                   | 9                   | 9,243363                   | 40000               | 41081,613786             |
| 59                  | 0,550867                   | 90                  | 0,840306                   | 10                  | 10,270403                  | 50000               | 51352,017232             |
| 60                  | 0,560204                   | 91                  | 0,849642                   | 20                  | 20,540807                  | 60000               | 61622,420679             |
| 61                  | 0,569541                   | 92                  | 0,858979                   | 30                  | 30,811210                  | 70000               | 71892,824125             |
| 62                  | 0,578877                   | 93                  | 0,868316                   | 40                  | 41,081614                  | 80000               | 82163,227572             |
| 63                  | 0,588214                   | 94                  | 0,877653                   | 50                  | 51,352017                  | 90000               | 92433,631018             |
| 64                  | 0,597551                   | 95                  | 0,886989                   | 60                  | 61,622421                  | 100000              | 102704,034465            |
| 65                  | 0,606887                   | 96                  | 0.896326                   | 70                  | 71,892824                  | 200000              | 205408,068929            |
| 66                  | 0,616224                   | 97                  | 0,905663                   | 80                  | 82,163228                  | 300000              | 308112,103394            |
| 67                  | 0,625561                   | 98                  | 0,915000                   | 90                  | 92,433631                  | 400000              | 410816,137859            |
| 68                  | 0,634898                   | 99                  | 0,924336                   | 100                 | 102,704034                 | 500000              | 513520,172323            |
| 69                  | 0,644234                   | 100                 | 0,933673                   | 200                 | 205,408069                 | 600000              | 616224,206788            |
| 70                  | 0,653571                   | 101                 | 0,943010                   | 300                 | 308,112103                 | 700000              | 718928,241252            |
| 71                  | 0,662908                   | 102                 | 0,952347                   | 400                 | 410,816138                 | 800000              | 821632,275717            |
| 72                  | 0,672245                   | 103                 | 0,961683                   | 500                 | 513,520172                 | 900000              | 924336,310182            |
| 73                  | 0.681581                   | 104                 | 0,971020                   | 600                 | 616,224207                 | 1000000             | 1027040,344646           |
| 74                  | 0,690918                   | 105                 | 0,980357                   | 700                 | 718 928241                 |                     | 102/040/044040           |
| 75                  | 0,700255                   | 106                 | 0,989693                   | 800                 | 821,632276                 | 1                   |                          |
|                     | -                          |                     |                            |                     |                            |                     |                          |
|                     |                            |                     |                            |                     |                            |                     |                          |

183

# III. Reduction bes Bollgewichts auf Fleischergewicht, 5. ben Zollcentner = 100 Pfund == 3200 both, — und ben Fleischercentner == 5 Stein == 102 Pfund == 3264 bothe gerechnet.

| Bollges<br>wicht      | Flei  | gleich<br>Cherges<br>icht. | 3oUge:<br>wicht            | 81     | ist gl<br>eischere | eid)<br>gewicht. | Zellgez<br>wicht | 8      | ift gl | eich<br>gewicht, | Zollge:<br>wicht | 81     | ift gl |      |
|-----------------------|-------|----------------------------|----------------------------|--------|--------------------|------------------|------------------|--------|--------|------------------|------------------|--------|--------|------|
| Both.                 | 90. I | Both.                      | Pfund.                     | Stein. | 900. I             | Both.            | Pfund.           | Stein. | 1 Pfo. | Poth.            | Pfunb.           | Stein. | 9pb.   | Both |
| 1                     | -     | 1                          | 1                          |        | -                  | 3170             | 34               | 1      | 13     | 1170             | 67               | 3      | 5      | 10   |
| 3                     | -     | 2                          | 2                          | -      | 1                  | 31 10            | 35               | 1      | 14     | 11 70            | 68               | 3      | 6      | 10   |
| 3                     | -     | 3                          | 2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7 |        | 2                  | 3170             | 36               | .1     | 15     | 1170             | 69               | 3      | - 7    | 10,  |
| 4                     |       | 4                          | 4                          | -      | 3                  | 3110             | 37               | 1      | 16     | 1110             | 70               | 3      | 8      | 10   |
| 4<br>5<br>6<br>7<br>8 | -     | 5                          | 5                          | -      | 4                  | 30 10            | 38               | 1      | 17     | 1010             | 71               | 3      | 9      | 10   |
| 6                     | -     | 6                          | 6                          | -      | 5                  | 30 70            | 39               | 1      | 18     | 10 10            | 72               | 3      | 10     | ' 9, |
| 7                     | -     | 7                          | 7                          | _      | 6                  | 30 50            | 40               | 1      | 19     | 10 4             | 73               | 3      | 11     | 9,   |
| 8                     |       | 710                        | 8                          | -      | 7                  | 30 20            | 41               | 1      | 20     | 10 2             | 74               | 3      | 12     | 9    |
| 9                     |       | 810                        | 9                          | -      | 8                  | 30               | 42               | 2      | 11     | 29 2             | 75               | 3      | 13     | 9    |
| 10                    |       | 970                        | 10                         |        | 9                  | 2978             | 43               | 2      | 1      | 29               | 76               | 3      | 14     | 8    |
| 11                    | -     | 10 70                      | 11                         | -      | 10                 | 29 6             | 44               | 2      | 2      | 2870             | 77               | 3      | 15     | 8    |
| 12                    | _     | 11 To                      | 12                         |        | 11                 | 2914             | 45               | 2      | 3      | 28 10            | 78               | 3      | 16     | 8    |
| 13                    | -     | 1210                       | 13                         |        | 12                 | 2910             | 46               | 2      | 4      | 28 10            | 79               | 3      | 17     | 8    |
| 14                    | _     | 13 9                       | 14                         | -      | 13                 | 28 10            | 47               | 2      | 5      | 28 10            | 80               | 3      | 18     | 8    |
| 15                    | 4     | 14 9                       | 15                         |        | 14                 | $28\frac{7}{10}$ | 48               | 2      | 6      | 27 10            | 81               | 3      | 19     | 7,   |
| 16                    | _     | 15 10                      | 16                         |        | 15                 | $28\frac{5}{10}$ | 49               | 2      | 7      | 27 7             | 82               | 3      | 20     | 7-   |
| 17                    | _     | 16 30                      | 17                         | _      | 16                 | 28 3             | 50               | 2      | 8      | 27 4             | 83               | 4      | -      | 26   |
| 18                    | _     | 17 10                      | 18                         | -      | 17                 | 2810             | 51               | 2      | 9      | 27 20            | 84               | 4      | 1      | 26   |
| 19                    | _     | 18 10                      | 19                         | _      | 18                 | 27 8             | 52               | 2      | 10     | 27               | 85               | 4      | 2      | 26   |
| 20                    | -     | 1910                       | 20                         | _      | 19                 | 27 6             | 53               | 2      | 11     | 26 8             | 86               | 4.     | 3      | 25   |
| 21                    |       | 20 10                      | 21                         | 1      | _                  | 145              | 54               | 2      | 12     | 26 10            | 87               | 4      | 4      | 25   |
| 22                    | -     | 21 10                      | 22                         | 1      | 1                  | 1414             | 55               | 2      | 13     | 26 3             | 88               | 4      | 5      | 25   |
| 23                    |       | 2270                       | 23                         | 1      | 2                  | 1412             | 56               | 2      | 14     | 2610             | 89               | 4      | 6      | 25   |
| 24                    | _     | 23 8                       | 24                         | 1      | 3                  | 13 70            | 57               | 2      | 15     | 25 10            | 90               | 4      | 7      | 251  |
| 25                    | _     | 24 8                       | 25                         | 1      | 4                  | 1370             | 58               | 2      | 16     | 2570             | 91               | 4      | 8      | 24   |
| 26                    | -     | 25 8                       | 26                         | 1      | 5                  | 13 5             | 59               | 2      | 17     | 25 5             | 92               | 4      | 9      | 24   |
| 27                    | -1    | 26 10                      | 27                         | 1      | 6                  | 13 3             | 60               | 2      | 18     | 2510             | 93               | 4      | 10     | 24   |
| 28                    | _     | 27 A                       | 28                         | i      | .7                 | 13 1             | 61               | 2      | 19     | 25               | 94               | 4      | 11     | 24   |
| 29                    |       | 28 8                       | 29                         | 1      | 8                  | 1218             | 62               | 3      | _      | 12               | 95               | 4      | 12     | 24   |
| 30                    | -     | 29 10                      | 30                         | 1      | 9                  | 12 6             | 63               | 3      | 1      | 11 8             | 96               | 4      | 13     | 23   |
| 31                    | _     | 30 10                      | 31                         | i      | 10                 | 1210             | 64               | 3      | 2      | 11 6             | 97               | 4      | 14     | 23   |
| 01                    |       | 0010                       | 32                         | 1      | 11                 | 1210             | 65               | 3      | 3      | 11 3             | 98               | 4      | 15     | 23   |
| - 1                   |       |                            | 33                         | 1      | 12                 | 12               | 66               | 3      | 4      | 1116             | 99               | 4      | 16     | 23-1 |

| Jollge:<br>wicht                          | ift gli           | eich Fl             | leifcher                                             | gewicht.                                                                                                                                                                        | Bollgei<br>wicht                               | ift gt                                                    | eich F                                    | leischer                                     | gewicht.                                                                                                                                                         | Bellge-<br>wicht                                      | ift gl                                               | eich Fl                         | eischer          | gewicht.                                                          |
|-------------------------------------------|-------------------|---------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Gentner.                                  | Centner.          | Stein.              | Pfb.                                                 | Poth.                                                                                                                                                                           | Gentner.                                       | Gintner.                                                  | Stein                                     | Trob.                                        | Both.                                                                                                                                                            | Gentner.                                              | Centner.                                             | Stein.                          | Pfo.             | Poth.                                                             |
| 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 | 17<br>15<br>12<br>9<br>6<br>4<br>1<br>19<br>16<br>13 | $\begin{array}{c} 22\frac{9}{10} \\ 0\frac{9}{10} \\ 11 \\ 21\frac{1}{10} \\ 31\frac{1}{10} \\ 9\frac{1}{20} \\ 10\frac{1}{10} \\ 20\frac{9}{10} \\ 30\frac{1}{10} \end{array}$ | 20<br>30<br>40<br>50<br>60<br>70<br>100<br>200 | 19<br>29<br>38<br>48<br>58<br>68<br>77<br>87<br>97<br>194 | 2<br>1<br>4<br>3<br>2<br>4<br>3<br>1<br>3 | 7<br>1<br>14<br>8<br>2<br>16<br>9<br>3<br>17 | $\begin{array}{c} 15  7_{0} \\ 1  1_{0} \\ 34  1_{0} \\ 36  16  8_{0} \\ 2  1_{0} \\ 0  1_{0} \\ 0  1_{0} \\ 17  1_{0} \\ 3  1_{0} \\ 1  1_{0} \\ 8 \end{array}$ | 300<br>400<br>500<br>600<br>700<br>800<br>900<br>1000 | 292<br>389<br>486<br>584<br>681<br>778<br>876<br>973 | 3<br>4<br>1<br>2<br>4<br>1<br>3 | 10<br>6<br>3<br> | 11 10<br>19 10<br>20 10<br>9 10<br>11 10<br>0 10<br>20 10<br>9 10 |

# IV. Des Gleischergewichts auf Bollgewicht.

| fleischer:<br>zewicht | ifi<br>Jolle | gleich<br>ewicht. | Fleif<br>gen | dienz<br>richt | 3ell | gleich<br>jewicht, |       | djer:<br>idjt | .3    | ift gle<br>lollgen | rich<br>icht. | Fleischer:<br>gewicht | agi<br>Bell | glei | d)<br>d)t.       |
|-----------------------|--------------|-------------------|--------------|----------------|------|--------------------|-------|---------------|-------|--------------------|---------------|-----------------------|-------------|------|------------------|
| oft.   Poth.          | 90 Pb.       | Beth.             | rfo.         | Potb.          | 300. | Beth.              | pfb.  | Both.         | Entr. | Pfb.               | Loth.         | Gentner.              | Centner.    | 190  | Both.            |
| _ 1                   | _            | 1                 | _            | 25             |      | 25 2               | 18    | _             |       | 18                 | 4             | 70                    | 71          | 89   | 9                |
| _ 2                   | -            | 2                 | -            | 26             |      | 26 2               | 19    | _             | i !   | 19                 | 42            | 80                    | 82          |      | 10 3             |
| - 3                   | -            | 3 .               |              | 27             | -    | 27-2               | 20    | _             | -     | 20                 | 4 4           | 90                    |             | 43   | 11 6             |
| - 4                   | -            | 4                 |              | 28             | -    | 2810               |       | ~ 1           |       |                    | 10            | 100                   | 102         | 70   | 12 10            |
| - 5                   | -            | 5                 | -            | 29             | -    | 29 2               | Entr. | Stein         |       |                    |               | 200                   | 205         | 40   | 25 8             |
| - 6                   | -            | 6                 | -            | 30             |      | 30 2               | -     | 1             |       | 20                 | 173           | 300                   | 308         |      | $6_{10}^{7}$     |
| - 7                   | -            | 7                 | -            | 31             | -    | 31 20              | -     | 2             | -     | 41                 | 26            | 400                   | 410         | 81   | 1910             |
| - 8                   | -            | 810               | 1            |                | - 1  | 0,20               | -     | 3             |       | 61                 | 1910          | 500                   | 513         | 52   | 016              |
| - 9                   | -            | 910               | 2            | -              | 2    | 0 10               | -     | 4             | -     | 82                 | 5 2           | 600                   |             |      | 13 1 0           |
| - 10                  | -            | 1010              | 3            | -              | 3    | 0.7                | 1     |               | 1     | 2                  | 22,5          | 700                   | 718         | 92   | $26\frac{4}{10}$ |
| - 11                  | -            | $11_{10}^{1}$     | 4            |                | 4    | 010                | 2     |               | 2     | 5                  | 1310          | 800                   | 821         | 63   | 7 3 0            |
| - 12                  | -            | $12\frac{1}{10}$  | 5            |                | 5    | 1,10               | 3     |               | 3     | 8                  | 3 6           | 900                   | 924         | 33   |                  |
| - 13                  | -            | 1310              | 6            | -              | G    | 1 30               | 4     | -             | 4     | 10                 | 26 10         | 1000                  | 1027        | 4    | 170              |
| - 14                  |              | 1410              | 7            |                | 7    | 1 15               | 5     | -             | 5     | 13                 | 16 6          | 2000                  | 2054        | 8    | 212              |
| - 15                  |              | 1510              | 8            |                | 8    | 1 18               | 6     |               | 6     | 16                 | 710           | 3000                  | 3081        | 12   | 3,30             |
| - 16                  | -            | 1610              | 9            | -              | 9    | 2                  | 7     |               | 7     | 18                 | 2910          | 4000                  | 4108        | 16   | 414              |
| - 17                  | -            | 1710              | 10           | -              | 10   | 270                | 8     | -             | 8     | 21                 | 20 2          | 5000                  | 5135        | 20   | 510              |
| - 18                  |              | 1810              | 11           |                | 11   | 2 10               | 9     | -             | 9     | 24                 | 10 B          | 6000                  | 6162        | 24   | 6,6              |
| - 19                  |              | 1910              | 12           | -              | 12   | 2 1 0              | 10    |               | 10    | 27                 | 1 3           | 7000                  | 7189        | 28   | 770              |
| - 20                  | -            | 2010              | 13           | -              | 13   | 2 9 0              | 20    |               | 20    | 5.1                | 2 6           | 8000                  | 8216        |      | 816              |
| - 21                  |              | 21 10             | 14           | -              | 14   | 3 1 0              | 30    | -             | 30    | 81                 | 3,9           | 9000                  | 9243        |      | 9,9              |
| - 22                  | -            | 2270              | 15           | -              | 15   | $3\frac{3}{10}$    | 40    |               | 41    | 8                  | $5_{10}^{2}$  | 10000                 | 10270       | 40   | 11               |
| - 23                  | -            |                   | 16           | -              | 16   | 3 5                | 50    |               | 51    | 35                 | 6 5           |                       |             |      |                  |
| - 24                  | -            | 24 20             | 17           | -              | 17   | 3 18               | 60    |               | 61    | 62                 | 770           | 4                     |             | m    |                  |

#### Unleitung jum Gebrauch vorftehender Zafeln.

#### Zafel I, A.

Reduction bes Bollgewichts auf Leipziger Sandelsgewicht nach ber Trivialeintbeilung.

Die Anwendung der Tafel I, A wied Jebenn, welcher in ben Fall tommt, Jolgewicht auf keipziger Handelsgewicht reduciren zu muffen, sehr leicht verständlich sein. Gesett man wollte wissen, wiel 6322 Centmer 74 Pfund 3 both 2 Quent Jolgewicht in keipziger Handelsgewicht beträgt, so zertegt man die Zafil ber Centmer vorerst in ihre Detimalbessandschiele, nämlich: 6000 + 300 + 20 + 2 und such dann zu jedem derschen, sowie zu dem Bahlen der Pfunde, kosse und Quente die in der Tafel dei solchen stehnden Handelsgewichtsbeträge, schreibt solche daneben hin und abbier dieselben. Die erhaltene Gumme zeigt den gesuchten Betrag. In dem gegebenen Beispiele ist dager die Rechnung solgende:

| 6000 | Etr. | =  | 5842 | Etr. | 3   | Pfo | . 7 | Lord | 3,48    | Quent. |  |
|------|------|----|------|------|-----|-----|-----|------|---------|--------|--|
| 300  | 3    | =  | 292  |      | 11  |     | 5   | 3    | 0,77    |        |  |
| 20   |      | =  | 19   |      | 52  |     | 2   | #    | 1 100   |        |  |
| 2    |      | =  | 1    |      | 104 | 3   | 6   |      | 2 5 9   | 2      |  |
| 74   | Pfo. | =  |      |      |     |     |     |      | 0 1 0 0 |        |  |
| 3    | Loth | =  |      |      | _   | 3   | 3   | s    | 0 85    |        |  |
| 2    | Quen | t= |      |      | _   |     |     | 2    | 214     |        |  |

Summa = 6156 Etr. 30 Dfb. 2 forb 056 Quent.

Wo keine fo große Senauigkeit erforderlich ift, tonnen die unter 7400 betragenden Quente weggefaffen und die 760 Quent ober darüber betragenden für voll, ober es tonnen auch die unter 2 betragenden Quente unberäcksichtigt und die 2 ober mehr betragenden Quente für ein volles doch gerechnet werden.

#### Zafel I, B.

Reduction bes Bollgewichts auf Leipziger Sandelsgewicht, nach ber Decimaleintheilung bes Bollcentners.

Diese Tafel ift fur genauere Rechnungen und fur biejenigen Personen bestimmt, welche mit ber Decimalrechnung bekannt sind. Bur testere bebarf es auch keiner besonderen Inteliung jum Gebrauch der Tafel. Es wird sich beswegen sier nur barauf zu beschänkte fein, bemerklich zu machen, bag ba, wo mit ben Decimalcheilen auch ganze Eentner ver-

bunden find, die Tafel I, A. zu beren Reduction mit benutt werben fann. Der Ausbruck ber Decimatifeile läßt fich übrigens fofort in ben ber Erivlalifielle auf folgende Weise verwandelt.

3. 3. Bollcentner: 234. 685 379 = 234 Ctr. 68 Dfb. 17 toth 0700 Quent.

|             |     | ×100          |  |
|-------------|-----|---------------|--|
| Bollpfunde: | 68. | 537200<br>×32 |  |
|             |     | 074400        |  |
| Bolllothe:  | 17. | 190400        |  |
| Bollquent:  | 0.  | 761600        |  |

nach beffen Erfolg bie Reduction mit Bulfe ber Tafel I, A. bewirft wird, als: 200 Bolleentner = 194 Etr. 80 Pfb. 24 toth 3 A. Quent Bandelegewicht

| 30 |            | = | 29 |   | 23 | 3 | 3  |   | 2188  | 5 | = | = |  |
|----|------------|---|----|---|----|---|----|---|-------|---|---|---|--|
| 4  | 5          | = | 3  | 3 | 98 | 3 | 13 | 3 | 1 180 |   |   |   |  |
|    | Bollpfunb  |   |    |   |    |   |    |   |       |   | = | 3 |  |
| 17 | Bolllothe. | = | -  | 3 | _  |   | 18 | 3 | 0.83  |   |   | 2 |  |

1 Bollquent = - : - : 1100

Summa = 228 Etr. 55 Pfb. 22 toth 3 46 Quent Banbelsgewicht.

Daffelbe Nesultat erscheint, wenn man obige Berwandlung in den Trivialausbruck unreläßt, und sofort die Decimalentnertheile mit Hilfs der Tafel I, B. reducir, 3sio: 234 Zollentner = 227 Etr. 92 Ods. 9 dos 3.4%. Duent Sandbaserviot.

| 0,6      | 3 | = | _ | 3  | 64 | * 8  |   | 1 100 | 3 |    | 2   |
|----------|---|---|---|----|----|------|---|-------|---|----|-----|
| 0,08     |   |   |   | s  | 8  | - 18 | , | 074   |   | 5  | 2   |
| 0,005    | 3 | = | - | =  | _  | - 17 |   | 0100  |   | 2  | 5   |
| 0,0003   | = | = | _ | 5  |    | : 1  | 2 | 0100  | = | =  | 8   |
| 0,00007  | 8 | = | _ | \$ | _  |      | 3 | 0 9 6 | s | \$ | . = |
| 0.000009 |   | = | _ |    | _  |      |   | 0-8-  |   |    |     |

Summa = 228 Err. 55 Pfb. 22 Loth 3 24 Quent Banbelsgewicht.

Denn bie fleine Differeng von 700 Quent entspringt baraus, baf man bei obiger Reduction nach Tafel I, A. die 700 Bollquent fur voll = 1 Quent genommen hat.

#### Zafel II, A.

Reduction bes Leipziger Sanbelsgewichts auf Bollgewicht, nach ber Erivialeintheilung beiber.

Die Benutung ber Lafel II, A. erfolgt gang auf biefelbe Beife, wie bie ber Lafel I, A. fur ben umgekehrten Reductionsfall. Wollte man g. B. wiffen, wie viel 3482

Centner 103 Pfund 27 toth 3 Quent Leipziger handelsgewicht in Zollgewicht ausmachen, fo fieht bie Rechnung, wie folgt:

| 3000 | Etr. | Sanbel | løgewich | t = | 3081 | Etr. | 12 | Pf | b. 3 | Eoth | 1 28   | Quent | Bollgewicht. |  |
|------|------|--------|----------|-----|------|------|----|----|------|------|--------|-------|--------------|--|
| 400  |      | 3      |          | =   | 410  |      | 81 |    | 19   |      | 255    | =     | - 1          |  |
| 80   | :    | *      | ٠,       | =   | 82   | 2    | 16 | 2  | 10   |      | 1 3100 |       |              |  |
| 2    | 2    | 9      |          | =   | 2    |      | 5  | 2  | 13   | 2    | 0,23   | r     | 2            |  |
| 103  | Pp.  |        |          | =   | _    | 4    | 96 |    | 5    | 3    | 1 700  |       | 1            |  |
| 27   | Loth | 2      |          | =   | ÷    |      | _  |    |      |      | 0 84   |       | 3            |  |
| 3    | Quei | 1f :   |          | =   |      |      | _  |    | _    | 2    | 3 8 0  |       |              |  |

Summa = 3577 Etr. 12 Pfb. 13 loth 3 52 Quent Bollgewicht.

Zafel II, B.

Reduction des Leipziger Sandelsgewichts auf Bollgewicht,

Diese Tafel ift theils für biejenigen bestimmt, welche bie Decimalrechnung vorzieben, theils tant fie von Dungen fein, wenn bas Bollgewicht mit feiner Decimalinitheilung und einer angemestenn Nomenclatur fanftig allgemeinere Annenbung finden sollte. Borstehend gegebenes Beispiel, mit Salfe biefer Tafel reduciet, wurde sich folgendermaassen gestalten.

3577,124246 Centner Bollgewicht.

12, 34,4600 Thunb
12, 34,3200
12,788
13,587,200 Yells
2,348800 Quent.

was eine Differenz von 1 1200 Quent giebt, die indest verschwinden wurde, wenn man noch mehr Decimalen nahme, welche die Tafel in den hoheren zehntheiligen Ordnungen an die Hand giebt.

#### Zafel III.

#### Reduction bes Bollgewichts auf Bleifdergewicht, nach ben Trivialeintheilungen.

Es ift bierbei ju bemerten, bag ber Stein Rleischergewicht, wenn 5 bergleichen auf 1 Centner = 102 Pfb. gerechnet werben, 203 Pfb. ober 20 Pfb. 12 lib. 3} Quent wiegt. Uebrigens bient biefe Tafel porlaufig nur bagu, um bei Ermittelung bes Gewichts ber Schlachtftude Bebufs ber Steuererhebung in Ermangelung von Bollgewichtsftuden auch Die bisberigen Reifcbergewichtsflude benusen au tonnen und umgefehrt. 3hr Bebrauch erhellet aus bemjenigen, mas bieruber bereits oben bei Lafel I. A. gefagt worben ift.

Das Mamliche gilt auch von

#### Zafel IV.

#### Reduction Des Rleifdergewichts auf Bollgewicht.

Wenn g. B. bestimmt werben follte, wie viel 8 Centner 56 Pfb. Bollgewicht in Reifdergewicht betragen, fo ift nach Tafel III. 8 Etr. Bollgewicht = 7 Ctr. 3 Stein 19 Pf. 10 70 foth 56 Pfo. : : 26,1 = Summa: = 8 Etr. - Stein 34 Pfb. 43 toth. ober es follten 9 Etr. 4 Stein 18 Oft. Rleifdergewicht auf Bollgewicht reducirt werben, fo ift: nach Tafel IV .: 9 Etr. 3l. Bem. = 9 Etr. 24 Pfb. 10 & foth Bollgewicht 4 Stein : 82 5 10 18 18 Ph.

> Summa = 10 Etr. 24 Pfb. 20 Loth Bollgewicht.

# No 79.) Befanntmadung

vom 21ften Ceptember 1839.

In ter Beilage A ju ber Berordnung bom 28ften Dai 1836, einige Beranberungen in ber Begirtseintheilung betreffent, find Abich. XII, b (Geite 160 bes Gefen und Berordnungeblattes v. 3. 1836) bie Borte: "mit ber bem Kreisamte Deifen bafelbft auffebenben Obergerichtsbarteit" nicht mit auf bie Drte Modrig und Jefnis, wo von ben Patrimonialgerichten bie Obergerichtsbarfeit ausgeubt mirb, ju begieben; meldes jur Berichtigung biefes Abichnitts, bierburch befannt gemacht wirb.

Dresten, ben 21ften Geptember 1839.

#### Minifterium ber Juftig. von Roenneris.

Sausmann.

#### N 80.) Decret

wegen Bestätigung ber Statuten bes Sainichener Steinfohlenbauvereins, pom 8ten October 1839.

Das Ministerium bes Innern bat, auf Ansuchen bes Directorii bes auf Actien gegrunbeten Bainichener Steintoblenbauvereins, ben fur Diefe Actiengefellicaft entworfenen Gta: tuten, im Einverftandniffe mit bem Juftigminifterio, Die gebetene Beftatigung mit ber Birfung ertheilt, baff ben barin enthaltenen Beftimmungen auf bas Benauefte nachgegangen merben foll.

Bu beifen Urfund ift bieruber gegenwartiges

Decret

ausgefertigt und von mir, bem Staatsminifter bes Innern, unter Beibrucfung bes Minis fferialfiegels, eigenbanbig vollzogen worben.

Dresben, ben 8ten October 1839.

Minifterium des Innern.



Eduard Gottlob Roftis und Idndenberf.

Demuth.

Lette Abfenbung: am 4ten Movember 1839.

# Gesetz-und Verordnungsblatt

# für das Konigreich Sachfen,

18tes Stud vom Jahre 1839.

#### M 81.) Berordnung,

bie Aufbringung bes Bebarfs für bie fatholischen Kirchen und Schulen in ben Koniglich Sachsischen Erblanden betreffend, ju \$ 28 bes Befetes vom Sten Marz 1838;

vom 10ten October 1839.

# Friedrich August, von GOTTES Enaden Ronig von Sachfen

In Gemäßheit § 28 bes Geses vom Sten Marg 1838, einige Bestimmungen über bie Berpflichtung ber Kirchen- und Schulgemeinden ju Ausbeingung bes far ihre Kirchen und Schulen ersorbeitiden Aufwandes betreffend, ist in Unseren Erblanden der Bebarf far die Latholischen Kirchen und Schulen, welcher aus beren eigenem Bermögen nicht bestritten werden kann, provisorisch nach den Grundstan des Gewerbe- und Personalsteuergestes unter ben Mitgliedern sammtlicher Latholischen Kirchen- und Schulgemeinden ausgubeingen. Bu Ausführung bieser gesehlichen Bestimmung haben Wie beschoseln und werdennen bierdurch, wie folgt:

- \$ 1. 3eber tatholifche Glaubensgenoffe, welcher in ben Erblanben wohnt, ift jum Erforbernig ber Rirche und Schule nach ben Grundlagen bes Gewerbe. und Personal-fleuergesteges, ober ausnahmsweise nach ben unten \$ 2, 3 und 5 getroffenen Bestimmungen, beijutragen verpflichtet.
- § 2. Der geringste jahrliche Beitrag wird auf Sechs Grofchen —, ber bochfte auf Junfzehn Elgler bestimmt. Ber an Gewerbe- und Personalsteuer mehr als — 12 gr. entrichtet, hat jur katholischen Rirchen- und Schulanlage bie Balfte feines Gewerbe- und Personassteuersges, bis ju bem vorbestimmten bochsten Sate, ju bezahlen.
- § 3. Diejenigen, welche bas Branntweinbrennen und Bierbrauen betreiben und bedfinach § 12 bes Gewerbe und Personalsteuergesetzen 22fen November 1834, 1839. -

von ber Gewerhesseuer befreit find, haben von jedem Thaler ber Bier- und Branntweinsteuer, welche sie entrichten, jur facholischem Richen und Schulanlage brei Pfennige ju
geben. Entrichten bieselben aber im andere Eigenschaft, 3. B. als Grundflachbessiger,
auch Gewerbe- ober Personalfteuer, so haben sie überbieß noch nach Berhaltniss ber letzeren (§ 2 und 5) beigutragen, in beiberlei Beischung aber nie über 15 Thir.

- § 4. Wenn für mehrere Personen wegen eines Geschäftes, bas fie gemeinschaftlich betreiben, ober wegen eines Geunbstäde, bas fie gemeinschaftlich bestigen, ein gemeinschaftlicher Gewerbe. ober Personalsteuerfaß ausgeworfen ift, so richtet sich ber Juschala zu ber Richen und Schulanlage, ben ein tatfolischer Theilnehmer zu geben hat, nach der Gewerbe- ober Personalsteuerquote, welche nach ber Jahl ber Theilnehmer ober Mitbestiger bes steuerpsichtigen Objectes fur ihn ausfalle, eine etwa größere ober geringere Betheiligung besselbsig ift nicht in Betracht zu ziehen.
- \$ 5. Fur tatholifche Shefrauen, welche in gemifchter Che leben und von der Bewerbe und Personalfteuer frei find, haben deren Ehemanner jabrich mindeftens 6 ge. oder dafern ihr, der Shemanner, Gewerbe und Personalsteuersat über Ginen Thaler : : beträgt, ein Biertheil biefes Ansahes, jedoch ebenfalls nie über 15 Tht. : : , jur tatholifchen Rirchen und Schulanlage abzugeben.
- \$ 6. Diese Anlage ift in halbidhrigen Raten, am 15ten Juli und am 15ten December jeden Jahres, und zwar von jedem bazu Berpflichteten unaufgefordert, an die § 8 bezeichnete Ginnahme zu entrichten.

Da in biefem Jahre ber erfte Termin schon verstrichen ift, so foll ausnahmsweise im Jahre 1839 bie erfte Salfte ber Anlage mit ber zweiten zugleich, ben 15ten December, bezahlt werben.

- Es haben die Dienstherrichaften ben von ihren Diensthoten, Sandwerfsmeister ben von ihren Gesellen, Fabrifheren ben von ihren in ber Fabrif fortwahrend beschäftigten Fabrifarbeitern und andre Gewerbereibende ben von ihren Gehalfen zu entrichtenden Betrag ber Anlage an bem kohne, ben fie an biese Personen auszugahien haben, ju furzen und an ben bestellten Einnehmer terminlich abzuentrichten.
- § 7. Jebe Aenberung ober jeber Erlag bes Gewerbe- und Personalsteuersaties, fie fei in Folge allgemeiner Catofterrebifon ober auf specialle Beranlassung eingetreten, bewirtet bie entsprechenbe Aenberung bes Beitrags jur fatholischen Ricchen und Schulanlage. Außerbem tann aber ein Erlag ber letztern nicht bewilliget werben.
- § 8. Die Erhebung erfolgt wie bei ber Gewerbe- und Personalsteuer. Es hat bemnach jebe Gemeinbe, welcher bie Grundsteuererhebung obliegt, burch ihren Detseinnehmer bie Erhebung ber katholischen kircen und Schulanlage zu besorgen. Die zu schriften und amflissigen Mittergutern geshörigen Gemeinden liefern bieselbe an die Partimentalobitg-

feiten ab, bie lettern aber, fowie bie Stabtrathe und amtsunmittelbaren Bemeinden fenben biefelbe fpateffens binnen 14 Tagen nach obigen Zahlungsterminen an bie Begirfeffeuereinnahmen ein, welche ben Ertrag binnen vier Bochen an bie Caffe bes Minifteril bes Cultus und offentlichen Unterrichts abjuliefern haben.

Rur bie Erhebung biefer Rirchen . und Schulanlage wird eine Ginnehmergebubr an vier bom Bunbert bes mirflich eingegangenen Betrages, fur bie Ablieferung und Berech. nung burch bie Begirtofteuereinnahmen, eben fo viel in Unrechnung ju bringen verftattet.

S 9. Dit Ablieferung bes zweiten Termins baben bie mit ber Erhebung ber fathos lifden Rirchen : und Schulanlage beauftragten Behorben, bei Bermeibung 5 Thir. --- --Strafe, Rechnung uber bie gange Jahreseinnahme abzulegen und einzufenben.

Journale, Manuale und Rechnungen find in ber wegen ber Bewerbe- und Derfonal. fteuer vorgefdriebenen gorm ju fuhren, es legen jeboch bie Begirtefteuereinnahmen biefe Rechnungen an bas Minifterium bes Cultus und offentlichen Unterrichts ab.

\$ 10. Bur Ergangung und Berichtigung bes Bergeichniffes aller Beitragspflichtigen haben alle Obrigfeiten in ben Erblanden jedes Jahr im Monat Dai und bei Bermeibung 5 Ebir .- . - . Strafe fpateffens ben 31ffen biefes Monats ein Bergeichnift aller in ihren Begirten wohnenben Ratholifen, mit Ungabe ber von einem jeben zu entrichtenben Bewerbe : und Perfonalfteuer, und, foviel bie ju biefer Steuer nicht jugejogenen tatholis fchen Chefrauen protestantifder Manner anlangt, ber Gewerbe und Personalfteuer ber letteren, ingleichen ber, von ben \$ 3 bezeichneten Gewerbereibenben, im vorbergegangenen Jahre entrichteten Bier : und Branntweinfteuer, baferne fich aber Ratholiten in ihren Begirten nicht aufhalten, Bacatideine an bas Minifterium bes Cultus und offenflichen Unterrichts einzureichen.

Das Minifterium wird fobann bie Abanberung ber Catafter ben Begirtofteuereinnab. men befannt machen.

§ 11. Bon ber eingehenben fatholifden Rirden : und Schulanlage wird von bem Minifterio bes Cultus und offentlichen Unterrichts ein tatholifder Rirden und Coulfond gebilbet und verwaltet werben. .

Mus biefem Bond find bie Beburfniffe aller tatholifden Rirchen und Schulen in Unferen Erblanden, infoweit fie nicht burch bie eigenen Sonds und Einnahmen berfelben gebedt werben tonnen, ju beffreiten. Die aus Unferer Civillifte und aus ber Staatscaffe

bewilligten Bufchuffe find bagegen bei biefem Rond ju vereinnahmen.

Ratholifde Beiftliche und Schullehrer, welche ihre Befolbungen aus ben eigenen Sonbs und aus ben besonderen Ginnahmen ber Rirden und Schulen, an welchen fie angeftelle werben, erhalten, find bei ihrer Berufung auf biefe Bonde und Einnahmen, im entgegengeseten Ralle aber auf ben allgemeinen, burd bie Rirchen und Schulanlage gebilbeten, tatholifden Rirden: und Schulfond anzuweifen.

42 \*

\$ 12. Sollten tatholifche Parochlalgemeinden in ben Erblanden fich erbieten, den fur ihre Rirchen und Schulen erforderlichen Aufmand auf andere Weise unter fich aufzubringen und umquiegen, so wird ihnen solches auch überlaffen und die vorstehend provisorisch geronete Anlage suspendirt werden, wenn eine solche Gemeinde jur Zeit wenigstens die Halfe ihres Normalbedarfes ausbringt, ba die andre Halfe jest burch ständische Bewilligung gebecht ift.

Urfundlich haben Bir biefe Derordnung eigenhandig vollzogen und Unfer Ronigli-

des Siegel beibruden laffen.

Dreeben, ben 10ten October 1839.

Friedrich Anguft.



Sans Georg von Carlowig.

Der in ber Befanntmachung vom Sten August 1839, bie Bertfeilung und Berwendung ber Schönburg'iden Entschädigungsgelber betreffend, (Gesch und Berordnungsblatt, Stat 14 vom Jahre 1839, Dir. 66) gedachte, burch ein Berieben nicht mit abgebrudte Bertheilungs und Berwendungsplan nebst Dachtrag ju bessen § 4 wird hierburch nachgetragen.

#### Bertheilungs - und Berwendungsplan

über bie § 23 des zwischen ber Krone Sachsen und bem Sause Schonburg abgeschlossenen Erläuterungerecesses vom Iten October 1835 gedachten Capitale, und Rentenentschädigungen.

1) Die von ben, bem hause Schönburg überlaffenen Entschäbigungen abfallenden jährlichen Nenten, über welche in ben nachstehnden Bestimmungen versügt wird, bestehen in ben vom Jahre 1834 ab gefälligen Zwölf Lausend Thaler jährlichen Zinsen von den Abschmitt III, § 11 bes Erläuterungsrecesses vom Uten October 1835 erwähnten, für die mit dem deutschen Zollvereine verdundenen Abgaben jugesicherten Wiermal Hundert Lausend Thaler in Königlich Sächssichen Staatspapieren, serner in der im Jahre 1835 mit Viertaufend Zweihundert Sechs und Sechzig Thaler 8 gr. — und in den solgenden Jahren mit Acht Lausend Jähns hundert Rwei und Preißig Thaler 16 gr. — fällig werdenden, Abschaler 16 gr. — fällig werdenden, Abs

schnitt III, § 13 gebachten, Entschäbigung fur bie Schlachtsteuer und in ber provisorisch im Jahre 1835 auf Wier Taufend Fundert Thater, im Jahre 1836 auf Meun Taufend Thater, in ben folgenden Jahren bis zur befinitiven Megulirung bieser Entschäbigung auf Oreizehn Taufend Thater und von der Zeit der befinitiven Regulirung an auf ben darnach befundenen Betrag festgesetten, Abschnitt III, § 15 gedachten, Entschäbigung fur die Gewerbe- und Personalsteuer.

Bon biefen Binfen und Menten erhalten guvorberft

2) bie Besitier ber Recescherricaten als solche jur Entschäfigung fur bie Einfuhrung ber unter 1 gebachten Abgaben einen jahrlichen Betrag von Grobs Zaufend Sieben hundert Ibaleren, welcher unter biefelben nach folgendem Berhaftinfe vertebilt wied

Amei Drittheile davon erhalten bie Besitger ber ber obern linie bes Sauses Schonburg gugehbrigen herrschaften und ein Drittheil bie Besitger ber ber niedern linie viese hauses pugehbrigen herrschaft Glauchau. Bon jenen Zwei Drittheilen besommen nun 72 field ber Besitger ber herrschaften Baldenburg und lichtenssein, 72 field ber Besitger ber herrschaften hartenstein und Stein und von bem Ein Drittheil der Besitzer von Worber- Glauchau gtel und ber Besitger von hinter-Glauchau 4tel.

3) Dennadft erhalten bie Besiger ber von ben Recescherrschaften bependirenben mit Mittergutehof verschenen Bafallenguter (und zwar unter ber Bedingung, bag biefelben sich, wie sie ohnehin bagu verbunden, ben Bestimmungen unter Mummer 4 und ben sonstigne sie mit betreffenden Berfügungen biefer Planes und bes eingangserwähnten Recesse gemäß bezeigen) einenjährlichen Betrag von Ein Zausend Ehnlern, welcher unter dieselben nach bem Maafflade, nach welchem sie guben dem Vernaligen auferordentlichen Reichvertwilligungen während bes letzen zwischen bem ehrmaligen deutschen Reich und Frankreich flattgesundenen Reichze biggiogen worden find, vertheilt wird.

Die unter 2 und 3 gedachten Entschädigungen geben im Jahre 1834 nur jur Salfte

und erft vom Jahre 1835 ab, gang auf die betreffenben Befiger uber.

4) hiernachst werden die unter 1 gedachten Mittel dazu verwendet werden, die Unterthanen der Recessertschaften von solden gutsbertlichen Gefällen (Zinsungen und Gedübren), welche auf der Person der Pflichtigen ruben oder die, wenn sie auch Reallasten sind, mit einem Gewerde verbunden sind, ju befreien. Ausgenommen hiervon sind ieden die Jurisdictions, Gleiter, Zolf und Wegegelder-Aushungen und wird es in Betreff der Erdzissen, die auf Saufer hasen, mit desse des gestaten, den der Michen, wie der Michen erfolgt die Verlagen der Betreffende Erdzissen un, dasern er sich nicht höher betauft, als die in dem Jahre 1836 wegen Ausübung der gedachten Gewerbeberechtigung zu entrichtende betreffende volle Gewerbesteuer, ganz, außerdem aber nur die uiene dem Betrag der letzern zieschonnenden Summe, in Wegfall kommt, der übrige Thil des Erdzinses aber sort zu entrichten ist.

Sene Befälle haben baher bie Befiger ber Mecefiberrichaften und ber Bafallenguter vom Nahre 1836 ab ihren Unterthanen ju erlaffen ober ben Corporationen, ju ben biefe geho: ren, abautreten. Der Betrag blefer Gefalle wird nach einem gehniahrigen Rechnungsburchfcbnitt bes Golleintommens ber Nabre 1821 bis mit 1830 (ober ber fodtern Nabre) in Anfat fommen und erhalten bie jum Bejug biefer Befalle bieber Berechtigten von obigen Staatsnanierginfen und resp. Renten einen Betrag, welcher bem fich nach ber porfichen: ben Beffimmung heraustfellenden jahrlichen Durchichnittebetrag ber aufgegehenen Getalle aleich ift und ber unter bie Berechtigten nach Werhaltnif bes non jebem berfelben aufgeges benen Betrags ber Gefälle pertheilt wirb.

Unter bem obgebachten Golleinfommen werben übrigens folde Befälle, welche in ben obgehachten 10 Jahren beshalb rudflanbig geblieben find, weil folde bie Pflichtigen befiritten haben, nur bann aufgenommen, wenn ber Ungrund beren Biberipruche aus Erbrecef. fen, ber Obfervang ober fonft nachaemiefen worben, babingegen es binfichtlich aller folder Gefalle, welche Die Offichtigen mahrend ber obgebachten 10 Jahre burch Entrichtung berfelben ober fonft als liquid anerkannt haben, einer weitern Befcheinigung als bes obgebachten gerichtlich beglaubigten 10 : jabrigen Rechnungsausmas nicht bebarf.

Bur Leitung bes besfallfigen Ermittelungsverfahrens, namentlich jur Entidelbung über ienen ju fuhrenben Dachweis, baff ber gegen bie in Unfpruch genommenen Gefalle erhobene Biberfpruch ber Oflichtigen ungegrundet gemefen und gur Druffung, ob biefe gebniahrigen Rechnungsertracte ben Bestimmungen biefes Planes unter 4 gemaß find, wird von ber Staateregierung unverweilt ein juriftifc befähigter Commiffarius ernennet merben, bei welchem innerhalb einer von bemfelben au fenenben praclufiven Gadfifden Rrift, jene Dach= weise und Rechnungsertracte einzureichen find, von bem barüber in obiger Daage cognoscirt wird und gegen bellen Musfpruche ber Recurs an bas Ministerium bem betreffenben Recefberrichafts : und Bafallengutsbefiger vorbehalten bleibt.

Es tann jeboch wegen berjenigen Befalle, binfichtlich welcher es zweifelhaft ift, ob folde begrundet und beshalb ober fonft jur Ablofung fich eignen, bas übrige Ablofungs- und Theilungegeschaft nicht aufgebalten werben, fonbern es wird nur ein bem Betrag jener Gefalle, wegen welcher Zweifel obwalten, gleichkommender Mentenbetrag von ber Theilung einflweilen ausgeschloffen und bis ju ausgemachter Sache in denosito behalten.

Uebrigens verfteht es fich von felbft, bag alle andere gutsherrliche Berechtigungen, mogen fie nun in Dienften, Servituten, Lehngelbern ober fonftigen Praftationen befteben, welche nach ben obigen Beffimmungen (unter Dummer 4) nicht zu benen gehoren, welche vermitteift ber Mummer 1 gebachten Mittel abgeloft werben follen, auch burch biefen Plan nicht betroffen und nicht veranbert merben.

5) Der Ueberreft ber Mente (Mummer 1) wird (unter ber Bebingung, bag fie wie fie ohnebieg baju verbimben find - ben Beffimmungen biefes Dlans und bes einBefäße jedoch eine Kirche ichon so viel Bermögen, daß nicht ber ganze Betrag ber auf sie nach der Bestimmung unter 5 fallenden Menten zu Bestreifung aller sowohl laufenden als auch i. B. wegen Neubaues der geistlichen Sedande) dann und wann vorsommenden ausgerordentlichen kaften, welche gesehlich junachst aus dem Richenvermögen zu bestreiten sind, verwendet werden kann, so mag, mit Genehmigung und nach nährere Bestimmung der betreffenden vorgeseten Bestoden, der übergleichende Theil der fraglichen Benet zu Uebertragung des Schulgstos und der Stolgebüsren, inspowie bief kaften von den betreffenden Gemeinden zu tragen und nicht etwa auf die Staatscasse übernommen werden sollten, oder derschliche, insweit er zu ben ebengenannten Jwecken nicht erforderlich ist, zu andern zum Nugen der Mitglieder der fraglichen Gemeinden dienenden frommen milben ober sonstigen Zwecken verwendet werden.

6) Die Deckung ber vorbemerkten Berwendungsgegenflande (Mummer 2, 3, 4 und 5) erfolgt burch die unter 1 gebachten Staatspapierzinfen und Anten in berselben Ordnung wie obstehet und in der Beiss, daß fur die zu beefende jährliche Summe ein gleicher Brrag in Staatspapierzinsen oder Renten und daher, insoweit die Deckung durch eristere erfolgt, durch Ueberlassung eines solchen Betrags dieser Staatspapiere, welcher die hiernach

erforberliche Summe von Binfen abwirft, ausgefett wirb.

7) Die unter 2, 3 und 4 gebachten Entschädigungen werben wegen ber einschlagenden Rechte der Mitbelehnten und Mealglaubiger, sowie was die Basallengutsbestigter anbelangt, wegen der lehnsberrlichen Rechte des Gesammthauses Schöndung als integrierende Theil der betreffenden Meerscherrschaften und Basallengater betrachet, daber dabei die Bestimmungen unter Abschnitt III, § 26 des eingangsgedachten Recesses Anwendung sinden.

Es tann bennach über Die betreffenden Staatsobligationen ober Mentenbriefe von ben betreffenden Betrichafesbesigern und Wafallen, benen fie zugewiefen find, nicht eber verfügt

werben, bis ein jenen im Werth gleicher Betrag ber betreffenben herrichaft ober bes betreffenben Bafallengutes burch Zufauf von Grundfluden ober auf sonft eine bem Zwede (ber Erhaltung ber obgedachten Rechte) genugenbe Weise, unter Zustimmung ber Mitbelehnten, und was bie Basallenguter anbelangt, unter Zustimmung bes hauses Schonburg, jugeschlagen worben ist.

Sollte jeboch biefe Zuftimmung aus unerheblichen und in ber Datur ber Sache nicht liegenben Grunben verweigert werben, fo tann fie von ber Staatsregierung supplicet werben.

- 8) Wenn die Repartitionen erfolgt find, wird bem Finanzministerio davon Anzeige gemacht werden, um in Gemäßheit Abschnirt III, § 25 bes eingangsgedachten Reersies die erforderlichen Abzweigungen der Renten vornehmen zu tonnen, so daß ein jeder nach ben obigen Bestimmungen mit einem besondern Antheil an der unter Nummer 1 gedachten Rente Betheiligter (herrschafts Basallengutebesiger und Gemeinde) auch einen besondern Renten brief erhalt.
- 9) Wegen ber Bertheilung und Berwendung ber Abschnitt III, § 17 bes eingangsgedachten Recesse gedachten Entschäligung für die Stempelabgabe, wenn sie zur Einsiderung tommt, sowie ber Abschnitt III, § 19 gedachten außerordentlichen Entschädigung wereben eintretenden Falls die vorstehenden Bestimmungen gleichfalls analoge Anwendung sinben, insofern nicht ein anderer Bertheilungsplan sohnn vorgelegt wird und die Benehmigung der Staatsregierung erhält.
- 10) Auch bleibt es bem Saufe Schönburg unbenommen, nach Befinden ber Unftande, Abanderungen und Erlauterungen bes vorstehenden Planes jur Genehmigung ber Staatsregierung vorzulegen, ohne daß babei irgend Jemand sonst mitzuwirken haben ober ein Wierespruchvercht unfeben foll.

#### nad trag

ju bem Bertheile und Berwendungsplane über bie § 23 bes zwischen ber Krone Sachsen und bem Saufe Schonburg geschloffenen Erlauterungereceffes vom 9ten October 1835 gedachten Capitalee und Rentenentschabigungen.

#### 3u \$ 4.

- a) Zu ben guteherelichen Befällen, welche auf ber Person ber Pflichtigen ruhen, wird auch das Spinngelb ber Anfassigen gerechnet, theils weil es ursprunglich eine sowost ben hausgenoffen als Bartenen und Hausern gleichnäßig obgelegene Frohne getwesen, theils weil es in einigen Bestungen von einem rein personlichen Gefal bem Stell und Wirterins abhängig ist, und bei diesen nicht von letzterem geschieden werden kann.
- b) Wo bei Rentlaffen aus ben lehnbriefen ober Zinsregiftern nicht gang flar ju entnehmen, ob erwas und wie viel bavon auf bas von beren Rente rubende Bewerbe ju

rechnen fei? ist nach ben derichens ober wo blefe nicht ausreichen, nach ben allgemeinen Werhaltnissen betreffenden herrichaft oder Gutes zu entscheiden, bergestat, daß dasjenige, was als Grundzins oder alse Gewerdesalgade anzuschen, nach afnischen Keatlickten beurricheit und der Saft des einen oder andern nach Ermessen des Könlglichen Commissaries bestimmt wied, und im Jalle, wo unter den auf bem betreffenden Grundstat einenden Algaden eine das Gewerde namenslich beziechnende, nicht vorhanden, von dem übrigen Nealassen beienige als Gewerdesadsade anzunrihmen, weiche, aller Wahrscheinliches in ach die gelegt ist.

c) Was von ben Gefällen ber Necescherrschaftes ober Basalgursbesiter stipuliret, erftredt sich auch auf beienigen, welche die Recescherrschaftebesitze in der Gesammtheit (durch
bie Communsteuercasse) erzieben laften oder durch solche mit Gerichten beliebene Basaltengitte im Necesgebiete erhoben worden, die zwar nicht der Gesammtlesnscurie, doch aber ben
Recescherrschaften unterfleben.

d) Die ju Einreichung ber Liquibationen ber gutsherrlichen Befalle festgefeste pracin-

five Cachfifde Brift wird um eine bergleichen Gadfifde Brift verlangert.

e) Ueber Die fur bie wegfallenben Gefalle ben Berechtigten gutommenben Entichabbgungen sind, wenn biefes von herrichaftes ind Wasaldgutebestigten gewönischt wird, benfelben, nach ber Beststellung von Seiten bes Koniglichen Sommisfarius, behusige Ausweise ausgufertigen, um fich damit bei bem Schonburg'ichen hausbierectorio ober ber von bemsche ben bagu verordneten Cassenstelle wegen ber Erhebung anmelben zu tonnen.

### M 82.) Befanntmachung,

einige Rechtsfage in Beziehung auf ben Auszug betreffenb;

Mit Genehmigung bes Königlichen Ministeriums ber Juftig werben folgende Rechteschie ur offentlichen Kenntniff gebracht, welche bas Oberappellationsgericht, in Gemäßheit der barüber gefasten Befchilffe feinen Entschwingen, in Beziehung auf ben Auszug, insoweit nicht etwas Auberes wegen eines Mertrags ober einer sonst zu beachtenben besondern Entschwingsquelle anzunehmen ift, unterlegt.

1.) Cinem Ausunge ift bie, nach der erfauterten Procesordnung Til. 39, § 11 werbunden mit dem Rescripte an die Dicasterien vom 28sten Februar 1726 (Cont. Cod. Aug. Tom. I, pag. 275) sussehender Eigenschafte einer dingsichen tast, gleich den oueribus realibus, welche per subhastationem nicht eribschen, nur dann beisulegen, wenn derselbe entweder dei der Beräußerung des Grundstädes, welches damit belastet werden soll, unter den kebenden vorbehalten, oder durch eine lestwillige Werfügung dem Grundstüde ausselbenden vorbehalten, oder durch eine lestwillige Werfügung dem Grundstüde ausselbenden vorbehalten.

aleringe toots

43

Unter Beräußerung unter ben lebenden ift jede Berfügung, wodurch das Eigenchum an einen Andern übertragen wird, es mag solches durch Kauf, Tausch, Schenkung, Ueberlassung an Zahlungsstatt, oder in einer sonst judiffigen Form geschehen, zu verstehen. Auch tann bierbei der Auszug ebensowohl jur den bieherigen Eigenschuner, als für eine beitte Person bestellt werden,

- 2.) In feinem der vorgedachten Falle bedarf es des Borbehalts einer Hopochet ober deren Bestellung; sondern bei einer Beraußerung unter den Lebenden genügt die einfache Bestätigung bes darüber abgeschlossenen Contractes durch den Nichter der gelegenen Sache überhaupt, bei der Bestellung eines Auszugs durch letzwillige Berfügung aber eine gleichmäßige Bestätigung bes betteffenden Theils der Letztern, dafern nicht etwa eine slochen Bestellung schon der Gescheit eines Rechtsgeschäfts unter ben Erdinteressen, in welchem des Auszugs Erwähnung geschehen, eingetreten sein sollte.
- 3.) Die auf andere, als die unter Dr. 1 angegebene Art begründeten keiftungen, wenn fie auch Auszug genannt und felbst beswegen gerichtliche Bestätigung ober hoppothe fenbestellung bewirft sein sollten, genießen nicht der unter Dr. 1 bezeichneten Rechte binglicher kaften.
- 4.) Durch eine letemillige Berfugung tann tein Grundflud mit einem Auszuge ber unter Dr. 1 und 2 bezeichneten Art belegt werden, welches fich jur Zeit bes Tobes bes Auszugsflifters nicht in beffen Eigenthume befindet.
- 5.) Ift ein Auszug auf bem Wege eines Bertrags ober einer lettwilligen Berfügung richtig bestellt, spater jedoch zwischen ben Interessenten eine Bereinigung wegen einer Abanberung in Beziehung auf einzelne Auszugegegenstande getroffen worden, so bedarf zwar eine solche zu ihrer Gultigseit unter ben Contrabenten keiner gerichtlichen Bestätigung, auf die Eigenschaft und Bultungen einer binglichen Last hat aber nur ber ursprunglich bestellte Auszug Anspruch.
- 6.) Die Bestellung eines Auszugs ift hinsichtlich ber Gegenstande weber auf bie Erzeugnisse bes belafteren Grundstücks, noch überhaupt auf Naturallieserungen oder Leistungen, noch auf bas nothwendige Bedurfniß bes Auszugsempfangers beschränkt. Der Auszug fann auch ganz in baarem Gelve bedungen werben, und die in andern ländern zum Theil in Gebrauch befindlichen Grundstäte bes Colonatrechts leiben auf benselben kine Anwendung.
  - 7.) Ein Musjug fann auch bei anbern ale bauerlichen Grundfluden Statt finden.
- 8.) If für zwei Shegatten, welche bann bis jum Tobe bes Sinen berfelben in ungertrennter She gelebt haben, jufammen ein Auszug auf beren tebenszeit, burch einen Sontract ober burch eine legtwillige Berfügung vorbihalten worben, fo behalt ver übertehmte theil on ben theilbaren in beifingen, wozu auch ber Diefbrauch eines Grundfludes nebft ben bazu erwa versprochenen Leistungen zu rechnen, die Salfte,

von ben untheilbaren hingegen, woju unter andern eine Ausjugswohnung geborig,

Dabel behalt jedoch ber überlebende Shegatte bas Bange ber an sich theilbaren Gegenstände, wenn biefelben gur Erhaltung ober Benugung einer, bem Ueberlebenden gang werbleibenden Sache bestimmt find; als "B. das Jutter fur eine Auszugskuh, bas zur heitung ber Auszugskuhe ausgemachte Soli.

9.) Ein, nach Bestellung eines Auszugs, anstatt eines frubern, eintretender ans berweiter Chegatte ber Auszugsperson hat ohne ausbrucklich auf ihn gerichtete Uebereinkunft keinen Anspruch auf einige Auszugsvortheile; weber bei Lebzeiten bes auszugsbe-

rechtigten Chegatten, noch nach beffen Ableben,

Als eine Uebereinfunft gu Sunften eines bergleichen anderweiten Chegattens ift es noch nicht anzunehmen, wenn die Person, welche ben Auszug bedungen, benfelben nur im All-

gemeinen fur fich und feinen Chegatten porbehalten bat.

10.) Den bei Abfdließung bes Ausjugsvertrags bereits mit ber Ausjugeperfon verbundenen Spegatten fann bie Erftere, fo lange ihr Recht dauert, auch ohne
daß beshalb etwas ausbedungen worden, mit in die Ausjugswohnung
aufnehmen, wenn ihr auch felbft nur ein Mitbewohnungsrecht, (herberge,) in der Wohmuna bes Austuaspflichtigan vorbehalten worden ein follte.

11.) It eine eigne, wenigstens in Beziehung auf Mohnftube und Schlasbehalmig, auch Beitung und Naum jum Rochen, von ben Behaltnissen bes Auszugerrägers getrennte Auszugewohnung, biefelbe befinde fich übrigens unter bemfelben Dache mit bem tettern, ober in einem abgesonderten haufe, vorbehalten worden, so barf die berechtigte Person auf die Dauer ihres Nechts auch ihren Chegatten, den sie erft nachher geheirathet bat, in die Auszugewohnung ausnehmen.

Steht jedoch ber auszugsberechtigten Person selbst nur eine Berberge, bas heißt Mitbewohnung und Mitchnugung ber bem Berpflichreten zur Wohnung bienenden Raume, au, so ist die Erstere in keiner Weise berechtigt, in die nur fur biesoleb bedungene Berberge eine, erst nach Abschließung des Auszugsvertrags, geschlichte Person mitzubringen.

12.) Wenn Jemand bei Beraußerung feines Grumbflucts einen Auszug zugleich far feinen Spegatten vorbehalten hat, so ift nicht anzunehmen, daß er sich bes Nechten dier bie bis zu seinem Tobe fällig werdenden, bem Andern ausbedungenen Auszugsleistungen unter ben kebenden und auf den Todessal zu versägen, begeden habe. Er darf daber auch über die gedachten Auszugsleistungen allein quietiren. Bon selbst verstehet es sich jedoch, daß, wenn eine Shefrau die Auszugsbestellerin war, die ehemannlichen Nechte der Bermögensverwaltung und des Diefbrauch eine Ausnahme bezuführen. Uber das Necht des andern Spegatten selbst aber darf der Borbehaltende, ohne Zustimmung des Andern, nicht disponiren, wenn dieser der für ihn geschehenen Borbehalt ausdrücklich oder stüllschweisend accepiter bat.

Bei einer Annullation ober ganglichen Scheibung ber Ehe, ober beffanbigen Scheibung vom Lifch und Bette fallt, von Rechtstraft bes bie Trennung aussprechenden Ertenntniffes an, bas bem getrennten Segatten vorbehaltene Recht weg.

Dierburch wird jedoch an ber Berbindlichfeit bes Auszugepflichtigen nichte geandert; biefer ift vielnneft schulbig, so lange ber getrennte Stegarte lebt, ben Auszug, welcher bentelben gebuhrt hatte, bem Auszugsbesteller oder besten Seben, (nicht aber auch bem erwanigen fpatern Stegarten besselchen als foldem) ju leisten.

- 13.) Ein Ausgug, welchen eine Shefrau bem Chemanne, bei Eingehung ber She ober wahrend berfelben, einbringt, hat nicht bie rechtliche Natur ber Mugungen, sondern bie bes Capitalvermögens, und ift als solches von bem Chemanne oder bessen gu vertreten.
- 14.) Die Aufnahme ber Kinder in die Auszugswohnung betreffend, fo ift bie Ans
  - a.) wenn berselben eine in ber oben unter Mr. 11 bemerken Maasse abgesonderte Ausgugewohnung gusteht, ihre eignen Kinder, auch die aus einer erst nach Abschis des Ausgugecontracts geschlossenten Kinder, ber ihres Ehegatens, und zwar alle diese Kinder, so lange diestken sich nicht durch Vereselichung oder durch Anstellung einer eignen Wirtsschaft von ihr geternne haben, in ihre gedachte Auszugswohnung auszuchnen und darinnen, so lange ihr eignes Recht dauert, zu behalten berechtigt;
  - B.) Wenn jedoch ber Auszugsperson nur die Milbewohnung ober herberge ausbebungen worden, so kommt berfelben biefes Necht sinfichtlich der aus einer, nach Abfolus bes Auszugscontracts geschossenten Ehe erzugten, sowie der bei solcher Ehe etwa von dem andern Ehegatten jugebrachten Kinder, nicht zu.
- 15.) If die Auszugsperson welblichen Geschlichts, so reite hinsichtlich ihrer erwanigen unchelichen Kinder, deren Richt jur Aufnahme der Leitern in die Auszugswohnung, ohne Unterschied, ob diese in einer abgesonderten oder blosen Mittewohnung besteht, und ob das Kind vor oder nach Abschlich des Auszugscontracts geboren ist, in derschen Maaße, wie unter Mr. 14, a bestimmt ist, ein:

Dahingegen fieht einer Auszugswehnung überhaupt, gegen ben Willen bes Auszugsträgers, nicht frei.

16.) Bur nothigen Bartung und Pflege fann eine Person, welcher eine abgesonderte Auszugewohnung vorbehalten ift, in folde eine bagu geeignete Person aufnehmen.

Bur ben Fall hingegen, daß der Auszugsperson nur die Mitbewohnung zusteht, ift der Auszugsträger zwar ebenfalls verbunden, die nothwendige herbeigiehung dritter Personen zur Pflege des Auszugsberechtigten, soweit durch ihn, den Verpflichteten selbst, oder durch die Seinigen dieser Pflege nicht etwa Genüge gethan wied oder werden kann, zuzusaffen und zu dulden, es ist jedoch dei eintretenden Irrungen beshalb, die Wodalist durch Ermeffen des Nichters, welcher darauf zu sehn har, daß die Forderungen des Auszuglers nicht in eine unangemessen Veschwerung des Verpflichteten ausarten, festzustellen.

- 47.) Wied ein Gebaube, worinnen dem Ausgugter die Mitwohnung oder alleinige Wohnung upsteht, burch einen Unglusefschl, 3. B. durch Brand, vernichtet, so tritt nach bessen Wiederherstestung, das Wohnungsrecht des Ausgugters in der vorster bestandener Art, wieder ein. Er kann auch von dem Verpssichteren verlangen, daß blese das Gebaube jur Gewährung der Ausgugswohnung herstelle, ingleichen daß ihm derselbe, wenn dem ketzern eine eigne Wohnung auf dem verpsichteten Grundstücke übrig geblieben ist, dafern es die Umstände gestaten, den Ausgusspssichtigt nur verbunden, soweit ihm eine Verzögerung der Wiederherstellung zur Laft falle.
- 18.) Unverträglichfeit zwischen ben jur Wohnung berechtigten Personen und bem Auszugertäger tann für teine ber Parteien ein Nicht begründen, ohne Zustimmung bes andern Theils auf Berwandlung bes als Auszug bedungenen Wohnungsrechts in eine Gelbvergung anzuragen.
- 19.) Die jur Wohnung berechtigte Auszugsperson ift ohne Unterschied, ob sonst im Orte ein berfelben zugängliches Robr ober Brunnenwasser vorhanden oder nicht, jum Mitgemuß und Gebrauche des in bem, mit dem Auszuge belegten Gute vorhandenen Robstund Brunnenwasser, obwohl nur nach dem für sie und die bei ihr sich aushaltenden Angrabeigen nehst etwanigem Auszugswiche, ohne Werwendung zu fremdartigen Zweden, sich
  regebanden Bedufeniss, bestat.
- 2Q.) Der Ausjug beginnt, wenn er auf einem Contracte beruht, mit ber Uebergabe bes pflichtigen Grundstudes, ober wenn er burch einen letten Willem bestellt wied, mit Ablauf bes 30sten Tages nach bes Bestellers Tode. Er endigt fich mit bem 30sten Tage nach bem Tode bes gum Ausguge Berechtigten.
- 21.) Sind dem Ausgugter Gegenstände gur unmittelbaren Benutung überlaffen, ale 3. Wohnung, einzelne Grundstücken ober bewegliche Inventarienflucken, fo kommen in Ansehung der Mutungen bes ersten und letten Juhres die Grundstüte bes, über den Anfang und das Ende des Dileftbrauche in hiefigen kanden gestenden Diechte gur Amwendung.
- 22.) Anlangend bie Werfallzeit hinsichtlich folder Auszugoleiftungen, welche in jahrlicher Ablieferung von Naturalien bestehen, fo ift bei Erzeugniffen bes verpflichteten Grund-

studes, die zu gewissen Jahreszeiten gewonnen werben, als Beld- und Sartenfruchte, Deu, Grummet, Weintrauben u. f. w. der zum Auszug berechtigten Person von dem Auszugstrager die bedungene Quantitut alsdann zu liefern, wenn von jeder Art die ausbedungenen Früchte auf dem verpflichteten Grundstüde oder in deren Ermangelung, in berseiben Stur oder endlich in der nächsten Umgegend gerendter, und die etwa vor der Berabreichung daran noch nötsigen Arbeiten verrichtet worden sind.

Solde Fructe, die nach beren Einbringung ohne Beiteres an ben Ausgugler abgegeben werden tonnen, als 3. B. Erdapfel, Ruben, Mohren, granes Obst und bergl, find bemfelben sogleich nach biefer Einbringung, biejenigen aber, welche zuvor noch durch eine besondere Borrichtung jum Gebrauche tauglich gemacht oder in ben bebungene Justiand werfest werben muffen, als 3. B. das gedroschene Getreibe, das gebadene Obst, der Most, erft nach Bollendung ber bewallt erforberlichen Arbeiten, ju verabreichen.

Die Einbringung aller Fruchtarten, sowie bie Beenbigung ber, vor beren Berabreidung noch etwa erforberlichen Borrichtungen, ift ale bis zu Weihnachten, ben 25sten Berember iben Jahres erfolgt, zu prafumiren.

Der Auszugeberechtigte tann baher von biefem Tage an die rudständigen Leistungen ber gebachten Art einklagen und Berzugesinsen, oder ein Aufmaaß fordern; (vergl. Mr. 32) Bill aber ber Auszugeler sofort nach der Sindeinigung oder nothigen Boobereitung Ragen, und Berzugezinsen oder ein Aufmaaß verlangen, so muß er die speciale Zeit der gedachten handlungen anfuhren. Darüber tann er übrigens — auch im Executivprocesse.

Den Eid antragen.

23.) Bei ben unter Dr. 22 erwahnten Leiftungen ift anzunehmen, baf ber Auszugler biefelben auch im ersten Jahre gang erhalte, wein ber Auszug vor ber unter Dr. 22 angegebenen Berfallzeit beginnt. Wegen bes letzten Jahres erhalten bie Erben nur basienige, bessen Berfallzeit vor bem Tobe bes Auszuglers, ober wahrend ber nachsten 30 Tage eingetreten ift.

24.) Bon folden Producten ber kandwirthschaft, welche nicht lediglich ju gewissen Bei Jahres erzeugt werben, sondern fers gewährt werden tonnen, ale: Milch, Butter, Rafe, Gier und dergl. ift die Auszugsperson befugt und verdunden, das ihr auf das gange Jahr oder einen gewissen Abschnitt besselben ausgeschte Quantum in verhaltnifmäßigen Raten ju fordern und anzunehmen.

Dach ber besondern Beschaffenheit des Products gebuhrt berfelben 3. 3. bie ausgefeste Milch taglich, die Butter mochentlich, und zwar Milch und Butter von ber zulest gewonnenen.

25.) Alle übrigen Maturalien, ingleichen bie als Auszug bedungenen jahrlichen Gelbgahlungen, find nit Ablauf bes vom Beginnen bes Auszugs (vergl. Dr. 20) an jurechnenden Jahres für fallig gu achten, wenn nicht ber besondere Zweck bes zu liefernden Gegenstandes, wie 3. B. in Anschung bes Brennholges, welches jebes Dal ju Michaelis geforbert werben kann, eine Ausnahme begrundet.

26.) Wied bei Vorbehalt des Auszugs der Grundsstäckseliger zu gewissen Handlungen verpflichtet, es nidgen dieselben in einer blosen Verrichtung bestehen — als z. B. in Boarbeitung eines Studes Feld, Vaden des Auszugsgerreibes, Waschen der Wischen L. w. — oder zugleich mit Verabreichung eines Gegenstandes verdunden sein — als z. B. Bekbstigung der Auszugseichen, Bestaustung des Auszugsselbes mit dazu zu gekendem Saamen, — so bestimmt sich der Zeitpunkt, wenn die Leistung gefordert werden kann, in jedem einzelnen Falle nach derzeinigen Zeit, zu welcher der Bestiere des verpflichteten Grundsstäde in seiner eignen Wirthschaft Verrichtungen gleicher Art vorzunehmen pflegt, oder wenn diese überhaupt nicht der Fall sein sollte, nach dem wirthschaftlichen Ermessen der Ortsgerichtsperfonen.

27.) Wenn die berechtigte Person in dem mit dem Auszuge beschwerten Grundstüde ober in einem babei besindichem Auszugshause wohnt — als wovon das Gegentheil, wenn ein Auszugster sich die Wohnung vorbehalten hat, nicht zu prasumen ein, — so der fes nach Sinteite ter Verfallzeit nicht erst einer besondern Mahnung des Verpflice teten, sondern dieser hat von selbst die fällige Natural oder Gestadgabe dem Auszugler zuzusstellen und die fällige keiftung zu verrichten; insoweit nicht letzteres etwa noch von einer eignen Handlung des Auszugsfeldes, wenn der Verechtigte dem Samen dagu selbst zu geben bat.

28.) Halt fich die Auszugsperson außerhald bes Grundstücks auf, von welchem fie ben Auszug zu beziehen hat, so ist der Besiese Grundstücks keineswegs verbunden, den Gegenstand der keistung der berechtigten Person in beren Mohnung, diese mag in bemselben oder in einem andern Orte sein, zu liesern, oder die in handlungen bestehenden keisetungen, als z. B. die holz und Mohssugen, das Brobbacken, das holzmachen und bered in oder nach der andern Wohnung zu bewertstelligen.

Um in einem folden Falle ben Auszugspflichtigen in Bergug gu feten, muß fich ber Berechtigte gur gehörigen Beit in Person ober burch einen gegen ben Berpflichteten foriftlich ober mundlich legitimirten Beauftragten, in bem belafteten Grundflude melben, um bas

ibm Bebubrenbe in Empfang ju nehmen.

hinsichtlich ber Frudte, beren Lieferungszeit sich nach ber Ernbte, bem Ausbrusche u. f. w. richtet, hat aber ber Ausgugeträger dem außerhalb bes verpflichteten Grundslade, jedoch in derfelden Ortschaft wohnenden Auszuget, oder wenn sich felbiger anderewo aufhalt, dem dießfolls vom Legtern an dem Octe, wo das Grundslad liegt, schristlich oder mundlich zu bestellenden und dem Werpflichteten zur erforderlichen Zeit bekannt zu machmen Bewollmächtigten, anzuseigen, zu welcher Zeit die Einerndtung, der Ausbrusch u. f. w. erfolge oder beworstehe.

- 29.) Unterläßt in ben unter Dir. 28 bemeekten Jallen bie auszugsberechtigte Person um gehrigen Beit ben Gegenfland abzuholen ober abholen zu laffen, so gerath ber Bempflichtete nicht nur nicht in Bergug, sondern es fiehr ihm auch, wenn er späterhin wegen ber teistungen in Anfpruch genommen wird, frei! entweber
- a) ftatt ber ju liefernden Sade felbft, ben Werth, ben fie jur Berfallgelt hatte, und welcher nothigen Falls nach bem Ermeffen ber Ortsgerichtspersonen ju beftimmen ift, in baarem Gelde ju bezahlen, ober
- b) die Sache, wenn er fie aufbewahrt hat, und folde nicht immittelst bis jur ganglichen Unbrauchbarteit verdveben ift, — als wogegen eine besondere Butsorge ju gebrauden ihm nicht angesonnen werben kann, — in bemjenigen Justande, in weichem sie gu ber spatern Zeit, wo sie der Auszigier verlangt, sich besinder, ju übergeben.

Dem Berpflichteten bleiben babei bie rechtlichen Antrage jur Beendigung ber fangern Ansbewahrung, fowie feine Anfpruche wegen ber ibm burch lettere etwa verurfachten Scha-

ben . unbenommen.

30.) In den Fallen, wo es lediglich in die Willtur ber Auszugsperson gestellt worden, ju welcher Zeit dieselbe eine gewisse keistung von dem Auszugsträger fordern wolle, teitt auf Seiten des Lettern ein Verzug nicht eher ein, als bis der Auszugsberechtigte, daß er die Leistung verlange, erklat, auch eintereinden Falls das erwa dabei zuvörderst von ihm seldst zu Leistende ... 3. B. die Darreichung des Saamens zur Besaung eines Keldflucks, ... bewirft hat.

31.) Ift ber auszugeberechtigten Person bie Bahl gelassen, ju einer gewissen Zeit ent weber bie Sache ober ben Beldwerth, Dieser mag bestimmt fein ober nicht, ju forbern, so geht bas Bahlrecht auf ben Auszugspflichtigen über, wenn bie berechtigte Person nicht

jur geborigen Beit fich uber bie Babl gegen ibn erflart bat.

Wenn die Sache nicht ju jeder Zeit im Gute vorhanden fit, sondern jum Behuf der Abgabe von dem Auszugepflichtigen erst angeschafft oder in den erforderlichen Stand geschat werden muß, so hat der Auszugepflichtigen sich über die ihm gelaffene Wahl jedemal so lange vor dem bestimmten Ablieferungstermine zu erklaren, als im streitigen Falle nach ermesen der Dertsgerichtspersonen erforderlich ist, um die zu diesem Zeitpunkte die Sache, ohne besondern Nachtheil des Auszugspflichtigen, herbeizuschaffen ober in Stand zu seigen.

32.) Ift ber Ausjugspflichtige wegen einer Naturallieferung wirflich in Werzug ge abien, fo fteht es in ber Willite ber berechigten Person, ob fie bie im Nideffande gebilebenen Gegenffande in Natur, ober nach bem burch bie Ortsgerichtspersonen zu ermeffenden Werthe, welchen fie zur Werfallzeit hatten, nehft ben Werzugszinsen, forbern will.

Berlangt fie bas Erftere, fo tann fie als Erfat bes burch bie Zogerung enftanbenen Schabens, bas fegenannte Aufmaaf nur von bem Getreibe und anbern trodinen Frudten forbern.

33.) Die Verzugszinsen sind in der Negel von dem Zeitpunkte des in Anschung jeder einzelnen keiftung eingetretenen Verzugs an zu berechnen, jedoch hiervon alsbann eine Ausnahme zu machen, wenn einzelne Leistungen von ganz geringem Wertse — 3. B. täglich eine Kanne Milch, — in so kurzen Zwischenraumen verfallen sind, daß die Verzehung der Verzugszinsen von jedos Termins Verfallzeit an unverfallen sind, daß die Seitechung der Verzugszinsen von jedos Termins Verfallzeit an unverfallen simbsigs Schwierigsteiten oder Kossen verrichten wurde. In solden Hat das richterliche Ermessen den Ansang der Verzugszinsen nach größern Zeitabschitten zu bestimmen.

34.) Auszugerücffande hat berjenige, welcher ein auszugepflichtiges Grundftud auf bem Wege ber nothwendigen Berfleigerung erlangt, auf die Zeit vor feiner Erwerbung nicht ju gewähren; bagegen ift Jeber, welcher ein folches Grundftud auf andere Art (auch

als successor singularis) erwirbt, jur Bertretung ber Auszugereste verbunden.

35.) Das Niedt auf bereits fallige Naturallieferungen und Jahlungen fann bie auszugsberechtigte Person, obwohl ftets unter ber Boraussetzung, bag hierburch bie Berhaltniffe bes Berpflichteten in keiner Rudsstäd beschwerlicher gemacht werben burfen, an Andere abtreten.

Dagegen ift in Ausehung anderer, in handlungen von Seiten bes Berpflichteten bestehenber, bereits betagter teistungen nur nach Ermessen bei Richters, in einzelnen vorkommenben Fallen, in welchen weber in Beziehung auf die Personlicheten, noch sonst in einem Betracht eine, fur ben Berpflichteten beschwerende Berandverine

angenommen werben fann, eine Ceffion bes Forberungerechts julaffig.

36.) Sinsichtlich ber Cession ber Ansprüche auf einzene funftige Auszugsgebahrniffe, sowie in Anschung ber bereits gefälligen Auszugstessungen gilt in ber Sauptsache ber leitende Grundsag, baß solde Ansprüche gteich andern Rechten, im Eigenfume ber berechtigten Person begriffen, und baber in der Negel der Gebahrung ber letzern über solde unterworfen sind, daß jedoch eine solde Gebahrung durch Cession nur insoweit falt zulässig sich barfiellt, als dauer nicht ber ausbrucktlich ausgesprochnen, ober prasimmiren Willensneinung ber Contract entgegengesandet, und namentlich bas auf Contract beruhende Werhaltnis bes Verpflicherten auf irgend eine Art erschwert wied.

In ber Regel find baber funftige Sahlungen und Lieferungen bestimmter Quantitaten von Gelt und Maturalien ber Ceffion, (beren Wirfung jedoch in hinsicht ber Zeit nicht über die Dauer bes Rechts bes Cebenten selbst reichen tann,) unterworsen; baffelbe ist bingegen von solden bissungen nicht anzunehmen, welche unmittelbar auf die Perfonlich-

feit bes Musghglers, ober bes Berpflichteten Begug haben.

Bu Leiftungen ber lettern Art gehoren unter andern namentlich nicht nur das blofe Mitbewohnungsrecht, sondern auch felbft der Anfpruch auf eine vordehaltene besondre Auszugewohnung, deren Bermiethung daher dem Auszugsberechtigten nicht freisteht. Auch bie Bethitigung des Auszuglers an dem eignen Tische des Berpflichteten ift ber Cestion nicht fabig, inspoweit nicht etwa dem Auszugler dafür zugleich die Wahl ber Lieferung gewisser Paturalien ober Gelbes zugestanden worden ift.

44

Dagegen ift in Anfehung bes Rechts bie Anfuhre einer gewiffen Quantitat hol; an einen bestimmten Ort, ober bie Bestung eines gewiffen Stads Auszugsfeltes ju verlangen, eine Eession alebann fur zulassig zu achten, wenn solche keistungen nach und auf teinem andern als ben bebungenen Ort, sowie sonst unter feinen, fur ben Berpflichteten beschwerenben Unistanden, gesobert werben.

In zweiselhgefen Sallen triet über bie Frage ber mehrern Belaftung bes Berpflichteten, auch binfichtlich ber perfonlichen Beziehungen auf ben Auszugeempfanger, bas richterliche Ermeifen ein.

Die Ceffion bes gangen Ausjugs, im Berhaltniß ju bem Ausjugspflichtigen ift ebenfalls nur in hinficht auf Diefenigen Gebuhrniffe und unter benjenigen Borausfegungen guidfig, welche nach ben vorfer entwickliten Grundfagen an fich die Ceffion in Anschung einzelner Aussungsorberungen gestatten.

37.) Sowohl die bereits betagten Auszugsgebuhrniffe, als ber Anfpruch auf kunftige tonnen, als im Eigenthunte ber auszugsberechtigten Person begriffen, Gegenstand ber Julisvollstreckung werben, soweit babei nicht perfonliche keistungen in Frage kommen, hinsschlich beren eine solche Hullevollstreckung entweber überhaupt nach ber Batur ber Sache, ober wenigstens ohne Benachschilligung bes Auszugspflichtigen, nicht anwendbar ist.

Auf bas, auch felbst nothwendige, Bedurfniß bes Auszugsberechtigten ift bei der beregten Sulfsvollstredung teine weitere Nüdficht zu nehmen, als insoweit bemselben aus andern Gennben, als weil er Auszügler ist, die Nechtswohlthat ber Competenz zu flatten tommen sollte.

38.) Bei Abtrennungen von bem, mit einem Auszuge beschwerten Grundstade, bleiben die Trennstade fur die Sicherheit des Auszugs, insofern der Auszugler hierauf nicht besonders verzichtet hat, verhaftet.

Der Aussuhgter braucht sich aber wegen Gewährung seiner Gebuhrnisse selbst an bie Bestiger ber Erennstude nicht verweisen zu sassen seinen ist den gangen Auszug ungerheite aus bem verfolischenden Genunnaute zu fordern bestiact.

Dagegen ift ber Ausjugter nicht berechtigt, eine Abtrennung lediglich aus Eigenftun und ohne baß für ihn ein Nachtfeil entstelt, (wogu ebensowohl bie Einbuge ober Beichrankung einer bedungenen Bequentlicheit, als eine envanige Arminderung ber Sicherstellung ber Forberung burch Beranderung ber Berhaltniffe gefohrt,) ju verhinderen.

Behauptet baher ber Auszugler, baß ihm ein bergleichen Nachtheil brobe, so ist biefer Einwand vor Genehmigung ber Dismembration in gesehlicher Weise zu erderern und zu entschen, und babei insbesonbre auch barauf zu sehn: ob bei bem verbleibenben Umfange bes Stanmagutes, nach Bahrscheinlichteit und benomischen Grundfägen, bei mitelmäßigen Jahren mit Zuversicht zu erwarten fieht, baß ber Auszug auch ferner vollstänbig und rechtzeitig aus bem Stammgute entrichter werben konne.

39.) In Fallen, wo überhaupt bie Berbinblichfeit bes Erwerbers eines Grundftides jur Entridrung einer Lehtwaare von bem Rauf - ober Annehmepreife begründet, ift biefe Berbinblicheit, bafern nicht ber gedachte Erwerber eine auf besondern Rechtstitein beruhende Befreiung nachzuweisen vermag, auch auf den Werth des auf gedachtem Brundfide haftenden, einen Theil des Rauf - oder Annehmepreises bildenden, Auszuges zu erritreden.

Die Berechnung bes Werthes bes Auszugs ift in ber Art zu bewerkftelligen, baß zuvördreft ber Werth ber Auszugsleiftungen auf ein einzelnes Jahr ermittelt, alebann aber
ber fich babei ergehende Betrag an Gelbe mit ber Zahl ber Jahre, welche ber Auszugsberechtigte, nach gestellich angenommener Bermuthung, noch zu leben haben möchte, multiplicier, jeboch babei wiederum durch Abrechnung bes nach Machgade ber nach und nach
eintretenden Berichtigungstermine zu berechnenden Interusurtunns, auf den wahren, zur
Beit ber Berändberung des Eigenthums anzunchnenden Capitalbetrag zurückgeschieft werde.

Die Ermittelung bes Werthes ber Auszugsleistungen auf ein einzelnes Jahr ift, burch brei ber Wirthschaft umb ber Gegend tunbige, ju vereibenbe Porfonen, in ber Art zu bee wertstelligen, baß biese Sachverständigen soweit anwendbar nach einem, aus einem von ber Beit des in Frage stehenden Contracts an zurächzurechnenden sechsishrigen Durchschnitte ber in ber nachsten Markistant bestandenen Preise zu ziehenden Gemeinjahre, die Tape zu

bilben haben,

Die Anjahl ber Jahre, welche bie in Frage begriffene Auszugsperson, nach gesestlich ausgesprochener Bermuthung von bem Beginnen bes Auszugs an, (vergl. Dir. 20) noch zu leben haben mochte, ift nach ber in ber L. 68. D. ad leg. falcid. (XXXV, 2) ent-

haltenen Ulpianifchen Deinung anzunehmen.

Die Berechnung bes Interusuriums hinsichtlich ber jahrlich eintretenben Leistungen endlich ift in bei Art zu bewertstelligen, daß baburch zu ermitteln: — wie groß ber Capitalbetrag wegen einer erst fünftig gefälligen Leistung zu Der Zeit, wenn dos Leingerd zahlbar ift, fein musse, mit hinzurcchnung der landublichen Insen von gleichbemerkter Zeit an bis zu bem bedungenen eigentlichen Berichtigungstermine, bei Gintritt des lettern selbst zusammen gerade bigienige Summe zu bilben, welche nach der vorzunehmenden Wurderung als Werth der ganzen zu bem bemerkten Termine gefälligen Leistung zu betrachten ift.

40.) Ein Ausjug in einem Raufe ober fonftigen Beraußerungevertrage ichließt an fic, und wenn nicht aubere baju geeignete Brunde eintreten, ben wirffamen Gebrauch ber

Rlage ober Ausflucht wegen einer Berlegung über bie Salfte nicht aus.

Die Berechnung bes Berthes bes Musjugs gefchieht nach ben unter Dr. 39 aufge-

fellten Grundfaten.

41.) Ein alterer hypothefarifder Glaubiger, wenn er nicht in bie fpatere Beidwerung bes ihm verpfandeten Grundstads mit einem Ausguge gewilligt bat, ift berechtigt,

bei Sinteitt einer nothwendigen Berfteigerung des gedachten Grundfiudes darauf zu beste, bag biefe Berfteigerung in hinficht des spater auf dieses Grundstud gesommenen Auszugs in einer solchen Weise bewerftelligt werde, bag er nicht Gefahr laufe, hierdurch an feiner bworbekarischen Forderung Nachteil zu erleiben.

Der Nichter ift in einem folden Salle verpflichtet, bie Berfteigerung unter Annahme ameisacher Bebote, als einmal auf bas Brundflud mit ber Beschwerbe bes gebachten Auszugs, alsbann aber jugleich auch ohne biese Beschwerbe, ju bewerkfteiligen, und bie

Befanntmachung beshalb in beffen Bemagbeit einzurichten.

Ergiebt fich bei bem Ausgebote mit ber Laft bes Ausjugs, baf ber altere hypothekarifche Glaubiger burch bie Ueberweifung biefes Ausjugs an ben Erfteher nicht gefahrbet wirb, so erledigt fich bas Wiberfpruchrecht bes Erftern, und ber Nichter hat nun blos bie Berfteigerung mit bem Ausjuge fortjuftellen.

42.) Ift wegen eines Auszugs noch besonders eine hopothet vorbehalten, so tann ber Auszugsruckstände in ber Classe der mit vorbehaltener. hopothet verschennen unbegabiten Kausgestuckstände in der Classe der mit vorbehaltener hopothet verschennen unbegabiten Kausgester, und zwar auch auf langere Zeit als auf fünf Jahre, forbern. Es erlischt aber eine solche Sphothet durch die nochwendige Subhastation des Grundstüde und auf den Ersteber geht der Auszug nur wie eine gewöhnliche Reallast aber.

Dresben, am 2ten October 1839.

#### Roniglich Sachfisches Oberappellationsgericht.

D. Schumann.

Plefc

#### Me 83.) Berordnung,

ben Beitritt ber herzoglich Braunschweigelüneburgischen Regierung zu ber zwischen ben Kronen Sachsen und hannover bestehenben Uebereinfunft wegen ber Uebernahme von Auszuweisenden betreffend;

pom 19ten October 1839.

Ce. Konigliche Majeftat haben, in Folge ber von ber Derzoglich Braunschweig. Lüneburgischen Negierung im biplomatischen Wege ju erkennen gegebenen Bereitwilligkeit jur vertragsmäßigen Annahme der gwischen den Kronen Sachsen und hannover wegen der Psicht gur Uebernahme von Ausguweisenden unterm wie der ber a. c. vereindarten Grundstate, dem Abschuss einer hierauf gerichtene Convention zu genehmigen allergnabigsig gerucht, und es ist in dessen Joge eine den Gegenstand betressende Ministerialerklatung in der nachstehen demertren Maage deim Ministerio der auswartigen Angelegenheiten ausgefertigt, und gegen eine gleichautende Declaration des herzoglich Braunschweize künedurgischen Staatsministeris vom 17ten September a. c. ausgewechselt worden.

Indem foldes hierdurch jur offentlichen Kenntnig gebracht wird, erhalten jugleich alle, bie es angebet, Berordnung, fich nach ben Bestimmungen biefer Convention vortommen-

ben Ralls gebuhrend ju achten.

Dresben; am 19ten October 1839.

# Minifterium des Innern.

Roftis und Idndendorf.

Stelgner.

## Minifterialerflarung,

bie Pflicht jur Uebernahme von Auszuweisenben betreffenb.

Bwifden ber Roniglid Cadfifden und ber Bergoglid Braunfcweiglichen Regierung ift nachstehente Uebereintunft wegen ber Uebernahme von Auszuweisenden geschlossen worden:

- § 1. In Bufunft foll fein Individum, welches die eine ber genannten Regierungen, weil es ihr aus irgend einem Grunde läftig ift, in ihrem Schiere frente nicht behalten will, in das Bebiet der andern Regierung ausgewiesen ober hingeschaft werben, wenn es nicht entweder ein Angehöriger des Staats ift, welchem es zugewiesen werden foll, oder nur durch das Gebiet desselbte nieme britten Staate, bessen Angehöriger es ift, in welchen es aber nicht wosst andere, als durch das Gebiet des einen contrabirenden Staats gelangen fann, zugewiesen oder zugeficht werden soll.
  - § 2. Alle Staatsangeborige follen angefeben werben:
- 1) alle blejenigen, beren Bater ober, wenn sie außerehelich geboren und nicht durch nachfolgende Se legitimirt find, beren Mutter jur Zeit ber Geburt ber Auszuweisenden Unterthan bes Staats gewesen ist; oder welche in biesen ju Unterthanen aufgenommen find, ofne nachter aus bem Unterthanenverbande wieder entlassen worden zu fein, ober in einem andern Staate Unterthanenrechte erworben zu haben.

Die Unterthaneneigenschaft eines Individuums ift ftets lediglich nach ber Gefetgebung bes Staats, als beffen Unterthan es bezeichnet wird, ju beurtheilen und ju entichelben.

Unselbsiffanbige Kinder, d. h. solde, welche noch bei ihren Aeltern fich befinden, und von diesen ernahrt werden oder wenigstens jum eigenen Erwerde ihres lebensunterhaltes noch nicht im Stande sind, sollen schon durch die Handlungen ihrer Aeltern von selbst, ohne daß es einer eigenn Zhätigstei der Kinder oder eines sonstigen Grundes bedarf, der jenigen Staatsangehdrigkeit theilhaftig werden, welche ihre Aeltern wahrend der Unselbsiständigteit der Kinder erwerben. Iedoch sollen biesen Einfuß auf die Staatsangehörigkeit unselbsiständigteit ehre Kinder biesenigen Werdneberungen nicht außern, welche sich nach bem Tode ihres Waters in der Staatsangehörigkeit ihrer Mutter ereignen; vielmese soll über ihre Staatsangehörigteit sediglich die Staatsangehörigkeit ihres Waters entscheben, und eine Beranderung berselben nur mit Zustimmung ihrer vormundschaftlichen Besede

Diefe Grundfate binfichtlich ber unfelbstfanbigen Rinber gelten auch bei ben übrigen Befimmungen biefer Uebereinfunft, wenn nicht ein Anderes ausbrudtlich festgefett ift.

2) Diefenigen, welche jufallig innerhalb bes Staategebiets von heimathelofen Arttern, b. h. folden, die in keinem ber contrabirenben Staaten Unterthanenrechte haben, geboren find, und nicht nachher in einem andern Staate Unterthanenrechte erworben, ober bafelbft mit Anlegung einer Wirthschaft (eines eignen haushalts) fich verheirathet, ober barin, mit Wiffen ber Ortsobrigfeit, jehn Jahre ohne Unterbrechung gewohnt haben.

Unfelbstadige Rinder folder heimathelofen Aelteen ift jedoch, ohne Rudficht auf ihren gufalligen Geburtevert, ber Staat aufgunchmen foulbig, welchem ihr Bater oder, falls die Kinder außer der Seh geboren sind, ihre Mutter angehort. Wenn aber die Mutter unthelicher Rinder nicht mehr am Leben ift und die ketten bei ihrem Bater befindlich find, fo foll der Staat, dem ihr Bater angehort, sie aufzunehmen verpflichtet fein

Sowohl bei ber vorstehenden, als auch bei ben übrigen Bestimmungen dieser Ueber-eintunft soll ber Ausbruck: Wiethsich aft oder haus alt, so verstanden werden, daß dies Berhältnis auch dann ichon vorhanden sei, wenn das Individuum, und zwar von Sestenten auch nur ber Mann oder die Frau, auf andere Art, als durch Gestudderinst im hause der Brodherrschaft sich Beköligung verschaft hat; der Ausbruck: Wohnen, aber nur den Ausentlat in dem Staate bezichnen, ohne Nicksicht darauf, ob das in Frage stehende Individuum ein Domicil (Necht zum bleibenden Ausenthalte) ertangt hat, oder Mitalied einer Gemeinde geworden ist, oder berglichen.

3) Diejenigen, welche gwar weber in bem Staatsgebiete geboren find, noch bafelbft Unterrhanenrechte erlangt haben, jedoch in bemfelben unter Antigung einer Wirthichaft fich verfeirathet, ober barin, mit Wiffen ber Ortsobrigfeit, gehn Jahre ohne Unterbrechung gewohnt haben. § 3. Wenn ein Individuum ausgewiesen werden soll, welches zufällig in dem einen Staate geboren ist, in dem andern aber entweder Unterthanrecht erworden, oder mit Anlegung einer Wilkflicht sich verheiratsete, oder jehn Inder hindurch gewohnt ha, so ist vor zugsweise dieser leizte Staat dasselbe aufzunehmen verdunden. Hat der Auszuweisende in dem Staate Unterthanrecht erworden, in dem andern aber sich verfeitarhet oder zehn Inder gewohnt: so soll der Staat, dessen unterthan er ist, ihn aufzunehmen schulbig sein. Wenn endlich ein Auszuweisender, welcher in keinem der contrassierenden Staaten Unterthanrechte erlangt bar, in dem einen Staate in die Ebe getreten ist, in dem andern aber nach einer Berheirathung zehn Jahre sindhune ob.

\$ 4. Ift auf ben Auszuweisenben feine ber im \$ 3 enthaltenen Bestimmungen anwendbar: so muß ber Staat, in welchem er fich befindet, ihn vorlaufig behalten.

\$ 5. Berheirathete Personen weiblichen Geschlechts sind als Angehorige des Staats anguschen, dem ihr Ehrmann nach den vorstellenden Bestimmungen angehort. Daffelbe gilt von Wittwen, so lange nicht mahrend ihres Wittmennspandes eine Beranderung eingetreten ift, durch welche sie nach den Grundstagen bieser Uebereinkunft Angehörige eines andern Gtaats werden, als welchem ihr gewestener Ehrmann angehort hat.

Beboch foll Wittwen und geschiebenen ober von ihren Chemannern verlaffenen Seeweibern die Maletele in ben Staat, bessen Angehörige fie, vor ihrer Berheirathung, nach ben Bestimmungen biefer Uebereintunft waren, bann freifichen, wenn die Sei innerhalb fanf Jahren nach beren Schließung wieber getrennt worben und tinberlos gebileben ift.

§ 6. Sat ein Unterthan bes einen contrahirenden Staats fich feines Unterthanenrechtes in demifelben burch irgend eine handlung verluftig gemacht, ohne Angehöriger bes andern Staats geworden zu fein: fo ift der zuerst bezeichnere Staat schuldig, ihn beziehungsweise zu behalten ober wieder aufunrehmen.

\$ 7. Sandlungsbiener, Handwertsgesellen und Dienstiden, mit Einschluß der Schäfer und Dorfhirten, welche ohne Anlegung einer Wierthschaft, ingleichen Zdglinge und Studiende, welche der Erzielung oder des Interrichts wegen irgendwo verweifen, werden durch biesen Aussenklaft, wenn derfelbe auch langer als zehn Jahre dauert, nicht Angehörige des Schaats, in welchem sie sich ausgehalten haben.

Beitpachter find ben vorftebend benannten Personen nur bann gleich ju achten, wenn fie nicht entweber personlich, ober mit ihrem Sausstande und Bermogen an ben Ort ber

Pachtung fich begeben und mahrend ber Dauer berfelben bort gewohnt haben.

§ 8. Konnen die Behorben ber beiben contrabirenben Staaten über bie Berpflichtung bes Staats, bem bie Aufnahme eines Auszuweisenben angesonnen wirb, fich nicht wereinigen, und ist die Meinungsverschiebenfeit auch im biplomatischen Bege nicht zu besteitigen, so wollen die beiben contrabirenben Regierungen ben Streitfall zur compromischen Entscheibung eines solchen beiten beurschen Bundesstaates, welcher sich mit beiben

contrahirenden Theilen wegen der Uebernahme von Ausgewiesenen in benfelben Bertragsverfaltnissen bestüdet, oder, wenn kein solcher vorsanden ist, oder die Entscheidung übernehmen will, irgend eines andern, bei dem Streitfalle nicht berheiligten Bundesstaates
stellen. Die Wahl der um Uebernahme des Compromisse zu ersuchenden Bundesstgates
rung bleibt demignigen der contrahirenden Theile überlassen, welcher zur Uebernahme des
Auszuweisenden verpflichtet werden soll. In dies derielfen, welcher zur Uebernahme des
Auszuweisenden verpflichtet werden soll. In dies derielfen, welcher zur Uebernahme des
Auszuweisenden verpflichtet werden soll. In dies derielfen, welcher da sieder der andern Regierung
eine Abschrift nachrichtlich mitzutheisen ist, in fürzester Frist einzusenden. Gegen die compromissarische Entscheidung ist von keinem Theile eine weitere Einwendung zulässt. Dis
bieschle ersolgt, hat dersenig Staat, in bestien die auszuweisende Individuum Entstehn der Individuum den Entstehn der Individuum den Entstehn der Individuum den Entscheidung, dasselbe in seinem Gebitet zu behatten.

- § 9. Denjenigen Individuen, welche ber eine contrabirente Staat auszuweisen beabfichtigt, die aber der andere contrabirente Staat nach den in gegenwärtiger Uebereinkunft ersigessellten Grundstägen aufzunehmen, nicht die Pflicht hat, ist der legte den Einritt in fein Gebiet zu gestatten nicht schuldig, außer wenn durch Urkunden wollig überzeugend bargerhan wird, daß der Auszuweisende einem britten Staate, in welchen berfelbe nicht wohl anders als durch das Gebiet des micontrabirenden Staats geschrt werden oder gelangen kann, angehre und von bemselben werde ausgenommen werden.
- s 10. Sammtlichen Polizeibehorben ber beiben contrahirenden Staaten wird gur ftrengften Pflicht gemacht, die Abfendung eines Ausguweisenden in das Gebiet des andern contrahirenden Staats nie blos auf die eignen Angaben des Ausguweisenden über das Werditnis, auf welches die Urbernahnteberbindlichfeit nach den Befimmungen diese Wertrages gegründet wird, zu veranlassen, sondern, wenn jenes Werhaltenis nicht aus völlig glaubhaften Urfunden hervorgeht, zuvor die Nichtigkeit besselben sorgfältig und insbesondere durch Erfundigung bei der zuständigen Behörde des Staats, bem die Aufnahme angesonnen wird, zu ermitteln.
- \$ 11. Sollte ein Auszuweisenber, welcher von ben Behorben bes einen contrahirenben Staats ben Behorben bes andern Contrahenten jur Beiterschaffung in einen britten Staat nach ben Beftimmungen bes § 9 zugeführt ift, von biesem leigten nicht angenommen werben, so fann berselbe in ben Staat, ber ihn ausgewiesen hat, jurudigebracht werben.
- \$ 12. Den Provincialregierungsbehorben beiber contrabirenden Staaten bleibt überlaffen, nahere Berabredungen wegen ber zu bestimmenden Nichtung ber Transporte und ber Uebernahmeorte gu treffen.
- § 43. Die Ueberweifung bes Auszuweisenden foll, in ber Regel, vermittelft Transports und Abgabe besselben an Die Boligeibeborde besjenigen Orts, wo ber Transport als

von Stiten bes ausweisenden Staats beendigt anzusehen ift, geschehen. Mit bem Ausguweisenden find zugleich die Beweisurfunden, worauf die Uebernahmepsticht vertragsmäßig gegründet wird, ju übergeben. In solden Fallen, wo feine Gesahr zu besorgen ift, tonurn einzelne Auszuweisende auch mittelst eines laufpassen, in welchem ihnen die zu befolgende Noute genau vorgeschrieben ist, in den zu ihrer Ausnahme verpflichteten Staat gewiesen werden.

Der Regel nach follen nie mehr als brei Personen jugleich auf ben Transport gegeben werben; es fei benn, bag fie ju einer und berfelben Familie gehoren und beshalb nicht

wohl getrennt werden fonnen.

Ausweisungen in Daffe (fogenannte Bagantenfchube) follen auch funftig nicht Statt finden.

\$ 14. Die Kosien bes Transports und ber Berpflegung von Auszuweisenben ift ber jur Aufnahme verpflichtete Staat ju erfegen nicht schulbig. Dur wenn ein Auszuweisenber, welcher einem beitten Staate jugesuhrt werden soll, von biesem nicht angenommen und beshalb nach § 11 in benjenigen Staat, welcher ihn ausgewiesen hat, jurudzebracht wird, muß ber letzte die Kosten bes Transports und ber Berpflegung erstatten, welche bei der Zurudzuglichung ausgelaufen sind.

§ 15. Jebe ber beiden contrafirenden Regierungen hat bas Recht, von bem gegenwärtigen Vertrage gurachgurreten, wenn fie ihre hierauf gerichtete Absiche Ein Jahr vorher ber andern Regierung angezeigt bat.

Dresben, am 14ten October 1839.

Ronigl. Sadfisches Ministerium der auswartigen Angelegenheiten.



(94) von Befchau.

### NE 84.) Berordnung,

ben Beitritt ber herzoglich Sachsen Meiningenschen Regierung zu ben Erlauterungen und Erganzungen ber Sachsisch Preußischen Convention wegen Uebernahme von Ausgewiesenen betreffend;

vom 23ften October 1839.

Machem bie Berzoglich Sachsen Meiningensche Regierung sich zur Annahme ber zwischen ber Königlich Sächsischen und ber Königlich Preußischen Regierung zu ber bester Baganten Convention unterm μωπ Νουσπιδετ 1838 vereinbarten Erläuterungen und Ergänzungen, auch rücksichtlich bes zwischen bem Königreiche Sachsen und den Beitigenden bestertungen und Berganzungen, auch rücksichtlich des zwischen dem Königreiche Sachsen und dem Beitigen bestertungen wir Bermann State bereit erklätet, und hierauf unter allergnädigster Genehmigung St. Königli1839.

den Majeftat bie Auswechselung von Ministerialerflatungen zwischen bem bieffeitigen Ministerio ber auswechtigen Angelegenheiten und bem herzoglich Meiningenschen, Landesminisflerio flattgefunden hat, so wird die Diesseitige, nachsehend abgedrudte, Declaration anburch gur öffentlichen Kenntniss gebracht, damit der Infalt, wie hierdurch verordnet wird,
in vorsommenden Fallen gebuchernde Berudsschigung finden moge.

Dreeben, am 23ften October 1839.

# Minifterium des Innern. Roftis und Idndendorf.

Steliner.

#### Minifterialerflarung.

Bu Bestitigung berjenigen Zweisel und Missverftandnisse, welche fich zeither über bie Austegung ber Bestimmungen § 2, a und o ber zwischen ber Roniglich Sachsischen und ber herzoglich Sachsen Betiningenichen Regierung wegen wechstseitiger Uebernahme ber Ausgemiesenen bestehenten Convention, namentlich

a) in Beziehung auf die Beantwortung ber Frage: ob und in wie weit die in ber Staatsangehörigkeit felbsistandiger Individuen eingetretenen Beranderungen auf die Staatsangehörigkeit der unselbsififandigen, b. h. aus ber atteclichen Be-

walt noch nicht entlaffenen Rinder berfelben, von Ginfluß feien? fowie b) uber Die Beschaffenbeit bes, S 2, c ber Convention erwähnten, gehnichtigen

Aufenthalts und ben Begriff ber Wirthichaftsführung,

ergeben haben, find die gebachten Regierungen, obne hierdurch an dem, in der Convention ausgesprochenen Principe etwas andern zu wollen, daß die Unterthaneus chafte eines Individuums jedesmal nach der eignen innern Gesetzgebung des betreffenden Staates zu beurtheilen sei, dahin übereingekonumen, hinkunstig und bis auf Weiteres, nachstehende Grundsabe gegenseitig zur Anwendung gesaugen zu lassen, und zwar

1) baß unfelbsifianbige, b. h. aus ber alterlichen Gewalt noch nicht entlaffene Kinder ichon burch die Jandiungen ihrer Aeltern an und fur fich und ohne baß es einer eigenen Thatigteit ober eines befonders begaltneren Meches ber Kinder beduffte, berjenigen Steatnengeschrigkeit theilhaftig werden, welche die Aeltern wahrend der Linfelbsifiandige leit ihrer Kinder erwerben, wobei nichts darauf ankommen foll, od bergleichen unfilbsifiandige Kinder mit ihren Aeltern gugleich und factisch in den neuen Wohnert gezogen find, oder fich erft spater dahm begeben haben;

#### ingleichen

2) baß bagegen einen folden Einfluß auf Die Staatsangehörigkeit unselbstiftanbiger eh elicher Kinder blejenigen Beranderungen nicht außern tonnen, welche sich nach bem Zobe bes Baters berfelden in der Staatsangehörigkeit ihrer ehelichen Mutter ereignen, indem vielmer über die Staatsangehörigkeit estlicher unselbsstiftanbiger Kinder ledglich bie Condition ihres Baters entscheider, und Beranderungen in deren Staatsangehörigfeit nur mit Juflimmung ihrer vormunofchaftlichen Behorde eintreten tonnen.

Mådoftbem foll

#### m b.

bie Berbindlichfeit eines ber contrabirenden Staaten jur Uebernahme eines Individuums, welches der andere Staat, weil es ihm aus irgend einem Grunde laftig geworden, ausauweifen beabsichtigt, in ben Rallen bes S. 2. o ber Concention eintreten.

- 1) wenn ber Auszuweisenbe sich in bem Staate, in welchen er ausgewiesen werbe, foll, versteiratjet und außerbem zugleich eine eigne Wirtsschaft geführt hat, wobei zur naberen Bestimmung bes Begriffs von Wirthschaft anzunehmen ist, bag solche auch bann foon einterer, wenn sieht nur einer ber Eyelute sich auf eine andere Art, als im herrschaftlichen Gesindevienste, Betoftigung verschaft hat;
- 2) wenn Jemand fich zwar nicht in dem Staate, der ihn übernehmen foll, verheirarbet, jedoch darin fich gehn Iahre hindurch ohne Unterbrechung aufgehalten hat, wobel es darm auf Conflitultung eines Domiciles, Berheirathung und sonstigen Recheverhaltmifft nicht weiter antommen foll.

Endlich sind die genannten Regierungen zugleich auch noch dabin übereingefommen: Ronnen die resp. Beforden über die Berpflichtung des Staats, dem die Uebrnahme angesonnen wird, der in der Convention und vorstehend aufgestellten Kennzeichen der Berpflichtung ungsachtet, dei der darüber Statt sindenden Corresponden; sich nicht vereinigen, und ist die dießfällige Differenz derseitben auch im diplomatischen Bege nicht zu beseitigen gewesen, so wollen beide contradirender Heile den Streitfall zur compromissarischen Entschienden geines solchen britten deutschen Bundesstaates stellen, welcher sich mit beiden contradirenden Estellen wegen gegenstitiger Uebernahme der Ausgewiesenen in denstehen Bertragsverhaltnisses besindet.

Die Bahl ber jur Uebernahme bes Compromiffes ju ersuchenben Bundesregierung bleibt bemienigen ber contrabitenben Theile überlaffen, ber jur Uebernahme bes Ausgewiesenen vervellichtet werben foll.

An Diefe britte Regierung hat jebe ber betheiligten Regierungen jedesmal nur eine Darlegung ber Sachlage, wovon ber andern Regierung eine Abschrift nachrichtlich mitgutheilen ift, in furgefter Frift einzusenben.

Bis Die fchiederichterliche Gutschetdung erfolgt, gegen beren Inhalt von feinem Theile eine weitere Ginwendung gulaffig ift, bat berjenige Staat, in beffen Bebiet das ausgu-

weifende Individuum beim Entsteben ber Differeng fich befunden, bie Berpflichtung, baffelbe in feinem Gebiete ju behalten.

Dresben, ben 18ten October 1839.

Ronigl. Cadfifdes Minifterium der auswartigen Ungelegenheiten.



(gej.) von Befchau.

#### ME 85.) Berordnung,

bie Bemerbes und Personasteuerrevision fur bas Jahr 1840 betreffend;

Die gesehlich vorgeschriebene allichtliche Revision ber Gemerbe- und Personalfteuerbeiträge macht für bas nachste Jahr 1840 wiederum die Aufstellung neuer Individualataester für fammtliche Orte des Inlands erforderlich, und es sind beshalb die, von den Obrigkeiten gu biesem Behnse anzusertigenden, Einwohnetverzeichnisse innerhalb der vorgeschriebenen Kristen, namisch :

bei Orten des platten landes spätestens am 15ten Januar, bei fleinen und Mittelftabten spätestens am 21sten Januar, bei großen Stabten spätestens am 31sten Januar 1840,

an bie Diffricescommiffionen abzugeben.

Da biefe Bergeichnisse die nachste Grundlage ber Abschaung und Besteuerung bilden und die herstellung möglichster Gleichmäßigkeit hierbel von berm Richtigkeit und Wolstlämbigkeit wosentlich bedingt ist; so erwartet das Finanyminisserium, daß die Obrigkeiten deren Jusammenstellung und Prufung mit aller Sorgsalt bewirfen und der derbeiten Zusammenstellung und Prufung mit aller Sorgsalt bewirfen und der derbeiten Zusammenstellung allenthalben Genäge leisten, insbesondere aber das dringend zu bescheiten Anweisung allenthalben Genäge leisten, insbesondere aber das dringend zu bescheiten der Unter versspätere Abgade der Einwohnerverzeichnisse aufhalten und zu der durch vorgedachten Erlas vom 20sten October 1836, § 26 für derartige Werfaumnisse angedrohten, unnachsichtlicheintstetenden Ihndung Beranlassung geben werden.

Dresten, am 1ften Movember 1839.

Finang. Ministerium.

Schnabel.

Bette Abfendung: am 12ten Dovember 1839.

# Gesetz-und Verordnungsblatt

### für das Ronigreich Sachfen,

19te Stud vom Jahre 1839.

#### Nº 86.) Gefes,

die Erhebung der Steuern und Abgaben fur bas Jahr 1840 betreffenb;

BIR, Friedrich August, von GOTTES Gnaden König von Sachsen ze. 2c. 2c,

erachten, wegen ber auf bas Jahr 1840 ju erhebenden Steuern und Abgaben, unerwartet des für die Berwilligungsperiode 1829 ju erlaffenden Finangosiefes, mit Zustimmung Unserer getreuen Stände, Nachstehendes andurch festjussen für angemessen:

§ 1. Das unterm 28sten November 1837 erlaffene Finanzgeset bielt, soweit es bie gu Aufbringung bes Staatsaufwands erforderlichen Geldmittel auf die Jahre 1838 und 1839 jum Gegenstande hat, auch

auf bas Jahr 1840

mit nachfolgenben nabern Bestimmungen in Rraft.

8 2. Die Beitrage ber Dherlaufit

a.) ju ben alterblandifchen Grundabgaben,

b.) ju Tilgung und Berginfung ber gefammten Staatsschuld werben, porbebattlich ber in Gemägheit ber Bertragsurfunde vom 17ten Rovember 1834 am Schluffe ber Finansperiode wegen ber Brundabgaben ju treffenden befinitiven Aussteleichung.

ad a.) auf: Funfzig Taufenb Bunf hundert Ein und Bierzig Thaler 14 gr. 10 pf. ad b.) auf: Drei und Dreißig Taufend Ein hundert Bier und Zwanzig Thaler 13 gr. 1 pf.

feftgeftellt.

1839.

- 5 3. Die Schebung ber Stempelsteuer erfolgt nach wie vor im 20 Gulbenfuße. Alle übrige in § 2 bes vorangegogenen Jinanggefeges namhaft gemachte Steuern
  und Abgaben, soweit sie zeither im 20 Gulbenfuße normitt gewesen, ingleichen bei
  n § 2 bes gegenwartigen Gesebs erwähnten Beitrage sollen durchgesends nach dem 14 Thalerfuße und zwar, mit Ausnahme der Elbschifffahrtsadgaben, rudesschlicht deren das vermöge der Elbschiffsahrtsacte vertragsmäsig bestehende Wertswertslätnis zur Norm zu nehmen ift, ohne Juschlag von Agio erhoben werden; es ist aber sowohl bei der Schackteuer. Rogle, ingleichen beim Elbzoll, von und mit
  Ansang des Jahres 1840 an, das bereits wegen der übrigen indirecten Abgaben eingeführte vereinelandische 30 sleuwicht bergesstalt in Anwendung zu deringen, daß
- a.) die Schlachesteuer nach ben namlichen Mominalgewichtssatzen wie bieber, jedoch in Zoupfunden,
- b.) die Biermalsteuer fat je 103 Zollpfund mit bem geordneten Abgabenfate von 

  16 gr. im 14 Thaterfuße abentrichtet werben mag, wogegen
- c.) beim Chool bie Regulirung ber tunftigen Abgabefate fich auch auf bie eintretenbe Gewichtsveranderung ju erftrecfen bat.
- § 4. Anlangend ble nugbaren Regalien, fo werben bie barunter mitbegriffenen Chauffer und Bruckengelber ebenfalls auf ben Mennwerth nach bem 14 Thalerfuße berabgefest.
  - 5. Unfer Finanyminifterium ift mit Bollgiebung biefes Befetes beauftragt.

Urfunblich haben Bir baffelbe eigenhandig unterschrieben und Unfer Ronigliches Siegel beibrucken laffen.

Dresben, am 6ten December 1839.

Friedrich Auguft.



Heinrich Anton von Zeschau.

#### Me 87.) Berordnung

ju Ausführung bes Gefeges, Die Erhebung ber Steuern und Abgaben für bas Jahr 1840 betreffenb;

vom 7ten December 1839.

Bu Bollichung bes Geseges vom Gen December 1839, Die Erhebung ber Steuern und Abgaben für bas Jahr 1840 betreffend, wird andurch Folgendes verordnet:

S'1. Es find im Jahre 1840 ju erheben:

- I.) im gangen Staatebereiche:
- 1.) ber Grengoll von ein:, aus: und burchgehenden Baaren,
- 2.) bie Branntweinfteuer fur inlandifchen Branntwein,
- 3.) Die Biermalgfteuer,
- 4.) bie Weinfteuer fur inlandifden Wein,
- 5.) Die Zabaffteuer von inlandifchen Zabafsblattern,
- 6.) Die Schlachtsteuer und Uebergangofteuer vom Bleifchwerte,
- 7.) Die Stempelfteuer,
- 8.). bie Gemerbe : und Perfonalfteuer;

#### II.) in ben alten Erblanden befonbers:

- 1.) Schocksteuern vom lande, à 41 Pfennige von jedem gangbaren Schocke,
- 2.) Schodfteuern von ben Stabten, à 131 Pfennige von jebem gangbaren Schode,
- 3.) Quatemberfleuern vom lande, à 36 Quatember von bem gangbaren Steuer:
- 4.) bergleichen in ben Stabten, à 171 Quatember vom gangbaren Steuerquanto,
- 5.) bie geordnete Accisgrundfleuer von ben fruher accisbaren Stabten,
- 6.) das bisherige ritterschaftliche Donativ nehft bem ritterschaftlichen Beitrage gu ben erhöhren Staatsbedufniffen, jusammen nach hohe von: Just um. Bierzig Laufend Ein Hundert Sechs und Sechsig Thatern 16 gr. — "
- 7.) bie Cavallerieverpflegungegelber, mit 28 Pfennigen von jedem gangbaren Schode;

#### III.) in ber Oberlaufit befonbers :

- 1.) ber Beitrag ju ben alterblandischen Grundabgaben mit: Junfgig Taufend Bunf hundert Gin und Biergig Thalern 14 gr. 10 pf.,
- 2.) ber Beitrag ju Tilgung und Berginfung ber gefammten Staatsichulb mit: Drei und Dreifig Taufenb Ein hundert Bier und Zwanzig Thalern 13 gr. 1 pf.,
- 3.) Die geordnete Accisgrundsteuer von ben fruber accisbaren Stadten,

- 4.) Die Mations : und Portionsgelber, mit 4 gr. 4 pf. fur jebe Mation und Portion.
- 2. Die Erhebung ber Stempelfteuer erfolgt nach wie vor im 20 Bulbenfnfe.

Die Eibschifffahrtsabgaben werden mit Rucksicht auf bas vermöge ber Elbschifffahrtsacte bestehente Werthoverhaltnis und bas tunftig hierbei in Anwendung kommende Zollgewicht, nach Maaßgabe ber bießfalls ergehenden besondern Berordnung, im 14 Thalersuße erhoben.

Alle übrige in § 1 namhaft gemachte Abgaben und Entrichtungen, auch insoweit sie zeither im 20 Guldenfuße normirt gewesen, find im 14 Thalersuße, ohne Jufchlag von Agio, abzufuhren.

In gleicher Maage werben bie Chauffee- und Brudengelber auf ben Menn-

werth nach bem 14 Thalerfuße berabgefest und barin erhoben.

Muchichtich aller sonftigen Leiftungen an Staatscaffen, wegen beren eine berartige Herabsetung ober Umwandlung nicht ausbrucklich angeordner ift, p. B. beziehendlich bes Salz und Posstregals, der Intradenverwaltung, Sportelerhebung u. s. w., hat es zur Zeit noch ferner bei ber bestlehenden Abentrichtung im 20 Guldenfuße sein Bewenden. Sebendarin sind auch die die mit Ende dies Jahres erwachsenen Reste von zelther im 20 Guldenfuße normirt gewessennen Setuern und Abgaben annoch abzussühren.

- § 3. Das bereits wegen ber übrigen indirecten Abgaben eingeführte und wegen bes Elbsolls ebenfalls einzuführende vereinsländische Zollgewicht foll auch ber Schlacht und Biermalifteuererhebung bergestalt jum Grunde gelegt werden, bag
- a.) Die Schlachtsteuer nach ben namlichen Mominalgewichtsfaten wie bieber, jedoch in Rollpfunden, und
- b.) Die Biermalgsteuer auf je 103 Bollpfund Braufdrot mit bem geordneten Abgabenfate von 16 gr. im 14 Thalerfuse abmentrichten ift.

Den Schlache und Biermalgkeuerpflichtigen ift jedoch so lange, als bas Zollgewicht nicht als allgemeines kandesgewicht gestellt angenommen worden, der Gebrauch der biefperigen Gewichtsstüde nachgelassen, und solchenfalls soll die Reduction auf Zollgewicht nach Maaßigabe der durch Werordnung vom Den October 1839 hinaussgegebenen Lafeln erfolgen.

- 8 4. In ben Erblanden finit bie Schods und Quatemberfteuern auf bem lande und in ben Sidden, sowie bie Cavalleriebergfigungsgelder, nach Massigabe ber unter D beigefügten Nepartition auf bie einzelnen Monate bes Jahres 1840, ingleichen die Accisgrundffeuern in der vorgeschriebenen Maafe gehörig zu entrichten.
- § 5.. In Anschung ber Gewerbe: und Personalsteuern verbleibt es bei ben, auf ben 15ten Mai und 15ten November festgesetten halbiahrigen Entrichtungs und Erhebungsterminen.

\$ 6. Die in \$ 1, sub II, 6 gebachten ritterschaftlichen Beitrage, bestehend in bem gewoonlichen Donatio an

13,500 Thalern - -

und ben Beitragen ju ben erhöhten Staatsbedurfniffen an 31,666 Thalern 16 gr. ---,

werben nach bem ublichen Erhebungsfuße in ben zeitherigen Terminen burch die aus bem Mittel ber Mitterschaft bestellten Ginnehmer ferner eingehoben und jur Steuerhauptcasse regelmäßig abgeliefert.

- § 7. Die wegen Entrichtung und Erhebung ber Steuern und Abgaben bestehenden Borschriften find, insoweit nicht hierunter etwas Anderes ausbrucklich angeordnet ift, auch fur bas Jahr 1840 gengu in Obacht ju nehmen.
- § 8. Die ju entrichtenden Steuern jeder Art find, wie hierdurch noch besonders eingeschaft wird, von ben Untereinnahmen jur gefdeigen Zeit, in ben gefestich annehmebaren Gelbforten, mit thunlichster Berneidung von Dieffen, ju erheben und vorschrift-mäßig an bie betreffenden Caffen einzuliefern und ju berechnen.
- § 9. Die etwanigen Refte ber abgelaufenen lehten und fruberen Bewilligungen find gefcheig, jedoch, bamit ber Abfahrung ber laufenben Abgaben nicht Gintrag geschote, mit ber erforberlichen Borficht und unter Beobachtung ber bieffalls bestehenben besonderen Borfchriften einzugichen.
- 8 10. In Quatemberefeuern haben bie Gemeinden, wie bieber, Die aufhabenden

Es burfen baber Refte in bergleichen Steuern in Burechnung nicht angenommen werben.

§ 11. hinichtlich ber in ber Oberlaufig befonders aufzubringenden Steuern und Abgaben wird nach Regnlirung des Provincialfleuerausschreibens bas weiter Mothige jur bffentlichen Kenntnis gebracht werben.

Siernach haben fich Alle, bie es angeht, gebuhrent ju achten.

Dresben, am 7ten December 1839.

Finang = Minifterium. von Zefcau.

Bilden.



#### Repartition

ber auf das Jahr 1840 ausgeschriebenen Schoef; und Quatember; fteuern, ingleichen Cavallerieverpflegungsgelder, auf die einzelnen Monate beffelben.

| Pfennige vom gangbaren Schocke. |                 |                                   |      |       | Quai              | Quatember      |     |  |  |
|---------------------------------|-----------------|-----------------------------------|------|-------|-------------------|----------------|-----|--|--|
| in Schodfteuern  in Cavalle:    |                 |                                   | Zahl | pom   | pon               |                |     |  |  |
| platten<br>Lande.               | ben<br>Städten. | rieverpfle:<br>gungé:<br>gelbern. |      |       | Platten<br>Lande. | ben<br>Stäbten |     |  |  |
| 3                               | 1               | 2                                 | im   | Monat | Januar            | 2              | 11  |  |  |
| 4                               | 1               | 21/2                              | = *  | =     | Februar           | 3              | 113 |  |  |
| 2                               | 11/2            | 2                                 | 2    | :     | Mary              | . 2            | 11  |  |  |
| 3                               | ĵ.              | 3                                 | 3    | 2     | April             | 2              | 11  |  |  |
| 4                               | 11              | 2                                 |      | 8     | Mai               | 3              | 11  |  |  |
| 4                               | 11              | 21/2                              |      |       | Juni              | 3              | 11  |  |  |
| 21                              | 1               | 21/2                              | 2    |       | Juli              | 2              | 11  |  |  |
| 2                               | 11              | 21                                | =    |       | August            | . 2            | 11  |  |  |
| 41                              | 11              | 2                                 |      |       | Geptember         | 5              | 11  |  |  |
| 31/2                            | 1 2             | 21/2                              | =    |       | October           | 4              | 1   |  |  |
| 41                              | 113             | 2 1                               | 3    |       | Movember          | 5              | 11  |  |  |
| 4                               | 12              | 21/2                              | =    |       | December          | 3              | 11  |  |  |
| 41                              | 131             | 28                                |      |       | Summa             | 36             | 171 |  |  |

### M 88.) Berordnung,

#### die Elbichifffahrtsabgaben betreffend; vom 9ten December 1839.

Mit Bejugnahme auf die Bestimmung in § 3 des wegen Erhebung ber Steuern und Abgaben fur bas Jahr 1840 unterm 6ten December 1839 erlaffenen Gefettes und in weiterer Ausführung ber IVten Abtheilung bes Grengoltarifs vom Sten October 1839 wird rudfichtlich ber Elbichifffahrtsabgaben Dachfiebendes hiermit verorbnet.

\$ 1. Dach Maafgabe ber Elbichifffahrtsacte vom 23ften Juni 1821, ferner bes, Die inlandifche Elbichifffahrt betreffenden Generale vom 27ffen Rebruar 1822 und ber Befanntmachung einiger ergangenden Bestimmungen ju genannter Acte vom 31ften December 1824, jerfallen Die Elbichifffabrtsabgaben in

#### ben Elbjoll und in

II. bie Decognitionsgebabr.

Auf Grund Diefer gefestichen Beftimmungen und ber, ber Elbichifffabrtsacte (ju Art. 12) beigefügten, vertragemäßig fefiftebenden Dung. Balvationstabelle, ferner in Berudfichtigung, bag bei ber Elbzollregie nicht allein bas Bollgewicht, fondern auch bie Befallezahlung in Gelb des 14 Thalerfuffes vom Iften Januar 1840 an in Anwendung fommen wird, follen von bem namlichen Zeitpunft an gerechnet genannte Abgaben nach folgenben Gaben erhoben merben.

\$ 2. Bu L an Elbjoll ift:

A. von allen Baaren, mit Ausnahme ber weiter unten, unter B vergeichneten, einer ermagigten Abgabe unterliegenden Artifei, nach bem Bruttogewicht

|                                               | vertrags | mäßig             | festgeset | fanftig ju entrichten |                   |       |  |
|-----------------------------------------------|----------|-------------------|-----------|-----------------------|-------------------|-------|--|
|                                               | vom Ha   | mburger<br>12 Pfu |           |                       | Bollcen<br>00 Pfu |       |  |
|                                               | im 2     | 0 Gufter          | nfuß.     | im 1                  | 4 Thale           | rfuß. |  |
|                                               | Thaler.  | gr.               | pf.       | Thaler.               | gr.               | pf.   |  |
| 1) von ber Defferreichischen bis jur Preufis  |          | 5                 | 3         |                       | 5                 |       |  |
| 2) von ber Defterreichischen Grenze bis Pirna | _        | 1                 | 3         |                       | 1                 |       |  |
| 3) von Pirna bis Dresben                      |          | 1                 | 4         |                       |                   | -     |  |
| 4) von Dreeben bis jur Preugifchen            |          | 1                 | 1         | -                     | 1                 | 3     |  |
| Grenze                                        | -        | 2                 | 8         | _                     | 2                 | 7     |  |

§ 3. B. Bei nachgenannten Gegenftanben tritt eine Ermaßigung vorftebenber Sabe ein, namlich

1) bis auf ein Biertheil berfelben fur:

Ambofe, Anker, Anis, Afche (unausgelaugte), Bier, mit Ausnahme des fremden, Bleier, Bohnen, Botus, Bomben, Bombenmorter, Eifendafnichienen (zur Zitt), Eifenblech (ohne Unterschied), Eifenbeath, Erblen, Erg., Jenchel, Seffügel, Gerfte, Glas (ohne Unterschied), Glasgalle, Graupen, Bries und Bridge von allen Getreidearten, Gusseilun, Gusseilundamen (grobe), Hafer, Panfsamen, Hirfe, Holgtoblen, Hornspingen und Hornplatten (unverarbeitett), Kanonen, Kienrus, Anoppeen, Korn (Roggen), Kreibe (weiße, schwarze und rothe), Küchmelgig, Kümmel, Kugeln (eigene), Lasseilund, Schienbe (Borte), Marmor (roben), Mehl (von allen Getreidearten), Mineralerde (metallische), Mineralwasser, Ministake, Nagel (sogosseilerne), Oder, Deltuchen, Pech, Platten (marmorne und bergleichen), Rindschörner und Jüße, Nothstein, Kübsaat und Saamen aller Art, Sauerkraut, Seez und Steinsalz, Schleitund Beststeine (feine), Schweindsorsten, Spel, Stangeneisen (geschmiedetes), Theer, Tripel, Wachsbeberern, Weigen, Micken, Wicken,

2) auf ein Sunftel bes Elbjolle fur:

Bottcher und andere holywaaren (grobere, als: Leitern, Mulben, Schaufein, Schwingen und bergleichen Feldgerath), sowie Rorbforten (grobere, von Baumwurgein, u. f. w. su Sasiagen), Saffer, Riften und Connen (lecre), Frudete (geborrte, Badobft), Sagebutten, (geborrte)

3) auf ein Bebntel bes Elbjolls fur:

Bau- und Mugholy Blut von Schlachrvieh, Butter (frifce), Eier, Eifen (altes), Ale (frifcen), Anochen, Laugenfluß, Milch, Schmelztiegel aller Art, Steingeschirr (gemeines), Topferwaare.

4) auf ein Zwangigftet bes Elbjolls fur:

Braunkohlen, Brennholj, Busch aller Art, Cichorienwurgeln, Dach und Stubltobr und Schiff, Sichen, Fachinen, Frudde (frische, Obst) Gemuse (frisches), Gras und Sen, Gips, Kalk, Nuffe aller Art, Seegras, Stroh, Torf, Weintrauben, Wellen, (Brandbusch) Burgeln (efbare).

5) auf ein Biergigftel bes Elbjolls fur:

Alaun: und Bitriolstein, Afche (ausgelaugte), Dachschiefer, Drufen (Treffer) Dunger, als: Mift, Mergel, Stoppeln e., Floßgerath (rudgehendes), Galmeistein, Glas: und Topfschen, Kaltftein, Kufen, Minnen und Topfschen, keinpferbe (ju Waffer juridgehende), Mortel von Ziegel und Tufffein (Traß), Mublifeine, Pfeiffenerde, Pflasterstein, Sand: und Bruchstein aller Art, Steinfies (gemeiner), Greinfohlen, Thon, Topfer: und Baltererde, Tufffein, Luftziegel und gebrannte, Ziegelement.

\$ 4. Bon Maaren, welche, über Schandau ober Wittenberge elbwarts eingehend, nach erfolgter tofchung und tagerung in einem Sachfichen Elbhafen, ftrommarts wieder

in bas (Bereins.) Ausland ausgeführt werden, find Dreiviertheile ber in ben \$\$ 2 und 3 bestimmten vollen ober ermäßigten Gane ju entrichten.

- \$ 5. Maaren, welche, aus Bohmen auf ber Elbe fommenb, jum Werbleiben in bem Ronigreiche Preugen bestimmt fint, unterliegen,
- a) wenn sie in einem Sachsichen Elbhafen vorher jur tofchung und tagerung nicht gelangen, einem Biertheil ber in §§ 2 und 3 bestimmten Elbjolles, bleiben hingegen bann,
- b) wenn tofchung und tagerung berfelben in einem Gadfifchen Ethhafen vorfer ftatte findet, ethhollfrei.

Berben jedoch bergleichen Maaren fpater bennoch vom Preußischen Ausladeort ab weiter ins (Bereins:) Ausland elbwarts geschafft, so find in beiden vorermagnten gallen unter a und b Dreiviertheile bes Elbzolles nachzuerheben.

§ 6. Unter ber in §§ 4 und 5 gedachten toschung ber Waare ist keineswegs nur eine Uniadung von Borb ju Bord der Jahrzuge, sondern eine Uniadung nach den Grundschaft der Eengelderwaltung, also eine solde Behigs des Spotitions oder Jwischenhandels zu verstehen. Dergleichen Gater und die dazu gehörenden Gengzstabsferfig gungen mässen der, wie beim Begleischeinwerfahren, an einen bestimmten, im Unischlagssort wohnenden, Empfanger gerichtet sein, welcher hiernacht die weitere Bestimmung bei dem Bols oder Steueramt seines Orts anzumelden hat. Es solgt hieraus, das die fragelichen Guterladungen wirklich gelösset, ausgeladen und revidirt werden, auch durch die ausgestehen Busher der Verwaltungsstellen laufen missen. Wirkliche Niederstgung derselben im Packhofsmagagin nach dem Packhofsreglement ist sedoch besonders in Spedicionsfällen, dann nicht ersorderlich, wenn der Abgang solcher Waaren nach ihrer weiteren Bestimmung innerhald derseinigen Trist ersolgt, welche für die Niederstagung in Packhöfen ohne ausdrückliche Anneldung zum Lager, sedoch unter zollz oder steueramtlicher Ausschlicht, resolenentmäßig nachgelassen ist.

Die Bermaltungsmaafjergein, welche erforberlich find, um bie, bem einen ober anderem Staat gebafpenden, Elbzollgefalle fo lange, als die weitere Beftimmung bergleichen Baaren noch nicht entschieden und ausgefahrt ift, ficher ju ftellen, follen durch besondere Berordnung uaber bestimmt werben.

\$ 7. Bollige Elbjollbefreiung haben ju genießen:

1) alle auf ber Elbe innerhalb bes landes transportirten, ferner bie im jollfreien Bertehr befindlichen, ftromwarts ins (Bereins.) Ausland geführten, ingleichen die aus legterem nach einem inlandischen (Sachfichen) Orte, mit der Bestimmung, baselbst gu verbleiben, elbwarts eingehenden Gegenstände; ferner
1839.

- 2) im sollfreien Bertehr befindliche Baaren, welche stronmatts aus bem Ronigreiche Preugen unmittelbar nach Sachfen tommen, entweder um bafelbst ausgeschifft ober von ba weiter in bas Ausland gesubrt ju werden; hiernachft
- 3) bie jum Berbert eines Bahrzeuges ein- und zugerichteten, folglich jum Schiffsgerath gehornden Breter, ober in beren Ermangelung auch andere, zu biefem Zweck bestimmte, lofe Breter, jedoch soldensalls nur in nachdemerken Mengen. Mamili bei Fabrzeugen von einer Trasfähigkeit
  - a) unter 10 .56. last = 387 Etr. 44 Pfb Zollgewicht:
  - b) von 10 —25 Hb. Laft = 387 Etr. 44 Pft. bis 968 Etr. 59 Pft. 301. gewicht:
    2 School,
  - e) von 25 45 hb. kaft = 968 Etr. 59 Pfb. bis 1743 Etr. 46 Pfb. Zolfgewicht:
    24 School,
  - d) von 45 .66. Laft und mehr = 1743 Ctr. 46 Pfo. Zollgewicht und mehr: 3 Schoot bergleichen Breter.
  - 4) Reifende und beren Gepad,
- 5) Reifevictualien ber Schiffer, Die nicht im Manifeft fieben und besonders bestimmte Mengen nicht überschreiten.
- 8 8. Bu II. Die Recognitionegebuhr, welche auf Die gange Sachfifde Stromftrede fur Elbiciffe

vertragemäßig beträgt, ift von allen Fahrzeugen ohne Unterschieb, beim Eintritt in bas Sachfifche Stromgebiet an bie Elbzollämter in Schandau und Strehla nach folgenden Sagen im 14 Thalerfuß zu entrichten:

| 1                                                                    | auf die Stromftrede von   |     |          |     |                                 |     |          |     |        |                           |     |                      |     |     |     |                                       |     |     |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----|----------|-----|---------------------------------|-----|----------|-----|--------|---------------------------|-----|----------------------|-----|-----|-----|---------------------------------------|-----|-----|
| A                                                                    | ber Bobmifchen Grenze bis |     |          |     |                                 |     |          |     |        | ber Preugifden Grenze bis |     |                      |     |     |     |                                       |     |     |
| für belabene<br>Sahrzeuge:                                           | Pirna.                    |     | Dresben. |     | an bie<br>Preufische<br>Grenze. |     | Dresben. |     | Pirna. |                           |     | an bie Defterreichis |     |     |     |                                       |     |     |
|                                                                      | EPIN                      | gr. | pf.      | Ehl | gr.                             | pf. | £61      | gr. | pf.    | 261                       | 97. | pf.                  | £61 | gr. | pf. | EH                                    | gr. | pf. |
| lfte Classe: unter<br>10 Hb. Last =<br>387Ctr. 44Pfd.<br>Zollgewicht |                           | 2   | 1 }      |     | 4                               | 28  | -        | 8   | 44     | _                         | 4   | 23                   |     | 6   | 3 8 | _                                     | 8   | 44  |
| Ute Claffe: von<br>10 bis unter 25<br>Hb. Laft                       |                           | 4   | 2 %      | _   | 8                               | 44  | _        | 16  | 93     | _                         | 8   | 4 \$                 | _   | 12  | 7 1 | _                                     | 16  | 9 1 |
| IIIte Claffe: von<br>25 bis unter 45<br>Hb. Laft                     |                           | 6   | 3 3      | -   | 12                              | 7 1 | 1        | 1   | 2 %    | _                         | 12  | 7 1/5                | -   | 18  | 10  | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1   | 2   |
| IVte Classe: von<br>45 Sb. Last und<br>barüber                       |                           | 8   | 445      | _   | 16                              | 9 3 | 1        | 9   | 7 1    | -                         | 16  | 9 3                  | 1   | 1   | 2 % | 1                                     | 9   | 7   |

B. Unbelabene Sabegeuge und folde, beren labung

a. in Ister Classe: 10 Samb. Centner = 10 Etr. 85 Pfb. Bollgewicht b. in Ister : 20 : 21 : 70 :

e. in Illier : 30 : : = 32 : 54

d. in IVter : 40 : = 43 : 39 : , nicht überfleigt, jablen nur ein Biertheil ber unter A. bestimmten Recognitionegebahr.

- \$ 9. Grei von Erlegung ber Necognitionegebuhr bei genannten beiben Elbjollamtern (\$ 8) find nur
  - a) bie bas hauptschiff auf furge Streden, ju Unterftungung bei Uebermindung britider Schwierigfeiten, begleitenben Leichterfahne und
  - b) fleine, nicht jum Baarentransport bienenbe, jum hauptfahrzeug gehorenbe Daden und Anbange.

- § 10. Madfichtlich ber Ethichiffichrteverhaltniffe Sachfens ju allen übrigen Stbuferflaaten, einschließlich ber Berigglich Anhaltschen fande, bewendet es vor ber hand bei ben, in ber Elbschifffahresacte vom 23fen Juni 1821 enthaltenen und burch frühere Gefetz und Berordnungen jur Ausführung gebrachten, conventionellen Beflimmungen.
- § 11. Bei Berwandlung bes bem vereinbarten Elbzolltarif jum Grunde liegenden hamburger Gwichts in Zollgewiche, und umgefehrt, ift fich ber unter O beigefügten Dieburtinnstell zu bebienn.

Dresben, ten 9ten December 1839.

Finang: Minifterium. von Befchau.

Rrempe.

Reductionstafel. Samburger Gewicht reducirt auf Zollgewicht.

| Samburger<br>Clewicht. | Sollgewicht. | Gewicht. | Bollgewidgt. | Samburger Gewicht. | Bellgewicht. | Bewicht. | Soughenin |        |  |  |
|------------------------|--------------|----------|--------------|--------------------|--------------|----------|-----------|--------|--|--|
| Pfund.                 | Pfund.       | Pfund.   | Manb.        | Pinnb.             | Pfund.       | Centrer. | Gentuir.  | Pfund. |  |  |
| 1                      | 0.97         | 38       | 36.81        | 75                 | 72.64        | 1        | -1        | 8.48   |  |  |
| 2 3                    | 1.94         | 39       | 37.78        | 76                 | 73.61        | 2        | 2         | 16.96  |  |  |
| 3                      | 2.91         | 40       | 38.74        | 77                 | 74.58        | 3        | 3         | 25.45  |  |  |
| 4                      | 3.87         | 41       | 39.71        | 78                 | 75.55        | 4        | 4         | 33.93  |  |  |
| 5                      | 4.84         | 42       | 40.68        | 79                 | 76.52        | 5        | 5         | 42.41  |  |  |
| 6                      | 5.81         | 43       | 41.65        | 80                 | 77.49        | 6        | 6         | 50.89  |  |  |
| 7                      | 6.78         | 44       | 42.62        | 81                 | 78.46        | 7        | 7         | 59.38  |  |  |
| 8                      | 7.75         | 45       | 43.59        | 82                 | 79.42        | - 8      | 8         | 67.86  |  |  |
| 9                      | 8.72         | 46       | 44.56        | 83                 | 80.39        | 9        | 9         | 76.34  |  |  |
| 10                     | 9,69         | 47       | 45.52        | 84                 | 81.36        | 10       | 10        | 84.82  |  |  |
| 11                     | 10.65        | 48       | 46.49        | 85                 | 82.33        | 20       | 21        | 69,65  |  |  |
| 12                     | 11.62        | 49       | 47.46        | 86                 | 83.30        | 30       | 32        | 54.47  |  |  |
| 13                     | 12.59        | 50       | 48.43        | 87                 | 84.27        | 40       | 43        | 39.29  |  |  |
| 14                     | 13.56        | 51       | 49.40        | 88                 | 85.24        | 50       | 54        | 24.11  |  |  |
| 15                     | 14.53        | 52       | 50.37        | 89                 | 86.20        | 60       | 65        | 8,94   |  |  |
| 16                     | 15,50        | 53       | 51.34        | 90                 | 87.17        | 70       | 75        | 93.76  |  |  |
| 17                     | 16.47        | 54       | 52.30        | 91                 | 88.14        | 80       | 86        | 78,58  |  |  |
| 18                     | 17,43        | 55       | 53.27        | 92                 | 89.11        | 90       | 97        | 63.40  |  |  |
| 19                     | 18,40        | 56       | 54.24        | 93                 | 90.08        | 100      | 108       | 48,23  |  |  |
| 20                     | 19.37        | 57       | 55.21        | 94                 | 91.05        | 200      | 216       | 96.45  |  |  |
| 21                     | 20.34        | 58       | 56.18        | 95                 | 92.02        | 300      | 325       | 44.68  |  |  |
| 22                     | 21.31        | 59       | 57.15        | 96                 | 92.98        | 400      | 433       | 92.90  |  |  |
| 23                     | 22.28        | 60       | 58.12        | 97                 | 93.95        | 500      | 542       | 41.13  |  |  |
| 24                     | 23.25        | 61       | 59.08        | 98                 | 94.92        | 600      | 650       | 89.35  |  |  |
| 25                     | 24.21        | 62       | 60.05        | 99                 | 95.89        | 700      | 759       | 37.58  |  |  |
| 26                     | 25.18        | 63       | 61.02        | 100                | 96.86        | 800      | 867       | 85.80  |  |  |
| 27                     | 26.15        | 64       | 61.99        | 101                | 97.83        | 900      | 976       | 34.03  |  |  |
| 28                     | 27.12        | 65       | 62.96        | 102                | 98.80        | 1000     | 1084      | 82.25  |  |  |
| 29                     | 28.09        | 66       | 63.93        | 103                | 99.76        | 2000     | 2169      | 64.50  |  |  |
| 30                     | 29.06        | 67       | 64.90        | 104                | 100.73       | 3000     | 3254      | 46.76  |  |  |
| 31                     | 30.03        | 68       | 65.86        | 105                | 101.70       | 4000     | 4339      | 29.01  |  |  |
| 32                     | 30.99        | 69       | 66.83        | 106                | 102.67       | 5000     | 5424      | 11.26  |  |  |
| 33                     | 31.96        | 70       | 67.80        | 107                | 103.64       | 6000     | 6508      | 93,51  |  |  |
| 34                     | 32.93        | 71       | 68,77        | 108                | 104.61       | 7000     | 7593      | 75.76  |  |  |
| 35                     | 33.90        | 72       | 69.74        | 109                | 105.58       | 8000     | 8678      | 58.01  |  |  |
| 36                     | 34.87        | 73       | 70.71        | 110                | 103.55       | 9000     | 9763      | 40.27  |  |  |
| 37                     | 35.84        | 74       | 71.68        | 111                | 107.51       | 10000    | 10848     | 22.52  |  |  |

Anmertung. Genau fit ein Samburger Pfund & 10080 Solland, Aferr = 0.9685915341 Bollpfund, frener I Samburger Centure & 112 Jamb, Pfund fit = 168.4822518210 Bollpfund = 1 Err. 6.4822518210 Pfund Bollgeriche. Des Sollyfund blut 10406 68621 Soll. Afer.

II. bes Bollgewichts auf Samburger Gewicht.

| Bollgewicht. | hamburger<br>Gewicht. | Zollgewicht. | Damburger<br>Gewicht. | 3ollgewicht. | Sewicht. | Bollgewicht. | Samburge    | er Gewicht |        |
|--------------|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|----------|--------------|-------------|------------|--------|
| Pfund.       | Pfund.                | Pfunb.       | Pfunb.                | Pfunb.       | Pfunb.   | Pfund.       | Centner.    | Centner.   | Pfunb. |
| . 1          | 1.03                  | 35           | 36.13                 | 69           | 71.24    | 1            | _           | 103.24     |        |
| 2            | 2.06                  | 36           | 37.17                 | 70           | 72.27    | 2            | 1           | 94.49      |        |
| 3            | 3.10                  | 37           | 38.20                 | 71           | 73.30    | 3            | 2           | 85.73      |        |
| 4            | 4.13                  | 38           | 39.23                 | 72           | 74,33    | 4            | 3           | 76.97      |        |
| 5            | 5.16                  | 39           | 40.26                 | 73           | 75.37    | 5            | 4           | 68.21      |        |
| 6            | 6.19                  | 40           | 41.30                 | 74           | 76.40    | 6            | 5<br>6<br>7 | 59.46      |        |
| - 7          | 7.23                  | 41           | 42.33                 | 75           | 77.43    | 7            | 6           | 50.70      |        |
| 8            | 8.26                  | 42           | 43.36                 | 76           | 78.46    | 8 9          |             | 41.94      |        |
| 9            | 9.29                  | 43           | 44.39                 | 77           | 79.50    |              | . 8         | 33.18      |        |
| 10           | 10.32                 | 44           | 45.43                 | 78           | 80,53    | 10           | 9           | 24.43      |        |
| 11           | 11.36                 | 45           | 46.46                 | 79           | 81.56    | 20           | 18          | 48,83      |        |
| 12           | 12.39                 | 46           | 47.49                 | 80           | 82.59    | 30           | 27          | 73.28      |        |
| 13           | 13.42                 | 47           | 48.52                 | 81           | 83.63    | 40           | 36          | 97.71      |        |
| 14           | 14.45                 | 48           | 49.56                 | 82           | 84.66    | 50           | 46          | 10.13      |        |
| 15           | 15.49                 | 49           | 50.59                 | 83           | 85,69    | 60           | 55          | 34.56      |        |
| 16           | 16.52                 | 50           | 51.62                 | 84           | 86.72    | 70           | 64          | 58,99      |        |
| 17           | 17.55                 | 51           | 52.65                 | 85           | 87.76    | 80           | 73          | 83.42      |        |
| 18           | 18.58                 | 52           | 53.69                 | 86           | 88,79    | 90           | . 82        | 107.84     |        |
| 19           | 19.62                 | 53           | 54.72                 | 87           | 89.82    | 100          | 92          | 20.23      |        |
| 20           | 20.65                 | 54           | 55.75                 | 88           | 90.85    | 200          | 184         | 40.54      |        |
| 21           | 21.68                 | 55           | 56.78                 | 89           | 91.89    | 300          | 276         | 60.81      |        |
| 22           | 22.71                 | 56           | 57.82                 | 90           | 92.91    | 400          | 368         | 81.08      |        |
| 23           | 23.75                 | 57           | 58.85                 | 91           | 93.95    | 500          | 460         | 101.35     |        |
| 24           | 24.78                 | 58           | 59.88                 | 92           | 94.98    | 600          | 553         | 9,62       |        |
| 25           | 25.81                 | 59           | 60.94                 | -93          | 96.02    | 700          | 645         | 29.89      |        |
| 26           | 26.84                 | . 60         | 61.95                 | . 94         | 97.05    | 800          | 737         | 50.16      |        |
| 27           | 27.88                 | 61           | 62.98                 | 95           | 98.08    | 900          | 829         | 70.43      |        |
| 28           | 28.91                 | 62           | 64.01                 | 96           | 99.11    | 1000         | 921         | 90,69      |        |
| 29           | 29.94                 | 63           | 65.04                 | 97           | 100.15   | 2000         | 1843        | 69.39      |        |
| 30           | 30.97                 | 64           | 66.08                 | 98           | 101.18   | 3000         | 2765        | 48.08      |        |
| 31           | 32.01                 | 65           | 67.11                 | 99           | 102.21   | 4000         | 3687        | 26.78      |        |
| 32           | 33.04                 | 66           | 68.14                 |              |          | 5000         | 4609        | 5.47       |        |
| 33           | 34.07                 | 67           | 69.17                 |              |          | 6000         | 5530        | 96.17      |        |
| 34           | 35.10                 | 68           | 70.21                 | 1            |          | 7000         | 6452        | 74.86      |        |

#### Ne 89.) Berordnung,

die fernere Bermendung der auf ben Werth von Scheidemunge im 14 Thalers fuße herabzuserben bisherigen Conventions giet zu gewissen Bahlungen im 20 Gulbenfuße betreffend;

pom 7ten December 1839.

Durch § 2 ber ju Ausfahrung des Gesetze über Annahme und Ausgabe bes Conventions- und Preußischen Geldes nach einem festen Course ergangenen Berordnung vom 2ten Februar 1838 (S. 39 bes vorjährigen Gesetz und Verordnungsblattes) ist unter Andern, sur Jahlungen in Conventionung et de von 3 gl. 11 pf., und weniger, die Amvendung intladischer Schelbemange nach dem Benteres nachgesassen.

Diese Bestimmung wird, soviel bie an Staatscaffen in Conventionsgeld gut tei fien ben Jahlungen berifft, auf die infandifden geril Loderstade, obifdom dieselben, ber Berordnung vom 29fem August biefes Ihres gemäß, vom 1sten Januar funftigen Jahres an nur noch als Scheitemunge im 14 Thalerfuße curffren werben, hiermit bergestalt ausgebehnt, baß selbige bei Jahlungsbeträgen ber obigen Art auch als Scheitemunge im Benwerthe bes 20 Gutbenfußes verwendet werden midgen, und haben sammtliche Caffen und Nechnungsführer, sowie Alle, die es sonft angeht, sich hiernach gebührend zu achten.

Dresben, am 7ten December 1839.

Finang = Minifterium.

von Befchau.

Bilden.

## Me 90.) Befanntmachung,

bie Sparcaffe zu Cameng betreffend;

Machbem Se. Konigliche Majestat bas Regulativ einer, fur bie Bewohner ber Stadt Cameng und ber babin gehörigen Ortschaften bestimmten und bemnachft zu eröffnenden Sparcassennstalt mittelft bes nachfeigend abgebruckten Occrete gebetner Maagen
ju bestätigen allergnabigst geruht haben, so wird foldes hierdurch zur öffentlichen Kenntniss gebracht und bemerkt, bag durch bie erfolgte Bestätigung der gebachten Sparcasse bie ber bei ber bei ber bei ber ber bentelfe bie

in ben nachstehend ebenfalls abgebruckten \$\$ 11, 12 und 18 bes Regulative bezeichneten Rechtsvergunftigungen gugeftanben worben feien.

Dreeben, am 19ten October 1839.

#### Minifterium bes Innern.

Eduard Gottleb Moftis und Idndenderf.

Stelgner.

#### Decret

wegen Befiatigung bes Regulative fur Die Sparcaffenanstalt gu Cameng.

MIR, Friedrich August, von GOTTES Gnaden König von Sachsen ze. ze. ze.

thun hiermit umb, daß Wie, auf das durch Unsere Ministerien der Justig und des Innern Uns vorgetragene Ansuden des Stadtractjes ju Camen, die von demselben im Sinderständig mit den dasigen Gemeindverertetern beschlossene Errichtung einer junächst nur für die Einwohner der Stadt seibst führ und der dagu gehörigen Dorfschaften und resp. Dorfs antheile bestimmten Sparcassenstalt genehmigt, auch bem für diese Anstalt entworfenen Regulative in der vorgelegten Fassung Unsere Bestätigung dergestalt ertheilt haben, daß den derin enthaltenen Bestimmungen auf das Genaueste nachgegangen werden soll.

3u besten Beurtundung ist biefes

Decret

ertheilt, von Uns eigenhandig unterschrieben und mit bem Konigl. Giegel bedruckt worden. Dresben, am 19ten October 1839.

Friedrich Auguft.



Julius Traugett Jafob von Koenneris. Eduard Gettlob Nositis und Jandendorf.

#### Regulativ

fur bie Sparcaffenanstalt ju Cameng.

2C.

\$ 11. Gollte einem Theilhabet an bem Inftitut ein Quittungebuch abhanben fommen, fo ift ber Caffirer fofort bavon in Renntniff ju fesen. Diefer wird fobann, bafern nicht etwa bie Rudgablung ber Ginlage erfolgt ift, gegen Erlegung ber ermachfenben Roffen, ben Berluft, unter Bemerfung ber Dummer und bes Damens, auf welchen bas Buch gestellt ift, burch bie biefige Bodenfdrift offentlich befannt machen und ben etwanigen Inhaber aufforbern, wenn er gerechte Unfpruche an bas Buch ju haben vermeint, fich bamit binnen brei Monaten bei Berluft feiner Rechte zu melben. Wird innerbalb Diefer Rrift bas Buch burch einen Unbern, als ber ben Berluft angezeigt, bei ber Erpes bition producirt, fo wird bie Cache jur weiteren Erorterung fofort an Die betreffende Berichtsbeborbe abgegeben. Bat fich aber binnen ber gebachten Rrift Diemand gemelbet, fo erhalt ber Angeiger, wenn er juvor fein Eigenthumsrecht und ben erlittenen Berluft vor Bericht eiblich beftarte haben wirb, nach feiner Bahl entweber bas eingelegte Capital nebft Binfen ausgezahlt, ober ein neues Buch ausgestellt und bas alte ift in biefem Ralle fur vollig ungultig ju achten.

\$ 12. Die eingezahlten Gelber nebft Binfen, fowie bie barüber ausgeftellten Quittungebucher, find einer Berfummerung ober Inbibition, in welchem Bege fie auch gefucht werben mochte, nicht unterworfen; jedoch mag baburch bie Bulfevollftreckung in bie bei einem Schuldner fich etwa vorfindenden Quittungs : ober Ginlegebilcher feineswegs ausge: foloffen werben.

Begen bas Berfaumniff, an ben in vorftebenbem Regulative bestimmten Rriften, fowie gegen bie barin angebrobten Rechtenachtheile, finbet eine Wiebereinfegung in ben porigen Stand nicht Statt.

zc.

#### No 91.) Berordnung

megen Beigritts ber Bergoglich Anhalts Bernburgifchen Regierung ju ber Sachfifch Preufifchen Baganten Convention;

pom 1ften Movember 1839.

De. Ronigliche Majeffat haben, in Folge ber von ber Bergoglich Unhalt : Bernbur: gifden Regierung ju erfennen gegebenen Beneigtheit, ber Gadfifch : Preufifden Bagan: 48 1839.

ten Convention vom 216. Zum femme 1820 und ben baju unterm Ind November 1838 vereinbarten Erläuterungen und Erganjungen beitreten ju wolfen, die Alfchließung eines hierauf bezüglichen Staatsvertrags zu genehmigen Allergnabligft geruhet, und es wird nunmehr bie hierauf beim Ministerio der auswärtigen Angelgenheiten ausgesertigte, gegen eine im Weseintlichen gleichlautende Declaration der herzoglich Anhaltsischen Landersegierung vom Sten jesigen Monats ausgewechselte Diesseitige Ministerialertlärung vom 26sten eines im nachliehmb jur öffentlichen Kenntnis gebracht, auch dabei an Alle, die es angehet, verordnet, daß bem Inhalte in vorkommenden Fallen gebahrend nachzusehn sei.

Dreeben, am 1ften Movember 1839.

### Minifterium bes Innern.

Roftig und Jandendorf.

Stelner.

Bwifden ber Koniglid Sachfifden Regierung einerfeits und ber herzoglich Anhalt-Bernburgifchen Regierung andererfeits ift nachstehende Uebereinfunft wegen gegenseitiger Uebernahme ber Ausgewicknen verabredet und abgeschlossen worden.

- § 1. Es foll in Zufunft fein Wagabunde ober Berbrecher in bas Gebiet bes anbern ber beiden contrabirenden Theile ausgewiesen werden, wenn berfelde nicht entweder ein Angehöriger besjenigen Staates ift, welchem er zugewiesen wird, und in bemsche fein Beimwesen zu suchen hat, oder boch durch das Gebiet besselben als ein Angehöriger eines in gerader Richtung ruchwarts liegenden Scaats, nothwendig feinen Weg nehmen muß.
- \$ 2. Ale Staatsangeborige, beren Uebernahme gegenfeitig nicht verfagt werben barf, find anzuseben:
  - a) alle biejenigen, beren Bater, ober, wenn fie außer ber She erzengt wurben, beren Mutter jur Zeit ihrer Geburt in ber Signichaft eines Unterthans mit bem Staate in Berbindung gestanden hat, ober welche ausdrudlich ju Unterthanen aufgenommen worben find, ohne nachher wieder aus bem Unterthansverbande entlassen werben ju fein, ober ein anderweitiges heimathserecht erworben zu haben;
  - b) biejenigen, welche von heimathelofen Aeitern jufallig innerhalb bes Staategebiere geboren find, fo lange fie nicht in einem andern Giaate bas Untertfhanenrecht, nach beffen Werfaffung, erworben, ober fich bafelbft mit Anlegung einer Wirtschaft verbeirathet, ober barin, unter Aufaffung ber Obrigfeit, jehn 3-afre lang gewohnt haben;
  - c) biejenigen, welche gwar weber in bem Staatsgebiete geboren find, noch bas Unter-

rhanenrecht nach bessen Berfassung erworben haben, hingegen nach Ausgebung ihrer vorherigen staatsbürgerlichen Berhaltniffe, ober überhaupt als heinathelos, baburch in nahrer Berbindung mit bem Staate getreten sind, daß sie siech baglisst unter Anlegung einer Wirtsschaft versteinstelt haben, ober, daß ihnen wahrend eines Zeitraums von zehn Inlichmeigend gestattet worden ist, darin ihren Wohnste zu haben,

- \$ 3. Wenn ein kanbstreicher ergriffen wird; welcher in bem einen Staate jufällig geborn ift, in einem andern aber das Unterrhanenrecht ausbrucklich erworben, ober mit Anlegung einer Wirthschaft sich verheirathet, ober durch zehnightigen Aufenthalt sich einschmisch gemacht hat, so ist der lestere Staat, vorzugswelfe, ihn aufzunehmen verbunden. Trifft das ausbrucklich erworbene Unterrhanenrecht in dem einem Staate mit der Verheirarhung ober zehnschrigen Wohnung in einem andern Staate zusammen; so ist das erstere Verhaltnis entscheiden. Ift ein heimachselofer in dem einem Staate in die Ehe getreten, in einem andern aber nach seiner Werheirathung, während des bestimmten Zeitraumes von zehn Jahren gebuldet worden; so muß er in dem letzern beibehalten werden.
- § 4. Sind bei einem Wagabunden ober auszuweisenden Berbrecher feine ber in ben vorstehenden Paragraphen enthaltenen Bestimmungen anwendbar, so muß berjenige Staat, in welchem er fich befindet, ihn vorläufig beibehalten.
- § 5. Berheirathete Personen weiblichen Geschlechts find bemjenigen Staate jugmveisen, welchem ihr Ehemann, vermöge eines ber angeführten Berbattnift, jugebert. Bittrem find nach eben benfelben Grundfagen ju behandeln, es ware benn, daß während ihres Wittwenstandes eine Beranderung eingetreten fei, burch welche sie nach ben Grundlägen ber gegenwartigen Uebereinkunft einem andern Staate gufallen.

Auch foll Wittwen, ingleichen ben geschiebenen, ober von feren Chemainnern verlassenen Schweibern bie Midtele in ihren auswährigen Geburtse ober vorherigen Aufenthaltes ort bann vorbehalten bleiben, wenn bie Se innerhalb ber ersten fun Juhre nach beren Schließung wieder getrennt worben und finderlog geblieben ift.

- \$ 6. Befinden sich unter einer heimathelosen Familie Kinder unter vierzehn Jahren, oder wichte sonit wegen bes Unterhalte, ben sie von ben Artern geniesen, von densichts ertrent werden konnen, so sind sich ohne Rudflich auf ihren jufalligen Geburtesort in denjenigen Staat zu verweisen, welchem, dei eheichen Kindern der Bater, oder dei unehelichen die Mutter zugehofet. Wenn aber die Mutter unehelicher Kinder nicht mehr ant keben ist, und letztere bei ihrem Bater besindlich sind, so weiden sie von dem Staate mit abernommen, welchem der Bater ungehofet.
- 5 7. Sat ein Staatsangehoriger burch irgend eine Sandlung fich feines Burgerreches verluftig gemacht, ohne einem andern Staate jugehorig geworden ju fein, fo tann ber erfiere Staat der Bribehaltung ober Wiederannahme besselben fich nicht entziehen.

§ 8. handlungsbiener, handwerksgesellen und Dienstboten, sowie Schäfer und Doefstieten, welche, ohne eine selbsstftanbige Wirtsschäft ju haben, in Diensten stehen, in-gleichen Idolinge und Stubirende, welche ber Erziehung oder des Unterrichts wegen ir gendwo verweiten, erwerben durch diesen Aufenthalt, wenn berfelbe auch langer als zehn Jahre dauern sollte, kein Wohnsigrecht.

Beitpächter find ben bier obenbenannten Individuen nur bann gleich ju achten, wenn fie nicht fur ihre Person ober mit ihrem Sausstande und Bermogen fich an ben Ort ber Pachtung hindegeben haben.

- § 9. Denjenigen, welche als Landftreicher ober aus irgend einem andern Grunde ausgewiesen werden, hingegen in bem benachbarten Staate nach ben, in ber gegenwärtigen Uebereinfunft sesigestellerin, Grundbagen tein Heinwesen anzusprechen haben, ift lesterer den Eintreitt in fein Gebiet zu gestatten nicht schuldig; es wurde benn urfundlich zur völligen Uebergungung darzethan werden tonnen, daß das zu übernehmende Individual einem in gerader Nichtung ruckwartes liegenden Staate zugescher, welchem daffelbe nicht wohl anders als durch das Gebiet des erstern zugeschiert werden kann.
- § 10. Sammtlichen betreffenben Behörben wird es jur strengen Pflicht gemacht, die Abfembung ber Bagabunden in das Gebiet des andern ber contrabirenden Theile nicht blos auf die eigene unzuverlässige Angabe derfeiben zu veranlassen, sondern, wenn das Berhältenis, wodurch der andere Staat zur Uebernahme eines Dagabunden conventionsmäßig verpflichtet wird, nicht aus einem unverdächtigen Passe, oder aus andern völlig glaubhassen Urfunden hervorgest, oder, wenn die Angade des Bagabunden nicht durch besondere Gründe und die Berhaltnisse der werde, auber die Bahreit sortiegenden Falles unzweiselchaft gemacht wird, zuvor die Bahreit sorgfältig zu ermitteln, und nöchigenfalls bei der, vermeintlich zur Aufnahme des Bagabunden verpflichteten Behörde Erstundigung einzusiehen.

s 11. Sollte ber Sall eintreten, bag ein von bem einen ber contrabirenden Thoile bem andern Thile jum weitern Transporte in einen ruletwarte liegenden Staat, jusolge ber Beflimmung bes 89 jugeführter Bagabunde von bem letztern nicht angenommen wurte, so fann berfelbe wieder in bemienigen Staat, welcher ihn ausgewiesen hatte, jur vorläusigen Beibebaltung gurudtgebracht werben.

- § 12. Es bleibt ben beiberfeitigen Provincialregierungsbehorben aberlaffen, unter einander bie nahreren Brabrebungen wegen ber zu bestimmenden Richtung ber Transporte, jowie wegen ber Uebernahmsorte, ju treffen.
- s 13. Die Ueberweisung der Bagabunden geschieft in der Regel vermittelst Transports und Abgade berfelben an die Polizielteforde beefenigen Ortes, wo der Transport als von Seiten des ausweiselnden Staats beendigt anzusehn ift. Mit den Bagabunden werden jugleich die Beweisssuker, worauf der Transport conventionsmäßig gegründet wird,

ubergeben. In folden Fallen, mo teine Gefahr zu beforgen ift, tonnen einzelne Bagabunden auch mittelft eines Laufpaffes, in welchem ihnen bie zu befolgende Route genau vorgeschrieben ift, in ihr Baterland gewiesen werden.

Es follen auch nie mehr als brei Personen zugleich auf ben '. ransport gegeben werben, es ware benn, baf fie zu einer und berfelben Familie gehoren und in biefer hinficht nicht wohl getrennt werden tonnen.

Größere, fogenannte Bagantenfdube follen funftig nicht Statt finden.

§ 14. Da bie Ausweisung ber Bagabunden nicht auf Requisition bes jur Annahme verpflichteten Staats geschieft, und baburch jundchst nur ber eigene Bortheil bes ausweisenden Staates bezweckt wird, so konnen fur den Teansport und die Berepflegung der Bagabunden keine Anforderungen an den übernehmenden Staat gemacht werben.

Wird ein Auszuweisender, welcher einem rudwarts liegenden Staate jugeführt werden foll, von diesem nicht angenommen und beshalb nach § 11 in benjenigen Staat, welcher ihn ausgewiesen hatte, jurudgebracht; so muß letztere auch die Roften des Transports und der Berpfiqung erstatten, welche bei Der Jurudfiberung aufgelaufen sind.

- § 15. Die eingangsgebachten Regierungen find ferner jur Beseitigung aller Zweifel und Migwerstandnisse, welche fich über die Austegung ber Bestimmungen § 2, a und ober vorstehenden Convention wegen wechselsteitiger Uebernahme ber Ausgewiesenen, namentlich
  - a) in Beziehung auf die Beantwortung ber Frage: ob und in wie weit die in ber Staatsangehörigkeit (elbsischander Individuen eingetretenen Beranderungen auf die Staatsangehörigkeit der unselbsissangign, b.h. aus der altertichen Gewalt noch nicht entlassens Rinder berselben, von Einfluß feien? sowie
  - b) über bie Befchaffenheit bes \$ 2, c ber vorstehenden Uebereintunft erwähnten gehnjahrigen Aufenthalts und ben Begriff der Birthichaftsführung,

ergeben tonnten, ohne hierdurch an bem, in ber vorstehenden Convention ausgesprochenen Principe etwas andern zu wollen: baf bie Unterthanenschaft eines Individuums jedermal nach ber eigenen innern Geseggebung bes berreffenden Staates zu beurtheilen fei, bahin übereingefommen, hintunftig und bis auf Weiteres, nachstehende Grundsate gegenseitig zur Anwendung gedangen zu laffen, und zwar

au a)

1) bag unselbsiftanbige, b.b. aus ber alterlichen Gewalt noch nicht entlaffene Rinder, fon burch die handlungen ihrer Aeltern an und fur fich und ohne bag es einer eigenen Thatigleit ober eines besonders begrundeten Rechts ber Kinder be-

burfte, berjenigen Staatsangchörigkeit theilhaftig werben, welche bie Aeltern mahr rend ber Unfelbuffanbigfeit ihrer Rinder erwerben,

ingleichen

2) baß bagegen einen solchen Einfluß auf bie Staatsangehörigkeit unfelbstftanbiger ehelicher Kinder biejenigen Beranderungen nicht auffern tonnen, welche sich nach bem Tode bes Baters berfelben in der Staatsangehörigkeit ihrer echilichen Mutter ereignen, indem vellenge über bie Staatsangehörigkeit ehelicher unschlicht flandiger Kinder lediglich bie Condition ihres Baters enscheibet und Beranderungen in beren Staatsangehörigkeit nur mit Justimmung ihrer vormundichaftlichen Behorde eintreten konnen.

Machfibem foll

ju b)

Die Berbinblichfeit eines ber contrabirenben Staaten gur Uebernahme eines Indivibuums, welches ber andere Staat, weil es ihm aus irgend einem Grunde laftig geworben, ausgumeisen beabsichtigt, in ben Fallen bes § 2, c ber Convention eintreten:

1) wenn ber Auszuweisende sich in bem Staate, in welchen er ausgewiesen werben soll, verheicathet, und außerdem zugleich eine eigene Wirthichaft geführt hat, wobet zur nahren Bestimmung des Begriffs von Wirthichaft anzunehmen ift, daß folde auch bann ichon eintrete, wenn selbst nur einer der Seeteute sich auf eine andere Art, als im herrschaftlichen Gesindedienste, Betoftiaung verschaft bat;

ot

- 2) wenn Jemand sich zwar nicht in bem Staate, ber ihn abernehmen soll, verheirachet, jedoch barin sich zehn Jahre hindurch ohne Unterbrechung ausgehalten hat, wobei es bann auf Constituirung eines Domicils, Berheirachung und sonstige Nechtswerchaltmiffe nicht weiter antonnmen soll.
- . Endlich find bie genannten Regierungen jugleich annoch babin übereingefommen:

Können die resp. Behörden über die Berpflichtung des Staate, dem die Uebernahme angesonen wird, der in der Convention und vorsiehend aufgestellen Rennzeichen der Berpflichtung ungeachtet, bei der darüber Statt sindendem Corresponden sich nicht vereinigen, und ist die diesstätige Differenz derschlen auch im diplomatischen Wege nicht zu beseitigen gewesen; so wollen beide contrahirende Theile den Streitsall zur compromissarischen Ensschweitigen genes solchen Deriten deutschen Bundesstaates stellen, welcher sich mit beiden contrahirenden Keilen wegen gegenseitigtet Uedernahme der Ausgewirsenen in denselben Vertragsverschltmissen bestindet.

Die Baht ber jur Uebernahme bes Comproniffes ju ersuchenben Bunbetregierung bleibt bemjenigen ber contrabirenten Theile überlaffen, ber jur Uebernahme bes Ausgewiesenen verpflichtet werden foll.

Un biefe britte Regierung hat jebe ber betheiligten Regierungen jedesmal nur eine Darkgung ber Gachlage, movon ber anderen Regierung eine Ab-

fdrift nadrichtlich mitgutheilen ift, in furgefter Brift einzufenben.

Bis die ichieberichterliche Entschridung erfolgt, gegen beren Inhalt von feinem Theile eine weitere Einwendung guldfig ift, hat berjenige Staat, in desem Bebiet bas auszuwelfende Individuum beim Entstehen der Differeng sich befunden, die Berplichtung, baffebe in feinem Gebiete gu behalten.

Borftebende zweimal gleichlautend ausgeferrigte Uebereinfunft foll in den Staaten ber beiben ,contrabirenden Theile jur genauesten Befolgung offentlich bekannt gemacht werben.

Go gefchehen ju Dresben, ben 26ften October 1839.

Ronigl. Sadfisches Ministerium der auswartigen Angelegenheiten.



LS (gg.) von Befchau.

#### M 92.) Berordnung,

bie Erfenntniffe in Civilfachen bei theilweife gebrauchtem Gibesantrage über bie Rlage betreffend;

Dom 14ten November 1889.

I Civilfachen, wo nur über einen Theil ber Rlage ber Eid angetragen ift, und ber Betlagte sowohl diesen Theil ber Klage, als andre in der Rlage enthaltene Thatfachen, worüber die Siberbelation nicht ersolgt ift, bei der Einlassung ins Leuguen gestellt hat, haben
die ertennenden Behörden zeither jum öftern dem Rläger in einer ganz allgemeinen Formel dem Beweis der Klage aufgegeben, und ihm dabei den Gebrauch der Siberbelation, insoweit er sich deren in der Klage bedient, vorbehalten. Da aber derzleichen Erkenntnisse
mit der Worschrift der Ert. Proc. Orden, ad tit. XVIII, § 1, daß gleich im ersten Ulethel über die gebrauchte Siberbelation erkannt werden soll, nicht im Sintlange stehen, auch
im Fortgange der Processe ju wiessachen Differenzen und einander entgegen laufenden Ente schiungen Weranlassung gegeben haben, besonders wenn der Rläger sich an dem auserleg. ten Beweise versaumt, ober bie Thatsachen, über welche ber Eid angetragen war, barin nicht aufgenommen hat, so ergeht an die in Civilsachen ertennenden Behorden stermit Gerordnung, in dem obgedachen Salle einer so allgemeinen Jorma sich danftign nicht weiter zu bedienen und dem Allger dei dem auferlegten Deweise nicht blos den Gebrauch der Schoedelation vorzubehalten, sondern wielinche, wenn nur über einige der in der Klage angesähren Thatsachen der Schoedelation vorzubehalten, sondern ift, in dem Intersocute auf Beweis zugleich entweder auf dem Sich der die abgeleugneten Thatsachen, intofern er zulässig ist, und bessen ober nach Besinden dies Jud dem Endurchel auszuseisende keistung zu erkennen, oder auch alensalls, insofern der Einsus der auf Beweis geskollten Punkte der Klage auf die Antscheiden der gebrauchte Siesebelation nicht sofern punkte der Klage auf die Entscheiden der die gebrauchte Siesebelation nicht sofern zu abersehen, diese Entscheidung gänzlich dem Desinitiversenntnisse vorzubehalten.

Dreeben, ben 14ten Movember 1839.

### Minifterium der Juftig.

#### von Roennerig.

hausmann.

#### Berichtigung.

In bem im 17ten Stude biefes Blattes Seite 214 und folg, abgebrudten Bereind Zolltarife fur bie Jahre 1840, 1841 und 1842 find folgenbe Bebler ju berichtigen:

- a.) bei Abtheilung II, pos. 9 a. muß es anftatt: "1 Scheffel" in ber, ben Daagftab ber Bertollung enthaltenben Coloune beigen : "1 Preu g. Scheffel"
- b.) bei Abtheilung II, pos. 16 muß es in berfelben Colonne auftatt: "4 Scheffel" ebenfalls beifen: "4 Preug. Scheffel."

Lette Abfenbung: am 20ften December, 1839.

# Gesetz-und Verordnungsblatt

für das Ronigreich Sachfen, 20 Stud vom Babte 1839.

#### M 93.) Berordnung,

Die Publication ber mit ber Koniglich Preugischen Regierung getroffenen Uebereinkunft über Die Leiftung gegenfeitiger Rechtshulfe betreffend; vom 21ften Orcember 1839.

Die bereits unter bem Zeten Derember 1767 mit ber Konigl. Preußischen Regierung getroffene Uebereinfunft wegen Bolffredung ber von ben beiderseitigen Gerichtsbehörden in Einslachen gesprochenen Erkentnisse hat bei ber Anwendung mannichsade Schwierigkeiten gefunden, und in vielen Fällen wegen streitiger Auslegung zu Differenzen mit Königl. Preußischen Bekaben Beranlassung gegeben.

Es haben dießhalb auf einen von der Konigl. Preußischen Regierung gestellten Antrag mit berfelben Verkandlungen wegen einer umfassendern und genauern Festikung der Grundliche flatt gestunden, nach welchen von den Gerichtsbehörden der beiderseitigen Staaten durch Gestattung der Instination von kadungen, Fägung auf Requisitionen in Rechtssachen und Bollfrectung rechtskräftiger Erkenntnisse gegenseitige Nechtshulfe zu leisten ift. hierbei sind die in der nachstehenden Ministerialerklätung vom 30sten November 1839, welche gegen eine gleichlautende Erklätung der Konigl. Preußischen Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten vom 14ten October dieses Jahres ausgewechselt worden ist, enthaltenat Bestimmungen getrossen worden, und es werden bieselben mit Genchmigung Se. Königl. Wasiestal zur Nachachtung in kunftigen Fällen hiermit zur disentlichen Kenntnis gebracht.

Dresben, ben 21ften December 1839.

Ministerium der Juftig.

hausmann.

#### Minifterialerflarung.

Bwijden ber Roniglich Sadfifchen und ber Roniglich Preufischen Regierung ift jur Beforderung ber Rechtspflege folgende Uebereintunft getroffen worden:

#### I. Allgemeine Beftimmungen.

Art. 1. Die Berichte ber beiben contrabirenben Staaten leisten einander unter ben nachfolgenben Befinmnungen und Einschaftungen, sowohl in Einil als Strafrechtesachen beisenige Riechtsbuffe, welche fie ben Berichten bes Inlandes nach befien Gesen und Gerichteverfassung nicht verweigern baten.

#### II. Befondere Beftimmungen.

- 1) Rudfictlid ber Berichtsbarteit in burgerlichen Rechtsftreitigfeiten.
- Art. 2. Die in Civilfaden in bem einen Staate ergangenen nach beffen Gefeten vollftrecharen richterlichen Erfenntniffe, Contumacialbescheite und Agnitionsresolute ober Mandate sollen, wenn fie von einem nach biefem Bertrage als competent anzuerkennenben Berichte erlaffen find, auch in bem andern Staate an bem bortigen Bermegen bes Sachfäligen unweigerlich vollftrecht werben.

Daffeibe foll auch rudfichtlich ber in Proceffen vor bem competenten Bericht geschlosfenen und nach ben Befegen bes lettern vollstredbaren Bergleiche Statt finden.

Bie weit Bechfelerkenntniffe auch gegen die Perfon bes Berurtheilten in bem anbern

Staate vollftredt werben tonnen, ift im Urt. 29 beftimmt.

Art. 3. Ein von einem juftandigen Gericht gefülltes rechtsfraftiges Civilerkenntnis begründet vor ben Gerichten bes andern ber contrabirenden Staaten bie Einrebe ber rechtsfraftig entschiedenen Sade mit benfeiben Wiefungen, als wenn bas Erkemtnis von einem Bericht besjenigen Staates, in welchem bie Einrebe geltend gemacht wite, gesprochen ware.

Art. 4. Reinem Unterthan ift es erlaubt, fich burch freiwillige Prorogation einer, nach ben Bestimmungen bes gegeuwartigen Bertrages nicht competenten Berichtebarteit bes

anbern Staates ju untermerfen.

Reine Gerichtsbehorbe ift befugt, ber Nequisition eines folden gesehmibrig prorogirten Gerichts um Stellung bes Betlagten ober Bollftredung bes Ertenntniffe Gtat ju geben, wielmehr wird jebes von einem solden Gericht gesprochene Erkenntniff in bem andern Staate als ungulitig betrachtet.

Ort Rager Art. 5. Beibe Staaten erfennen ben Grundfat an, bag ber Rager bem Gerichtsfolgt bem Be ftante bes Beflagten ju folgen habe; es wird baher bas Urtheil biefer Gerichtesfelle nicht
nur, insofen baffelbe etwas gegen ben Beklagten, sondern auch insofern es etwas gegen

ben Rlager i. B. rudfüchtlich ber Erftattung von Untoften verfugt, in bem anbern Staate als rechtsgultig anerfannt und vollzogen.

Art. 6. Bu ber Infinuation ber von bem Bericht bes einen Stagtes an einen Bibertlage. Unterthan bes anbern auf eine angestellte Biberflage erlaffenen Borlabung, fowie ju ber Bollftredung bes in einer folden Biberflagfache abgefafiten Erfenntniffes ift bas requirirte Bericht nur unter ben in feinem Lanbe in Unfehung ber Wiberflage geltenben gefeslichen Bestimmungen verpflichtet, wonach auch bie Bestimmung Art. 3 fich mobificirt.

Art. 7. Die Provocationsflagen (ex lege diffamari ober ex lege si contendat) Provocationes werben erhoben por bemjenigen Berichte, por welches bie rechtliche Ausführung bes Sauptanfpruchs geboren murbe; es wird baber bie vor biefem Gerichte, befonders im Sall bes Ungehorfams, ausgesprochene Genteng von ber Obrigfeit Des Provocirten als rechtsgultig und pollftredbar anerfannt.

Art. 8. Der perfonliche Berichtsfland, welcher entweber burd ben Bohnfit in einem Derfonlicher Staate ober bei benen, welche einen eigenen Bohnfis noch nicht genommen haben, burch Gerichteffant. bie Bertunft in bem Gerichtoftanbe ber Weltern begrundet ift, wird von beiden Staaten in perfonlichen Rlagefachen bergeftalt anerfannt, bag bie Unterthanen bes einen Staates von ben Unterthanen bes andern Staates in ber Regel und infofern nicht in nachftebend ermabnten Sallen fpecielle Berichteftanbe concurriren, nur por ihrem refpectiven perfonlichen Dichter belangt werben burfen.

Urt. 9. Db Jemand einen Wohnfit in einem ber contrabirenben Staaten babe, wird nach ben Befegen beffelben beurtheilt.

Art. 10. Wenn Jemand in beiben Staaten feinen Bobnfig in landesgefeslichem Ginne genommen bat, bangt bie Babl bes Gerichtsftanbes von bem Alager ab.

Mrt. 11. Der Bohnfit bes Baters, wenn biefer noch am leben ift, begranbet jugleich ben orbentlichen Berichteffand ber Rinder, welche fich noch in feiner Gewalt befinden, ohne Rudflicht auf ben Ort, wo bie Rinder geboren worben find, ober fich nur eine Beit lang aufhalten.

Art. 12. 3ft ber Bater verftorben, fo verbleibt ber Gerichteftanb, unter meldem berfelbe jur Beit bes Ablebens feinen Bohnfit batte, ber orbentliche Gerichtsftand ber Rinber, fo lange biefelben noch feinen eigenen ordentlichen Wohnfit begrundet haben.

Mrt. 13. Sat bas Rind ju Lebzeiten bes Baters ober nach feinem Tobe ben Bohnfis beffelben verlaffen und innerhalb 3 Jahre nach erlangter Bolljabrigfeit ober aufgebobener vaterlicher Gewalt teinen eigenen feften Bobnfig genommen, fo verliert es, in ben Breufifden Staaten, ben Gerichtsftand bes Baters und wird nach ben Gefegen feines jebesmaligen Aufenthalts beurtheilt.

Art. 14. 3ft ber Bater unbefannt, ober bas Rind nicht aus einer Che jur rech: ten Sand erzeugt, fo richtet fich ber Berichteftand eines folden Rindes auf gleiche Art

nach bem gewöhnlichen Gerichtsftanbe ber Mutter.

Art. 15. Die Bestellung ber Personalvornundschaft für Unmundige oder ihnen gleich zu achtende Personen gescher vor die Gerichte, wo der Psiegbeschssene sich wesentlich aufhält. In Absicht der zu dem Vermögen der Psiegbeschlenen gehörigen Immobilien, welche unter der anderen Landeshoheit liegen, steht der jenseitigen Gerichtsbehörde frei, wegen diese die helber eine beschoheit auf des Gerundstaft Personalvornund edenfalls zu bestätigen. Vernachte fich bezieschwen Geschäften die am Orte des gelegenen Grundstaft gestenden geschlichen Worschriften zu befolgen hat. Im ersteren Falle sind die Gerichte der Hauptvormundschaft gehaten, der Behörde, welche wegen der Grundstafte besondere Vormander bestellt hat, aus den Acten die nöchigen Nachrichten auf Ersochen mitzusseilen; auch haben die beldvessissen Gerichte wegen Verwendung der Einkanste aus den Gutern, sowie solche zum Unterhalte und der Erziehung oder dem sonssigen Sortsommen der Pflegbeschlenen ersorderlich sind, sich mit einander zu vernehmen, und in dessen Versosche den Vollege zu veradreichen.

Art. 16. Derjenigen, welche in bem einen ober bem andern Staate, ohne einen Bohnfit baselbst ju haben, eine abgesonderte Sandlung, Jabris oder ein anderes bergleichen Erablistenent besitzen, sollen wegen perfonlicher Berbindlichkeiten, welche sie in Anschung solcher Etablistenents eingegangen haben, sowohl wor ben Berichten bes Landes, wo die Bewerdsanstalten sich befinden, als vor bem Berichtesstanstalten sich befinden, als vor bem Berichtesstanbe bes Bohnorts belangt werben tonnen.

Art. 17. Die Uebernahme einer Pachtung, verbunden mit bem perfonlichen Aufenthalte auf bem erpachteten Gute, foll ben Wohnsit bes Pachters im Staate begranben.

Mrt. 18. Musnahmsweife tonnen jeboch:

1) Studirende wegen ber am Universitateorte von ihnen gemachten Schulben ober anderer burch Bertrage ober handlungen bafelbst fur sie entstandenen Rechts- verbindlichfeiten,

2) alle im Dienfte Anderer flebende Deefonen, sowie bergleichen Lehrlinge, Gesellen, Sandlungsbiener, Runfigehulfen, Sand und Fabrifarbeiter in Injurien., Alimenten. und Entschödigungsprocessen und in allen Rechtssftreitigkeiten, welche aus ihren Dienft:, Erwerbes und Contractverchaltniffen entspringen, ingleichen im Konigreiche Sachen wegen contrabiliter Schulden.

fo lange ihr Aufenthalt an bem Orte, wo fie ftubiren ober bienen, bauert, bei ben borti-

gen Berichten belangt werben.

Bei verlangter Bollstrefung eines von bem Gericht bes temporaren Aufenthaltsorte gesprochenen Erkenntniffes burch die Behobet bes orbentlichen personlichen Bohnfiges sind jeboch bie nach ben Gesegn bes leiteren Ortes bestehenben rechtlichen Berhaltniffe besienigen, gegn welchen das Erkenntnif vollstrecht werben foll, ju berudifichtigen.

ungemeines Art. 19. Bei entstehendem Ereditwefen wird ber perfonliche Gerichtestand bes Concuregericht. Schuldners auch als allgemeines Concursgericht (Gantgericht) anerkannt; hat Jemand

nad Art. 9, 10 wegen bes in beiben Staaten jugleich genommenen Wohnsiges einen mehrfachen personlichen Gerichtsstand, fo entscheider fur die Competenz des allgemeinen Concursgerichts die Pravention.

Der erbicaftliche Liquibationsproces wird im Ball eines mehrfachen Gerichteftandes von bem Gerichte eingeleitet, bei welchem er von ben Erben ober bem Nachlageurator in

Antrag gebracht wirb.

Der Antrag auf Concurerroffinung findet nach erfolgter Ginteitung eines erbicaftuem liquidationsprocesses nur bei bem Gerichte Statt, bei welchem ber lettere bereits rechtsbangig ift.

Art. 20. Der hiernach in bem einen Staate eröffnete Concurs. ober Liquibationsprocess erftrectt fich auch auf bas in bem andern Staate besindliche Wermdgen bes Gemeinichuldners, welches baher auf Berlangen bes Concursgerichts won bempenigen Gericht, wo bas Wermdgen sich befindet, sicher gestellt, inventiert und entweder in natura ober nach vorgangiger Werfilberung zur Concursmasse ausgeantwortet werden muß.

Bierbei finden jeboch folgende Einfdrantungen Statt:

- 1) Behort ju bem auszuantwortenden Bermogen eine bem Gemeinschuldner angefallene Erbschaft, so kann das Concursgericht nur die Ausantwortung des nach
  erfolgter Befriedigung der Erbschaftsglaubiger, insweit nach ben im Gerichteflande der Erbschaft geltenden Gesehn die Separation der Erbnaffe von der Concursmasse noch zulässig ist, sowie nach Berichtigung der sonst auf der Erbfchaft rubenden Laften, verbliftenden Urberrefis der Concursmasse fordern.
- 2) Ebenso konnen vor Ausantwortung bes Bermögens an bas allgemeine Concursgericht alle nach ben Gesten berienigen Staates, in polchem bas ausguantwortenbe Bermögen sich besinder, guldfifgen Bindications., Pfande, Sppothekens ober sonstige, eine vorzagliche Befriedigung gewährende Rechte an ben
  zu biesem Bermögen gehörigen und in bem betreffenben Staate besindlichen
  Gegenständen, vor bessen Beriedigung biefer Glaubiger zu bewirken und int sobann
  aus beren Erich bie Befriedigung biefer Glaubiger zu bewirken und nur ber
  Ueberreft an die Concursmasse abzuliefern, auch ber etwa unter ihnen ober
  mit bem Curaior bes allgemeinen Concurse ober erbschaftlichen Liquibationsprocesses über die Beriidt ober Prioritat einer Forderung entstehende Streit
  von benselben Berichten zu entscheiden.
- 3) Befigt ber Gemeinschuldner Bergebeile ober Aupe ober sonftiges Bergwertseigenthum, so wirb, Behufs ber Befriedigung ber Berggelausiger aus bemfelben ein Specialconcurs bei bem betreffenben Berggericht eingeleitet, und nur
  ber verbleibende Ueberreft biefer Specialmaffe aut Saupteoneursmaffe abgeliefere,
- 4) Chenfo fann, wenn ber Gemeinschulbner Seeschiffe ober bergleichen Schiffsparte befigt, Die vorgangige Befriedigung ber Schiffsglaubiger aus Diefen Ber-

mbgensfluden nur bei bem betreffenben See- und handelsgericht im Bege eines einzuleitenben Specialconcurses erfolgen.

Art. 21. Insoweit nicht etwa bie in bem vorstehenden Art. 20 bestimmten Ausnahmen eintreten, find alle Forderungen an den Gemeinschuldner bei dem allgemeinen Concursgericht einzulfagen, auch die Rudfichts ihrer etwa bei den Gerichten des andern Staates beeites anhangigen Processe bei dem Concursgericht weiter zu verfolgen, es fei benn, daß legteres Gericht beren Portsetzung und Entschelbung bei dem processeitenden Gerichte ausbrucklich genehmigt ober verlangt.

Auch bleienigen ber im Art. 20 gebachten Realforberungen, welche von ben Glaubigern bei bem besonbern Gericht nicht angezeigt ober baselbst gar nicht ober nicht vollftandig bezahlt worben find, tonnen bei bem allgemeinen Concuregerichte noch gettend gemacht werben, so lange bei bem ketteren nach ben Gesten besselben eine Anmelbung noch ausfälls ift.

Dingliche Dechte werben jebenfalls nach ben Befegen bes Orte, mo bie Sache be-

legen ift, beurtheilt und georbnet.

hinsichtlich ber Bultigfeit personlicher Anspruche entschelben, wenn es auf die Rechts-fabigfeit eines ber Betheiligten ansomme, die Geses des Staates, bem er angehört; wenn es auf die Jorm eines Nechtsgeschafts ansommt, die Gese des Staates, wo das Geschaft vorgenommen worden ist (Art. 33); bei allen anderen, als den vorangesubert allen enderen, als den vorangesubert.

Ueber bie Rangordnung perfonlicher Anspruche und beren Berhaltniß ju ben binglichen entscheiden bie am Orte bes Concursgerichts geltenden Gesete. Mirgends aber barf ein Unterschied gwischen in und ausländischen Gläubigern rucksichtlich ber Behandlung

ibrer Rechte gemacht werben.

Dinglider Ge: richteffanb.

- Art. 22. Alle Realklagen, besgleichen alle possefforischen Rechtsmittel, wie auch bie sogenannten actiones in rem scriptae, mussen, bafern sie eine undewegliche Sache betreffen, vor bem Gerichte, in bessen Bezirk sich bie Sache besindet, konnen bet Gegenstand beweglich ift, auch vor bem perfolichen Gerichtsstante bes Beklagten erhoben werden, vorbehaltlich bessen, was auf den Jall bes Concurses bestimmt ift.
- Urt. 23. In bem Gerichtsftande ber Sache tonnen feine bios (rein) perfonliche Rlagen angestellt werben.
- Art. 24. Eine Ausnahme ben biefer Regel findet jedoch Statt, wenn gegen ben Beffer unbewegidere Guter eine folde personliche Alage angestellt wird, welche aus bem Besitge bes Grundstudes oder aus handlungen fließt, die er in der Eigenschaft als Gute-bester vorgenommen hat. Wenn bahr ein solder Grundbestiger
  - 1) die mit feinem Pachter ober Berwalter eingegangenen Berbindlichkeiten ju erfül-

- 2) Die gum Beften bes Grundfluds geleifteten Borfbuffe ober gelieferten Materiatien und Arbeiten gu verguten fich meigert, ober wenn von ben auf bem Grundflud angeftellten bienenben Derfonen Anfpruche megen bes lohns erhoben merben, ober
- 3) bie Patrimonialgerichtebarteit ober ein abnliches Befugnig migbraucht, ober

4) feine Dachbarn im Befine ftort.

5) fich eines auf bas benachbarte Grundfluct ihm guftebenben Dechts beruhmt, ober

6) wenn er bas Brunbfild gang ober jum Theil veraugert und ben Contract nicht erfullt, ober bie foulbige Bemahr nicht leiftet,

fo muß berfelbe in allen Diefen Rallen bei bem Berichtsftanbe ber Gache Recht nehmen, wenn fein Begner ibn in feinem perfonlichen Berichteftanbe nicht belangen will,

Art. 25. Der Berichtsstand einer Erbichaft ift ba, wo ber Erblaffer jur Beit feis Berichteftanb nes Ablebens feinen perfonlichen Berichteftanb batte.

Mrt. 26. In biefem Berichtsftanbe fonnen angebracht werben :

1) Rlagen auf Unerfennung eines Erbrechts und folde, bie auf Erfullung ober Aufhebung teftamentarifder Berfugungen gerichtet finb;

2) Rlagen gwifden Erben, welche bie Theilung ber Erbicaft ober bie Bemabrleis ftung ber Erbtheile betreffen. - Doch tann bies (ju 1 und 2) nur fo lange gefdeben, ale in bem Berichtsftanbe ber Erbicaft ber Dachlaß noch gans ober theilweife vorhanden ift.

Enblid fonnen

3) in biefem Berichteftanbe auch Rlagen ber Erbichafteglaubiger und Legatarien angebracht werben, fo lange fie nach ben landesgesegen im Berichtsitanbe ber Erbichaft angeftellt werben burfen.

In ben ju 1, 2 und 3 angeführten Rallen bleibt es jeboch bem Ermeffen ber Ria. aer aberlaffen, ob fie ibre Rlage, fatt in bem Gerichtsfande ber Erbicaft, in bem per-

fonlichen Gerichtsftanbe ber Erben anftellen wollen.

Art. 27. Ein Arreft fann in bem einen Staate unter ben, nach ben Befegen bef. Gerichtelland fdben porgefdriebenen Bebingungen gegen ben Burger bes andern Staates in beffen in bes Arrefis, Dem Berichtsbegirte bes Arreftrichters befindlichen Bermogen angelegt merben und begruns bet qualeich ben Berichteftand fur Die Sauptflage infoweit, bag bie Enticheibung bes Urreffrichters rudfichtlich ber Sauptfache nicht blos an ben in feinem Berichtesprengel befind. lichen und mit Arreft belegten, fonbern an allen in bemfelben lande befindlichen Bernid. gensobiecten bes Schuldners vollstredbar ift. Die Anlegung bes Arrefts giebt jeboch bem Arrefittager fein Borgugerecht vor anbern Glaubigern und verliert baber burch Cancure. eroffnung über bas Bermogen bes Souldnere feine rechtliche Wirbung.

Art. 28. Der Gerichtsftanb bes Contracts, por welchem ebenfowohl auf Erfall Gerichteffant funa, als auf Aufhebung bes Contracts geflagt werben tann, findet nur bann feine Mu. bes Contracts.

wendung, wenn ber Contrabent jur Zeit ber labung in bem Gerichtebegirt fich anwesenb befindet, in welchem ber Contract geschloffen worben ift, ober in Erfullung gehen foll.

Art. 29. Die Clausel in einem Mechseibriefe ober eine Berichreibung nach Mecheltecht, wodurch sich ber Schuldner ber Gerichtsbarkeit eines jeden Gerichts unterwirft, in bessen Bezirf er nach ber Berfallzeit anzureisen ift, wird als gulfig anerkannt, und begründer bie Bustanbigkeit eines jeden Gerichts gegen bei in seinem Bezirk anzureissenden Schuldner. Aus bem ergangenen Erkenntnisse foll seibst die Personalerceution gegen ben Schuldner bei ben Berichten bes andern Staates vollstreckt werden.

Gerichtsftanb ber geführten Berwaltung. Art. 30. Bei dem Berichtsstande, unter welchem Jemand fremdes Gut oder Bermogen bewirthschaftet oder verwaltet hat, muß er auch auf die aus einer solden Adminiftration angestellte Klage sich einlassen, so lange nicht die Administration völlig berndigt und der Berwalter über die abgelegte Rechnung quittire ift. Wenn baher ein aus ber eintitriern Rechnung verbliebener Ruckstand gefordert oder eine ersteilte Quittung angesodeten wird, so fann biese nicht bei dem vormaligen Gerichtsstande der gesuhrten Berwaltung geschehen.

Intervention.

Art. 31. Jebe Intervention, die nicht eine besonders gu behandelnde Rechtssache in einen icon anhangigen Process einmischt, fie fei principal oder accessorisch, betreffe ben Ridger oder ben Bellagten, sei nach vorgangiger Streitanfandigung oder ohne dieselbe ges schehen, begründer gegen den ausländischen Intervenienten die Gerichtsbarkeit bes Staates, in welchem der hauptprocess gesubrt wird.

Wechtshangige feit. Art. 32. Sobald vor irgend einem in ben bisherigen Artifeln bestimmten Gerichts-stande eine Sache rechtschangig geworden ist, so ist der Streit bastlift zu beendigen, ohne daß die Rechtschangigkeit durch Weranderung des Wohnsiges oder Aufenthalts bes Betlagten gestort oder ausgehoben werden tonnte.

Die Rechtshangigfeit einzelner Rlagefachen wird burch bie legale Infinuation ber

Labung jur Ginlaffung auf Die Rlage fur begrundet erfannt.

2) Rudfidtlid ber Gerichtsbarteit in nicht ftreitigen Rechtsfachen.

Art. 33. Alle Rechtegeschafte unter lebenben und auf ben Tobessall werben, mas bie Gultigfeit berselben rudfichtlich ibrer Form betrifft, nach ben Befehen bes Orts beur-

theilt, wo fie eingegangen find.

Wenn nach ber Berfaffung bes einen ober bes anbern Staates bie Bultigfeit einer Samblung allein von ber Aufnahme vor einer bestimmten Beborbe in bemfelben abhangt,

fo bat es auch hierbei fein Berbleiben.

Art. 34. Bertrage, welche bie Begrundung eines binglichen Niechts auf unbewegliche Sachen jum Zwecke haben, richten fich lediglich nach ben Gefeben bes Orts, wo bie Sachen liegen. 3) Rudfictlich ber Strafgerichtsbarteit.

Berbrecher und anbere Uebertreter von Strafgefesen werben, foweit nicht bie nachfolgenben Artifel Ausnahmen beftimmen, von bem Staate, bem fie angehoren. nicht ausgefliefert. fonbern baselbft megen ber in bem anbern Staate beaangenen Berbre-Daher findet auch ein Contumacialnerfahren chen sur Unterfudung gezogen und beftraft.

bes anbern Staates gegen fie nicht Statt.

Bei ber Conflatirung eines Rorfffrepels, welcher von bem Angeborigen eines Staates in bem Gebiete bes anbern verübt worben ift, foll ben officiellen Unaaben und Abichanungen ber competenten Rorft : und Polizeibegmten bes Orts bes begangenen Rrevels biefelbe Bemeinfraft, als ben Angaben und Abichanungen inlanbifcher Officianten von ber ertennenben Behorbe beigelegt werben, wenn ein folder Beamter auf Die mahrheitemafiiae. treue und gemiffenhafte Angabe feiner Babrnehmung und Renntnif entweber im Allaemeis nen ober in bem fpeciellen Ralle eiblich verpflichtet worden ift. und weber einen Denun: ciantenantheil, noch bas Pfanbaelb zu begieben bat.

Hebrigens behalt es wegen ber Berbutung und Bestrafung ber Rorfffrevel in ben Brengmalbungen bei ber beffebenben Uebereinfunft vom 22ften September 1835 fein Be-

menhen

1839.

Wenn ein Unterthan bes einen Staates in bem Gebiete bes anbern fich eines Bergebens ober Berbrechens iculbig gemacht bat, und bafelbft ergriffen und aur Unterfudung gezogen worben ift, fo wirb, wenn ber Berbrecher gegen juratorifde Caution ober Sandgelobnif entlaffen worben, und fic in feinen Beimatheftaat gurudbegeben bat. non bem orbentlichen Richter beffelben bas Erfenntnig bes auslandifchen Berichts. nach vorgangiger Requifition und Mittheilung bes Urtels forobl an ber Derfon als an ben in bem Staatsgebiete befindlichen Gutern bes Berurtheilten vollzogen, vorausgefest, baf bie Sanblung, megen beren bie Strafe ertannt worben ift, auch nach ben Befegen bes reaufrirten Staates als ein Bergeben ober Berbrechen und nicht als eine blos polizeis ober finangaefesliche Uebertretung ericbeint, ingleichen, unbeschabet bes bem requirirten Staate auffanbigen Strafvermanblungs : ober Begnabigungerechts. Ein Bleiches finbet im Rall ber Rlucht eines Berbrechers nach ber Berurtheilung ober mabrend ber Strafverbaffuna Statt. Sat fich aber ber Berbrecher vor ber Berurtheilung ber Untersuchung burch bie Rlucht entjogen, foll es bem unterfuchenden Bericht nur freifteben, unter Mittbeilung ber Acten auf Kortfegung ber Untersuchung und Beftrafung bes Berbrechers, fowie auf Ginbringung ber aufgelaufenen Untoften aus bem Bermogen bes Berbrechers angutragen. In Rallen, mo ber Berbrecher nicht vermbaent ift, die Roften ber Strafvollftredung in tragen, bat bas requirirende Bericht folde in Bemagbeit ber Beftimmung bes Art. 45 an erfeten.

Art. 37. Bat ber Unterthan bes einen Staates Strafgefete bes anbern Staates burd folde Sandlungen verlett, welche in bem Staate, bem er angebort, gar nicht ver-

Bebingt gu ge. fattenbe Gelbftgeffel:

pont find, a. 3. burd Uebertretung eigenthumlicher Abgabengefete, Doligeivorfdriften und bergleichen, und welche bennach auch von biefem Staate nicht beftraft werben tonnen, fo foll auf vorgangige Requifition gwar nicht gwangsweife ber Unterthan vor bas Bericht bes anbern Staates gefiellt, bemfelben aber fich felbft ju ftellen geftattet werben, bamit er fic gegen bie Uniculbigungen vertheibigen und gegen bas in foldem Ralle gulaffige Contumacialverfabren mabren tonne.

Doch foll, wenn bei Uebertretung eines Abgabengefetes bes einen Staates bem Unterthan bes anbern Staates Baaren in Befchlag genommen worben find, Die Berurtheilung, fei es im Bege bes Contumacialverfahrens ober fonft, infofern eintreten, als fie fich nur auf die in Befdlag genommenen Gegenftanbe befdrauft. In Anfehung ber Contraven tionen gegen Bollgefege bewendet es bei bem unter ben refp. Bereinsstaaten abgefchloffenen Bollcartel vom 11ten Mai 1833.

Mrt. 38. Der juftanbige Strafrichter barf auch, foweit bie Gefete feines Lanbes es geftatten, über bie aus bem Berbrechen entfprungenen Drivatanfpruche mit erfennen, wenn barauf von bem Befchabigten angetragen worben ift.

Muslicferuna

Unterthanen bes einen Staates, welche megen Berbrechen ober anderer ber Befinchter Uebertretungen ihr Baterland verlaffen und in ben andern Staat fich gefluchtet haben, ohne bafelbit ju Unterthanen aufgenommen worden ju fein, werben nach vorgangiger Requifition gegen Erftattung ber Roften ausgeliefert.

Muslieferung

Art. 40. Colde eines Berbrechens ober einer Uebertretung verbachtige Individuen, ber Mustander. welche weber bes einen noch bes andern Staates Unterthanen find, werden, wenn fie Strafgefete bes einen ber beiben Staaten verlett ju baben beschuldigt find, bemienigen, in welchem bie Uebertretung verübt wurde, auf vorgangige Requifition gegen Erftattung ber Roften ausgeliefert; es bleibt jeboch bem requirirten Staate überlaffen, ob er bem Auslieferungeantrage Rolge geben wolle, bevor er bie Regierung bes britten Staates, welchem ber Berbrecher angehort, von bem Untrage in Kenntniff gefest und beren Erfla: rung erhalten bat, ob fie ben Ungefchulbigten gur eigenen Beffrafung reclamiren wolle.

23crbinblichfeit aur Annahme ber Muslicfes rung.

- Mrt. 41. In benfelben Gallen, wo ber eine Staat berechtiget ift, Die Auslieferung eines Befdulbigten ju forbern, ift er auch verbunden, bie ihm von bem anbern Staate angebotene Muslieferung angunehmen.
- Art. 42. In Criminalfallen, wo bie perfonliche Gegenwart ber Beugen an bem Orte ber Untersuchung nothwendig ift, foll Die Stellung ber Unterthanen bes einen Staates vor bas Untersuchungsgericht bes andern jur Ablegung bes Beugniffes, jur Confrontation ober Recognition, gegen vollstandige Bergutung ber Reifefosten und bes Berfaumniffes, nie verweigert werben.
  - Mrt. 43. Da nunmehr bie galle genau beftimmt find, in welchen bie Muslieferung

ber Angeschuldigten ober Gestellung der Zeugen gegenseitig nicht verweigert werden glen, so hat im einzelnen Falle die Behorde, welcher sie obliegt, die bischer üblichen Reversa. aber gegenseitige gleiche Rechtswillfahrigkeit nicht weiter zu verlangen.

In Anfehung ber vorgangigen Anzeige ber requirirten Gerichte an Die vorgeseiten Be-

### III. Bestimmungen rudfichtlich ber Roften in Civils und Eriminals fachen.

- Art. 44. Gerichtliche und außergerichtliche Process: und Untersuchungstoffen, welche von bem competenten Gricht bes einen Staates nach ben bort geltenden Borchriften festesetst und ausdrucklich für beitreibungefähig erflart worden sind, sollen auf Berlangen dieses Gerichts auch in bem andern Staate von den destichts sich aufgaltenden Schuldnern ohne Weiteres erceutivisch eingezogen werden. Die den gerichtlichen Anwälten an ihre Mandanten gustehnden Forderungen an Geduhren und Auslagen konnen indes in Preussen gegen die bort wohnenden Mandanten nur im Wege des Mandatteprocesses nach § 1 der Vereibung vom 1 sten Juni 1833 geltend und beitreibungsfähig gemacht werden; es ist iedoch auf die Requisition des Sachsischen Processerichts das geselliche Verfahren von dem competenten Gericht einzuleiten und dem auswärtigen Nechtsanwalte Nehus der koftenfreien Vertreibung der Sache ein Assistate von Amtswegen zu bestellen.
- Art. 45. In allen Civil- und Eriminalrechtesachen, in welchen die Bezahlung ber Untoffen bagu unvermögenden Personen obliegt, haben die Beforden bes einen Staates die Nequisitionen ber Beforden bes andern sportel- und stempelfrei zu eppedien, und nur ben unumgänglich nöchsigen baaren Berlag an Copialien, Porto, Botenlohnen, Gebuhren ber Zeugen und Sachverständigen, Verpflegungs und Transportfoffen zu liquibiten.
- Art. 46. Den vor einem auswärtigen Berichte abzuhdrenden Zeugen und andern Personen sollen bie Reise und Zehrungskoffen nicht der wegen ihrer Bergatung ind ber von bem requirirten Gerichte geschehenen Bergeitung nach ber von bem requirirten Gerichte geschehenen Bergeitung von bem requirirenden Gerichte sofert veraderichte werden.
- Art. 47. Bu Entscheinung ber Frage, ob bie Person, welcher bie Begahtung ber Untoften in Gibit und Eriminassachen obliegt, hinreichenbes Bermigen bagu besit, foll mur bas Zeugnis berjenigen Gerichtosstelle erfordert werben, unter welcher biese Person ihre wesentliche Wohnung hat.

Sollte biefelbe ihre wesentliche Wohnung in einem britten Staate haben, und bie Beitreibung ber Rosten mit Schwierigkeiten verbunden fein, so wird es angesehen, als ob fie fein hinreichendes eigenes Bermogen besitze.

Ift in Eriminalfallen ein Angeschuldigter gwar vermogend, bie Roften gu entrichten,

jeber in bem gesprochenen Erkenneniffe bagu nicht verurtheilt worden, fo ift biefer gall .m bes Unvermogens gleich ju fegen.

Art. 48. Sammtliche vorstehende Beftimmungen gelten nicht in Beziehung auf bie Ronigl. Preußischen Kheinprovingen. Auch stehen die Bestimmungen des gegenwärtigm Bertrages mit ber Beurthellung ber politischen heimath in keiner Berbindung.

Art. 49. Die Dauer biefer Uebereintunft wird auf gwolf Jahre, vom Iften De cember biefes Jahres an gerechnet, festgesetzt. Erfolgt Ein Jahr vor bem Ablaufe tim Rundigung von ber einen ober andern Seite, so ift fie fillschweigend als auf noch gobil Jahre weiter verlangert anzusehen.

hieraber ift Roniglich Sachfifcher Seits gegenwartige Minifterialerflarung ausgefentzt und folde mit bem Roniglichen Infiegel verfeben worben.

Dresben, ben 30ften Mevember 1839.



#### Koniglich Sachfische Ministerien

ber Juftig.

der auswartigen Angelegenheiten.

(geg.) von Koennerig.

von Zefchau.

Lette Abfenbung: am 18ten Januar 1840.

The wester Google

auffred

My zm by Google

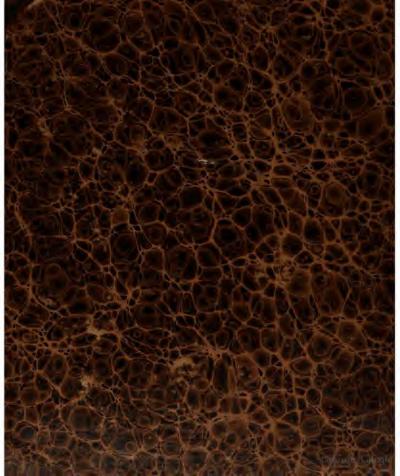